

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES





839,31112

•

.

•

.

.

·

# HE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES



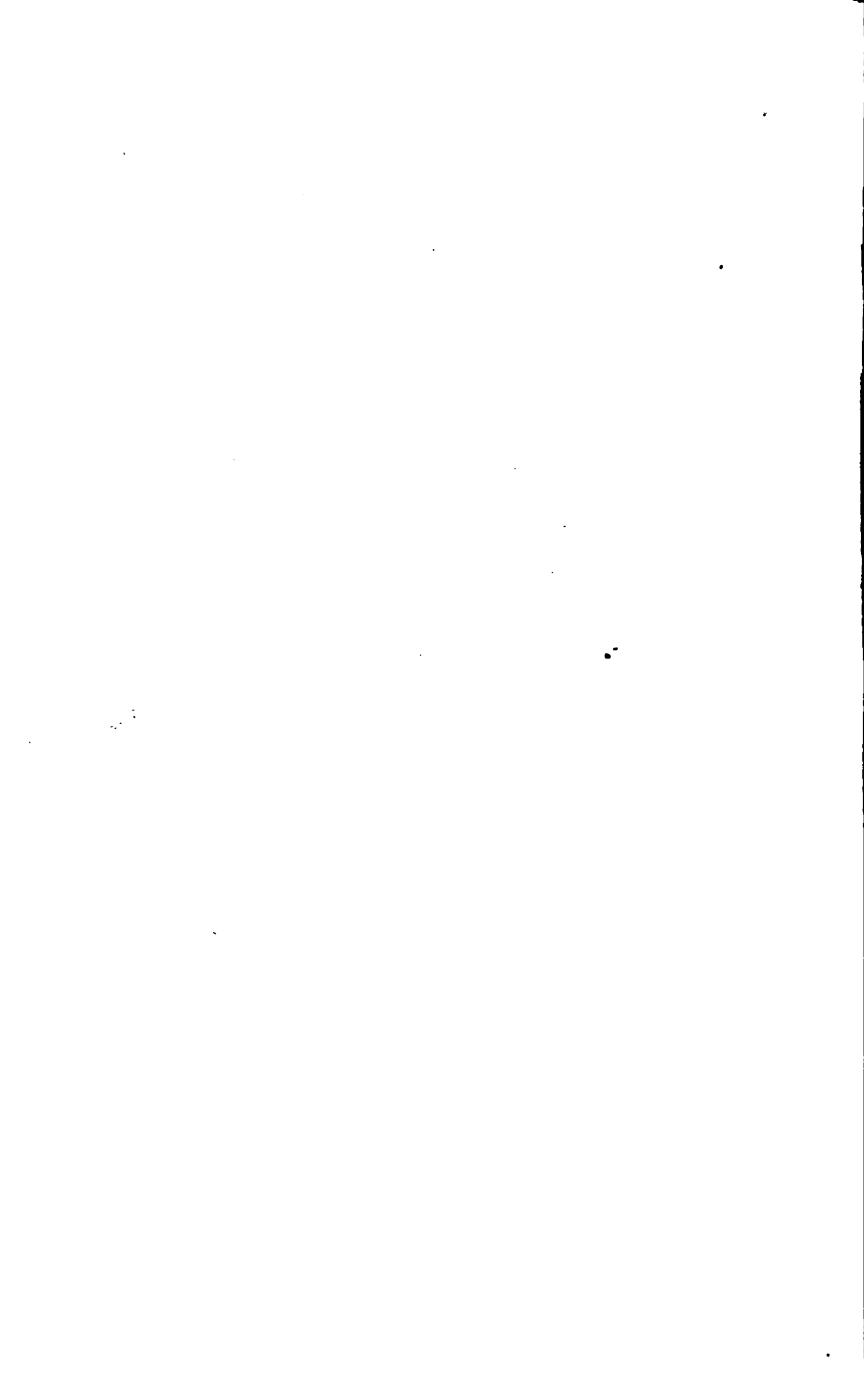

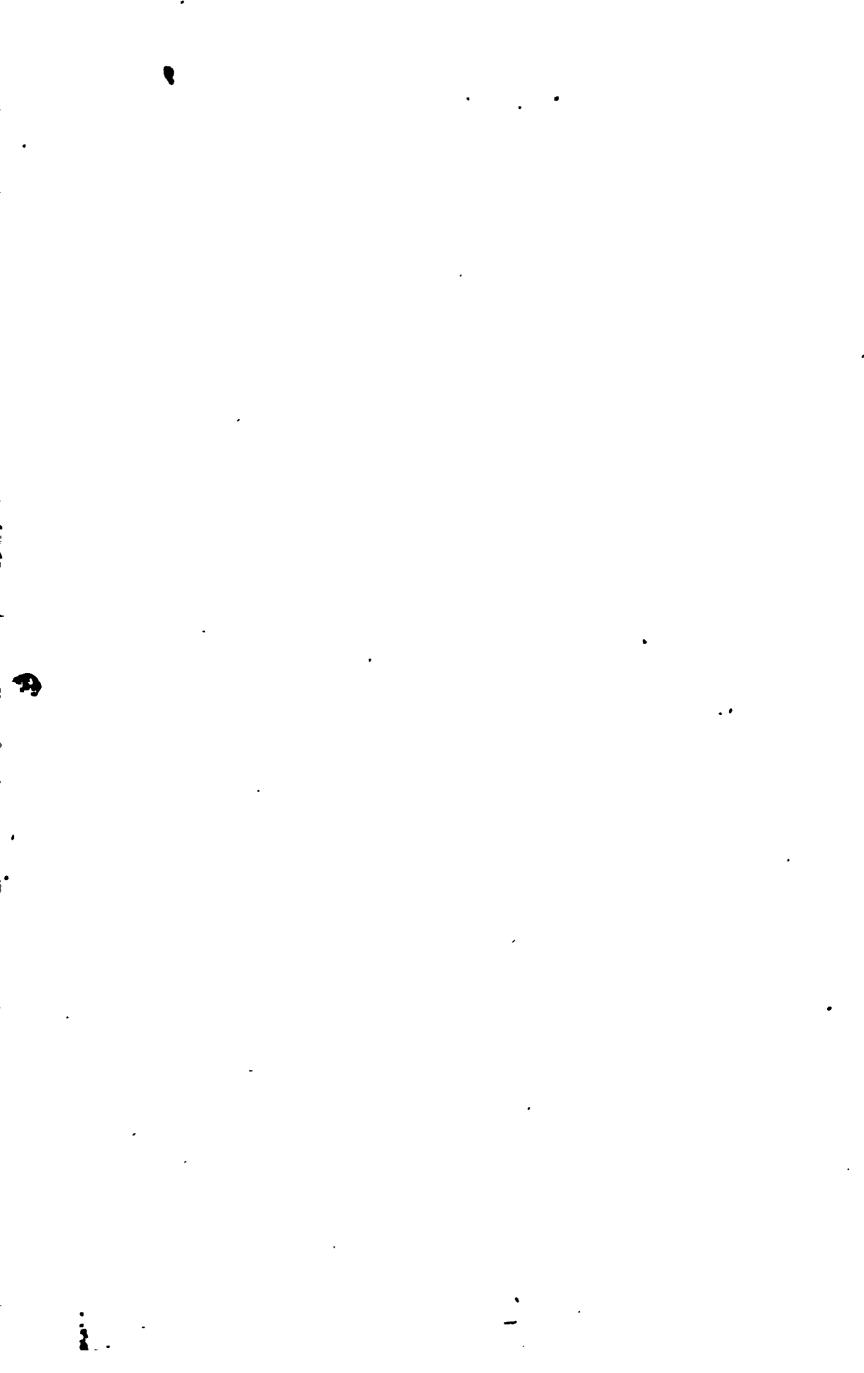

## DENKMÄLER

## **ALTNIEDERLÄNDISCHER**

# SPRACHE UND LITTERATUR.

NACH UNGEDRUCKTEN QUELLEN

HERAUSGEGEBEN

VON

## DR. EDUARD VON KAUSLER,

VICEDIRECTOR DES K. WÜRTTEMBERGISCHEN HAUS- UND STAATSARCHIVS, COMMENTHUR DES WÜRTTEMB. FRIEDRICHSORDENS II.
CLASSE UND DES BAYERISCHEN VERDIENSTORDENS VOM HEIL.
MICHAEL, RITTER DES ORDENS DER WÜRTTEMB. KRONE UND DES
PREUSS. ROTHEN ADLERORDENS III. CLASSE, MITGLIED DER MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE ZU LEIDEN UND DES
ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS ZU LÜTTICH U. S. W.

DRITTER BAND.

LEIPZIG,
FUES'S VERLAG (L. W. REISLAND).
1866.

# ALTNIEDERLÄNDISCHE GEDICHTE

YOM

SCHLUSSE DES XIII. BIS ANFANG DES XV. JAHRHUNDERTS.

### ZWEITER THEIL.

MACH

EINER ALTNIEDERLÄNDISCHEN HANDSCHRIFT

MIT ANMERKUNGEN HERAUSGEGEBEN

NON

## DR. EDUARD VON KAUSLER,

VICEDIRECTOR DES K. WÜRTTEMBERGISCHEN HAUS- UND STAATSARCHIVS, COMMENTHUR DES WÜRTTEMB. PRIEDRICHSORDENS II.
CLASSE UND DES BAYERISCHEN VERDIENSTORDENS VOM HEIL.
MICHARL, RITTER DES ORDENS DER WÜRTTEMB. KRONE UND DES
PREUSS. BOTHEN ADLERORDENS III. CLASSE, MITGLIED DER MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE ZU LEIDEN UND DES
ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS ZU LÜTTICH U.S. W.

LEIPZIG,

FUES'S VERLAG (L. W. REISLAND),
1866.

9rad 839.308 K22 de 1840 v.3

"Es ist an der Zeit, dass auch der Goldfaden des Liedes die Schelde wieder mit dem Rheine verbinde."

Ludwig Uhland, deutsche Volkslieder, I. Band, Vorwort.

GC G(F1 3 16-93 Add V() 1

## Vorrede.

Wiederholte, längere Unterbrechungen haben das Erscheinen dieses dritten Bandes ungewöhnlich verzögert.

Mit der nunmehr eingetretenen Vollendung desselben ist das ganze, schon vor geraumer Zeit begonnene Unternehmen zu seinem planmässigen Abschlusse gelangt.

Der reiche Inhalt der in der Einleitung zum ersten Bande ausführlich beschriebenen, s. g. Comburger Handschrift der k. öffentlichen Bibliothek in Stuttgart ist dadurch, mit wenigen Ausnahmen , wie beabsichtigt war, in kritisch genauem Abdrucke, den Freunden der älteren niederländischen Litteratur vollends zugänglich gemacht.

Die Sammlung gewährt, nach dem Hinzutreten dieses Bandes, eine Art übersichtlichen

<sup>1)</sup> Vgl. I, S. xxix—Liii. — 2) Ausgeschlossen blieben von Anfang an das grosse Bruchstück van den vos Reinaerde, ferner Sente Brandsen und die Bruchstücke aus dem Laekenspieghel des Jan de clerc van Boendaele, welche von andern, unter Benützung der Comburger Handschrift herausgegeben sind, ebenso die Prosastücke.

Bildes der gesammten niederländischen Poesie aus der Schlussperiode des Mittelalters.

Die wenigstens ihrem inneren Wesen nach ältere episch-chronikalische Gattung ist im ersten Bande vertreten. In den theilweise sehr umfassenden Dichtungen des zweiten, deren Abfassungszeit meist näher bestimmt werden kann, kommt das lyrisch didaktische Element zum Ausdrucke, während der dritte, neben einigen jüngeren didaktischen Versuchen grossentheils aus erzählenden Gedichten, Legenden, Schwänken, Satiren u. s. w. besteht, von welchen mehrere vielleicht zu den gelungensten der ganzen Sammlung gehören und somit diesem letzten Bande noch einen besondern Werth für sich verleihen.

Beigegeben sind die diesem Bande vorbehaltenen Anmerkungen über den Inhalt der beiden letzten Bände, ferner ein ausführliches Wortregister und eine Inhaltsübersicht über das ganze Werk.

Die Grundsätze, nach welchen der Abdruck der Texte geschah, sind früher angegeben worden, ebenso die Ordnung, nach welcher die einzelnen Gedichte sich folgen.

An der Spitze der jedem derselben beigefügten Anmerkungen findet sich eine Einleitung,
worin ich Alles, was über den Ursprung, das
Alter, die Verfasser, Litteratur, Inhalt, Quellen
beizubringen oder zu erörtern war, in möglichster Vollständigkeit zu vereinigen suchte. Be-

vergleichung der Quellen gewidmet, welchen verschiedene unsrer Dichtungen entnommen sind. Einer oder zwei 'kürzere, weniger zugängliche Originaltexte sind vollständig abgedruckt, von den grösseren, je nach Bedürfniss einzelne Stellen.

Nicht nur das Verständniss der einzelnen Worte, Ausdrücke, Sätze, sowie der Absichten des Übersetzers ist durch die Vergleichung gefördert worden (zuweilen erklärten sich umgekehrt auch Stellen des Originals aus der Übertragung), sondern auch, um den Werth der Nachbildung im Ganzen beurtheilen zu können, musste dieser Weg eingeschlagen werden.

Wie ich denn überhaupt der Ansicht bin, dass wer einmal zur Herausgabe solcher älteren Texte sich entschliesst, sie ohne Rücksicht auf ihr grösseres oder geringeres Verdienst, mit derselben Ausmerksamkeit zu behandeln hat, welche man classischen Autoren zu widmen sich verbunden erachtet.

Damit habe ich zugleich in Kürze die Grundsätze wiederholt bezeichnet, welche mich bei den hinzugethanen Anmerkungen leiteten. Ob ich dabei überall das richtige Maass getrossen, getraue ich mir kaum zu behaupten. Sind doch die Gränzen, zwischen denen mein Weg hinführte, der Natur der Sache nach weniger streng

<sup>1)</sup> Vgl. S. xix, Bemerkung zu "O intemerata".

geschieden als auf den meisten verwandten Gebieten.

Allerdings lag aber auch die Versuchung nahe, auf dem nun einmal eingeschlagenen, minder betretenen Wege gelegentlich einen Fund aufzunehmen, der nicht zu dem unmittelbaren Zwecke meiner Wanderung gehörte.

Im Laufe der Veröffentlichung dieser Bände ist eine Anzahl der darin mitgetheilten Stücke auch in den Niederlanden, nach andern handschriftlichen Quellen im Drucke erschienen. Diese Stücke sind in der Inhaltsübersicht, um sie von vorneherein kenntlich zu machen, mit einem Sternchen bezeichnet worden und betragen von der ganzen Versezahl der Sammlung ungefähr ein Sechstheil, von der Zahl der Gedichte beiläufig ein Drittheil.

Es lag nicht in meinem Plane mehr zu geben als einen zuverlässigen, mit den nöthigen kritischen Zusätzen versehenen Abdruck der Comburger Handschrift 2. Gleichwohl hielt ich es nach dem Hinzukommen jener Ausgaben nicht nur für erlaubt, sondern für vollkommen sachgemäss, dieselben sorgfältig zu vergleichen und für die Textkritik nutzbar zu machen. Bei einigen kleineren Stücken schien es mir für diesen Zweck das kürzeste, sämmtliche Va-

<sup>1)</sup> Zwischen 36000 und 37000 Reimzeilen. — 2) Vgl. II, Vorwort, S. vn und xvm.

rianten, die sich boten, aufzunehmen. Bei den grösseren fand eine Auswahl statt. Ausnahms-weise habe ich die Abweichungen eines kleineren, nur nach Einer Handschrift veröffentlichten Stückes unmittelbar unter dem Texte beigesetzt, bei allen andern sind sie mit den übrigen Anmerkungen zusammengestellt. Es ergaben sich daraus nach beiden Seiten hin manche schätzbare Ergänzungen und Berichtigungen. Im Ganzen schien mir jedoch die Comburger Handschrift im Vortheil zu bleiben. Auch auf die von den Herausgebern hinzugefügten Erläuterungen und Bemerkungen glaubte ich eingehende Rücksicht nehmen zu müssen. Einzelne gaben zu ausführlicher Besprechung Anlass.

Eine Einbusse dürfte die vorliegende Sammlung unter den angeführten Umständen durch die erwähnten Ausgaben nicht erlitten haben.

Die in den Anmerkungen vorkommenden Anführungen aus dem Spieghel historiael von Jakob von Maerlant beziehen sich für die drei ersten Bände auf die Ausgabe von Clignett und Steenwinkel (I und II, Leyden, 1784 und 85/III. Amsterdam, 1812) und für den vierten auf die von Halbertsma, die ich Kürze halber nur nach der Zahl des Bandes, der Seite und des Verses citiert habe. Erst gegen den Schluss meiner Arbeit konnte ich auch die neueste prachtvolle Quartausgabe für die in den früheren Ausgaben noch nicht enthaltenen Stücke benützen,

und wo von dieser Gebrauch gemacht ist, sind auch die Zahlen der Theile und Bücher angegeben.

Eine ähnliche kürzere Bezeichnung fand auch bei den Citaten aus dem Laekenspieghel statt, bei dem stets auf die Ausgabe von De Vries Bezug genommen ist. Die Anmerkungen sind zugleich benützt worden, um einzelne Versehen, die sich im Abdrucke der Texte trotz aller Sorgfalt eingeschlichen haben, zu verbessern, namentlich ist diess in Beziehung auf einige Stellen in Bogen 39 bis 41 des zweiten Bandes geschehen, über deren Revision ein besonders ungünstiger Stern gewaltet hat und worauf ich hier ausdrücklich aufmerksam mache. Einiges in den Anmerkungen versehlte oder versäumte habe ich theils im Register 1 gut zu machen gesucht, theils werde ich den Schluss dieses Vorwortes noch dazu benützen.

Vieles, das mir gleichwohl entgangen ist, namentlich auch Wiederholungen und mancherlei Ungleichheiten in der Behandlung wird der Umfang der, öfteren und längeren Unterbrechungen ausgesetzt gewesenen Arbeit einigermassen entschuldigen.

Ungerne habe ich mich entschlossen, das anfänglich beabsichtigte "vollständige Wortre-

<sup>1)</sup> Vgl. die Artikel bore, hoekine, hoornen, houde, loede, Phanie u. s. w.

gister, das zugleich zur Erklärung der Worte gedient haben würde", auf den Bestand des nun beigegebenen einfachen Registers zurückzuführen. Allein es war diess schon des Raumes wegen, den die Arbeit, wie ich mich überzeugen musste, auch bei möglichster Beschränkung erlordert hätte, geboten. Zudem ist eben jetzt das erste Heft des schon länger in Aussicht gestellten, den gesammten mittelniederländischen Sprachschatz umfassenden Wörterbuchs von De Vries im Drucke erschienen, dessen Vollendung, wie zu hoffen ist, nicht allzulange auf sich warten lassen wird.

Unter so bewandten Umständen habe ich im Register neben den Eigennamen nur die in den Anmerkungen erklärten Worte angeführt, solcher Worterklärungen aber im dritten Bande weiter versucht als im ersten.

Mit Hülfe derselben und unter Beiziehung der noch immer sehr brauchbaren Arbeit von Kilian, auf den ich mich Kürze halber der Regel nach bezogen habe, dürfte wenigstens für das Nothwendigste Rath geworden sein.

Ich erlaube mir dem Bisherigen noch eine Anzahl Bemerkungen zu einzelnen Stücken und Stellen der beiden letzten Bände hinzuzugeben und damit zugleich einige Ergänzungen und Berichtigungen als Nachtrag zu verbinden.

Zunächst habe ich, in der Voraussetzung, dem Leser werde in der Regel das Original des Romans der Rose nach der von mir benützten Ausgabe durch Méon i zur Hand sein, hinsichtlich sämmtlicher Namen und Stellen, welche in die Übertragung übergiengen, auf die in jener Ausgabe mitgetheilten Erläuterungen entweder ausdrücklich verwiesen oder stillschweigend darauf mich bezogen. Überhaupt aber gehörte der Inhalt des Gedichts als solcher, wie diess die Natur der Sache mit sich bringt, nur ausnahmsweise in den Kreis meiner Erörterungen.

Gleichwohl glaubte ich am Schlusse meiner Anmerkungen auf einige bis jetzt, so viel ich entdecken konnte, noch nirgends sonst enthaltene Wahrnehmungen 2 aufmerksam machen zu dürfen, welche mir für das Gedicht und dessen Beurtheilung von unmittelbarer Bedeutung zu sein schienen, und auf diese hier noch einmal mit einigen Worten zurückzukommen wird wohl, mit Rücksicht auf die in der Ausführung selbst dafür enthaltenen Gründe, sich rechtfertigen.

Mit förmlicher Genugthuung habe ich bei meinen vergleichenden Studien über den Roman

<sup>1)</sup> Die neueste Ausgabe von Francisque-Michel, I. II. Paris, 1864. 80 war bei dem Abdrucke meiner Anmerkungen noch nicht erschienen. — 2) Die eben erwähnte Ausgabe enthält nichts davon. Auch sind einige offenbare Versehen des Textes bei Méon, zu deren Berichtigung die Übertragung unter Zuziehung der Stuttgarter Handschrift des Originals führte (vgl. u. a. S. 237. Anm. zu 774 — Orig. 837 — und S. 242 zu 1685 — Orig. 1789 und 91 —), dort unverändert geblieben.

der Rose eine neuere Arbeit begrüsst, worin im Gegensatze zu einigen früheren, nun wohl auch veralteten, wegwerfenden Urtheilen 1, eine von mir vollkommen getheilte Ansicht über jene Dichtung, ausgesprochen wird.

Mit vollem Rechte wird nämlich, wie ich glaube, dort "der Schmelz der Poesie" betont, "womit Guillaume de Lorris seinen allegorischen Figuren ein fast individuelles Leben, seinen landschaftlichen Schilderungen die reizendste Naturwahrheit zu verleihen weiss". Allerdings aber wird zwischen ihm und seinem Fortsetzer wohl unterschieden. Jean de Méung ist eben der

<sup>1)</sup> On n'y verra, wird unter andern von dem ganzen Werke geurtheilt, qu'un tissu pénible d'allégories froides et fastidieuses und als Beleg dafür das allerdings bereits Jean de Méung angehörige, gleichwohl sehr gelungene, aus Alan von Lille entlehnte Antithesenspiel in Beschreibung der Liebe (vgl. v. 4305 ff. des Orig. Amour ce est paix haineuse u. s. w.) angeführt. Vgl. Hist. littér. de la France, Tome XVI, 8. 326. Ich möchte dagegen an eine Stelle bei Hugo de S. Victore (III, Didascalus, Lib. VI. cap. IV. Ausg. Rothomagi, 1684, fol. S. 35-) de Allegoria erinnern. Nosse te volo, heisst es dort, ô lector, hoc studium non tardos et hebetes sensus, sed matura ingenia expetere, quae sic investigando subtilitatem teneant, ut in discernendo prudentiam non amittant. sieht, der Geschmack kann verschieden sein, aber auch ein früheres Zeitalter suchte sich wenigstens Rechenschaft darüber zu geben, was eine gesunde Allegorie sei. - 2) Vgl. EBERT (Kritische Anzeige von Sandras, Étude sur G. Chaucer considéré comme imitateur des trouvères) in dessen Jahrb. für romanische und englische Literatur IV, 89.

Fortsetzer, der schon darum, meiner Ansicht nach, die Höhe seines Vorgängers nicht erreicht und, was noch mehr ist, er wird nur allzuhäufig förmlich platt, vermag nur die eine niedrere Seite seines Gegenstandes aufzufassen und hinterlässt, bei aller sprudelnden Genialität und glänzendem Wissen, die er entfaltet, einen unbefriedigenden Gesammteindruck.

Der geistig reichbegabte Dichter, voll geselligen Humors, wie es scheint, hingebend und gemüthvoll, nichts weniger als frivol von Haus aus, war gleichwohl äusserlich von der Natur nicht in gleichem Grade begünstigt. Er war hinkend oder hatte einen Klumpfuss (Jean le clopinel war er desshalb zugenannt). Sollte die Störung der äusseren Lebenspoesie auch auf die innere Einfluss gehabt haben? Die Versuchung liegt nahe, bei allem Zugeständniss an den unversieglichen Humor, doch auch den Hang zu stets wiederkehrender, wenn gleich oft wohl berechtigter, höchst treffender Satire gegen gewisse Stände, namentlich aber dem weiblichen Geschlechte gegenüber den unverholenen Cynismus, in dem er sich mit sichtlichem Behagen ergeht, sich daher zu erklären. Die Absicht, den Leser zu belustigen und sich dadurch des Beifalls zu versichern, der seiner äusseren Erscheinung entgieng, scheint je und je hervorzutreten.

Mag in diesen Auslassungen häufig der gute Geschmack verletzt sein, so müssen sie doch in

ihrer Art als sehr gelungen gelten und die Geschmacklosigkeit bei ihm liegt überhaupt nicht da, wo sie ihm von den Gegnern vorgerückt wird. Er ist in den einzelnen Schilderungen ein wahrer Virtuos. Der Mangel liegt in der ungleichartigen Zusammensetzung. Er fühlt die Monotonie, die ihm droht, fühlt den Anstoss, den eine rein der niederen Erotik gewidmete Darstellung erregen musste. Um nun zu unterhalten, zu spannen, sich die allgemeinere Theilnahme zu sichern, geht er bei seinem vielseitigen Wissen, seiner ausgebreiteten Belesenheit, bei seiner Kunde der Naturphilosophie, kurz, wo es ihm möglich ist, gleichsam zu Gaste. Vorab ist Ovid, dem er sich homogen fühlt und den er gründlich ausbeutet, sein Mann, es ist aber neben vielen andern noch eine Hauptquelle, aus der er schöpft, und in dieser liegt eben der Grund dieser Ausführung.

Der Dichter will seinem Werke eine allgemeinere, moralphilosophische Bedeutung, gleichsam eine höhere Weihe geben und zu diesem Zwecke muss Alan von Lille 1 an die Reihe.

Allein indem er nicht bemerkt oder vergisst, dass dieser ein ganz andres Ziel vor Augen hat, geräth er dadurch gewissermassen mit sich

<sup>1)</sup> Vgl. über ihn ausser den Anmerkungen auf S. 285 und 286 unten, auch noch Histoire litt. de la France, Tome XVI, S. 184—186 und 396—425.

selbst in Widerspruch und verfehlt seinen Zweck nach der einen wie nach der andern Seite.

Er wird durch die beiden grossentheils aus Alan geborgten endlosen Episoden, nämlich die Mahnungen der Vernunft und die von unsrem Übersetzer glücklicherweise ganz übergangene Abhandlung über die Natur und deren Genius geradezu langweilig. Der ganze transcendentale Anlauf zeigt sich, dem rein materiellen Verlaufe der Handlung gegenüber, als völlig müssige, überstiegene Schönrednerei, und der obscöne Schluss wird dadurch um so widriger.

Den Lesern seiner und einer noch späteren Zeit erschien Méung's Werk freilich in einem andern Lichte. Sie mussten sich durch den ausserordentlich gelehrten und für sie belehrenden Inhalt, sowie überhaupt durch die Masse und Mannigfaltigkeit des Stoffes in Staunen versetzt und in hohem Grade angezogen fühlen, ja über den eigentlichen Zweck des Buches auf die verschiedensten Vermuthungen gerathen.

Ein weiterer Grund dieser Ausführung ist durch Guillaume de Lorris und seine reizenden Schilderungen veranlasst. Ich habe an der bezeichneten Stelle der Anmerkungen auf die einflussreiche Beziehung hingewiesen, in welcher Alan von Lille offenbar auch zu diesem Dichter stand. Ohne dessen Verdienst im geringsten schmälern zu wollen, möchte ich doch hier einfach an jene Hinweisung erinnern.

Zu Vs. 542-544, S. 236 darf hier vielleicht noch auf die "wol virnetin ermil" in Athis und Prophylias, mitgetheilt von Wilh. Grimm in Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin von 1844. Berlin 1846. S. 455, Vs. 107 aufmerksam gemacht werden.

11738, S. 275. Die richtige Bedeutung des Wortes ghetes, das seststeht, s. auf S. 374, Vs. 439. Die an letzterer Stelle von mir annähernd versuchte Ableitung nehme ich aber hier zurück.

12055, S. 276 hoornen, franz. cornes, Hörner. Dieser weibliche Kopfputz war dem Übersetzer ohne allen Zweifel recht wohl bekannt, wie unter andern aus der von mir angeführten Stelle des L. Sp. im Register hervorgeht. Indem er die im Originale dazu gehörigen weiteren vier Verse übergieng, kürzte er wohl, ohne weiteren Nebengrund dazu, nur einfach ab. Vgl. über diesen Kopfputz auch noch Le Testament de Jehang de Méung, Vs. 1262 fl. bei Méon, Le Roman de la Rose. Tome IV.

13338 te Cyteroene, im Orig. Vs. 15862. 15865 und 15968. Citéron , lat. Cithæron, griech. χιθαιρών, der böotische, dem Bacchus geheiligte, seiner Wildjagd wegen berühmte Berg, ist von Méung, sei es absichtlich, sei es unabsichtlich, jedenfalls nicht ganz unglück-

<sup>1)</sup> Meon gibt nichts darüber.

lich, mit der der Venus geheiligten Insel Cythera, Kύθερα, zusammengemengt worden, soferne nämlich Adonis dort seiner Jagdlust nachgeht.

In den Anmerkungen zu Heymelichede der heymelicheit (III, S. 299) habe ich mich mit Jonckbloet gegen Clarisse, für die von diesem angefochtene Echtheit der Verse 8 und 9 erklärt, worin Jakob von Maerlant als der Verfasser des Gedichtes bezeichnet wird. Ich möchte nachträglich die Sache wenigstens als unentschieden betrachten, ohne übrigens dem Einwande, dass von einem Nessen Maerlants, der in V. 8 angesprochen wird, sonst überall keine Rede sei, ein grösseres Gewicht beizulegen 1. Allerdings aber wird kaum anzunehmen sein, dass dem Verfasser, unerachtet seiner Versicherung, aus dem Lateinischen geschöpft zu haben, die (noch ungedruckte) gereimte französische Bearbeitung des "Piere de ces de A Bernun"?

<sup>1)</sup> Beinahe möchte man vermuthen, das Wörtchen solle nur eine vertrauliche Anrede an den Leser, wie etwa sonst Freund, Sohn, Kind (Neffe wird überhaupt für Verwandter gebraucht, s. Sp. H. III, S. 84, v. 66) bedeuten und sei des Reims wegen gewählt worden. Ob aber Maerlant dazu seine Zuflucht genommen hätte, könnte freilich am Ende wieder gefragt werden. — 2) Vgl. IDELER, Gesch. der altfranz. Nationallit. S. 178, §. 99. Gelegentlich mache ich hier auch noch auf einige handschriftliche castilische und catalanische Übersetzungen der Secreta Secretorum in der Bibliothek des Escorial nach Ebert, Jahrb. für rom. und engl. Litt. IV, S. 67 f. aufmerksam.

überhaupt gar nicht bekannt gewesen sei, und ohne diese näher verglichen zu haben, wird man ihm wenigstens das Verdienst einer "nüchtern verständigen Sichtung seines Stoffes", das ich oben als weiteren Grund für die Urheberschaft Maerlants angeführt habe, nicht mit Sicherheit zuschreiben können.

Die zu Vs. 1012, S. 315 ausgesprochene Vermuthung, dass hijet zu lesen sein möchte, scheint mir selbst nicht haltbar. Ob etwa Soe en, oder Soene siet, d. h. So siedet nicht, nämlich der Magen, dass er verdaue, eher zulässig wäre, könnten wenigstens die Frage sein. Die ältere Annahme gieng bekanntlich dahin, dass im Magen beim Verdauen ein Zustand des Siedens eintrete.

Meinen Bemerkungen zu dem Gedichte "O intemerata" habe ich eine wesentliche Berichtigung beizufügen. Alles nämlich, was dort über das lateinische Original, dessen Ursprung, Handschriften, Ausgaben u. s. w. zusammengestellt ist, muss, nachdem ich den wirklichen Verfasser entdeckt, als vergebliche Mühe, von mir erklärt werden.

Das Gebet ist von Anselm von Canterbury und unter andern enthalten in: Anselmi Cantuariensis opera labore et studio D. Gabr. Gerberon, sec. ed. Lutet. Paris. 1721. fol. S. 282, als Oratio LII. ad S. Virginem Mariam et S. Johannem. Zu einiger Entschuldigung wird mir vielleicht

dienen, dass ich durch Sp. H. I, VII, cap. XXX (Bd. II, S. 150) Ambrosius van der moeder Gods und L. Sp. II, cap. LX (Bd. II, S. 436) Nock van Marien ende van Jan ewangelisten, welche beide Capitel viele Ähnlichkeit mit dieser Oratio darbieten, ferner durch die in Sp. H. I, VII, cap. LXXIII (Bd. II, S. 252) und L. Sp. II, cap. LXI (Bd. II, S. 441) erzählte Legende "van O intemerata" welche ich für älter halten zu müssen glaubte, irre geführt wurde. Ich vermuthete das Original eher in den Werken des heil. Ambrosius als in denen Anselms, die ich anfangs, aber vergebens, auch durchgegangen hatte, bis ich es, leider erst nach dem Abdrucke meiner Bemerkungen endlich doch noch bei diesem entdeckte.

Recht man delvet sonder spit. Ich habe in der Anm. (im Band III) S. 359, die Lesart sonder spit, mit Rücksicht auf die lateinische Übersetzung bei Bukelare, gegen Verwijs, welcher onderspit lesen will, als die richtige vertheidigt und halte diese Ansicht aus dem gleichen Grunde auch jetzt noch fest. Indessen gestehe ich ganz gerne zu, dass onderspit ebenfalls einen vollkommen passenden Sinn gibt Onderspit delven, graven ist, wie ich mich überzeugt habe, eine noch heute in Holland gäng und gäbe sprichwörtliche Redensart für in Nachtheil gerathen, sich schaden, Schaden nehmen, zu kurz kommen.

Auch ist die Redensart sehr alt, wie unter andern folgende Stelle beweist (Nieuwe werken van de Maatschappij der Nldsche Letterk. Vl. S. 136 Zamensprak tusschen Scalc en Clerc Str. 3):

Her Scale, Her Scale, wes doestu dit
Dat valsceit dus dijn herte besit?
Wes bedriechstu dus die heren?
Want spraecstu hem die waerheit, wit,
Sine groeven dicwijl geen onderspit
Ende hem soude haer ere meeren.

Eine zweite Beweisstelle könnte nun allerdings gerade auch die obige bei Maerlant abgeben. Nur darf darin (entgegen der offenbar unstatthasten Erklärung von Verwijs) nichts weiter gesucht werden, als eben jene Redensart. Der rechte Mann ist (gegenwärtig) übel daran, kommt zu kurz; wenn man will, auch noch fodit sed nil fodietur in diesem Sinne. Wie der Ausdruck abzuleiten sei, ist eine andere Frage, kommt aber wenigstens hier zunächst auch nicht in Betracht.

Zu Vs. 503 S. 365. In dieser Zeile liest Verwijs, wie bemerkt ist, spelle. Noch richtiger möchte sein, in Vs. 497 spelle zu lesen und hier telle zu belassen.

Als weiteren Beleg für meine S. 375 zu Vs. 261—273 enthaltene Angabe führe ich hier noch den Eingang des "Prologhe van onser Vrouwen in Sp. H. I, VII, cap. XLVII (Bd. I,

S. 179 f.) an, wo nicht weniger als vierzehen gleichlautende Endreime zu Ehren der heil. Jungfrau einander folgen. Der *Prologhe* zum zweiten Buch des L. Sp. liefert deren sogar siebenzehen.

Zu der S. 398, Anm. 3 angeführten Literatur der Übersetzungen habe ich hier noch die von Niclas von Wyle zu bemerken, in dessen Translationen (herausgegeben von Adelbert v. Keller, Stuttg. 1861. 57. Publication des litt. Vereins in Stuttgart), Transl. VIII, S. 152: "Item in der achten translatze wird funden wie sanct bernhart sinem bruoder raymundo ritter vf des bitte vnderwisung geben hat wie er sin husgesind wyb kinder dienstknecht vnd mägt regieren erkennen und halten söll mit vil andern anhengen hushablicher dingen guot zewissen."

Erst lange nach dem Abdrucke meiner Bemerkungen zu Hughe von Tabarien (III, 83—93 Text, S. 432. 445. Bemerkk.) wurde mir endlich der zweite Jahrgang der Zeitschrift: Verslaghen en Berigten, uitgeg. door de vereeniging ter Bevordering der oude nldsche Letterkunde, Leiden, 1845 zugänglich, worin S. 53 und 54 ein Bruchstück jenes Gedichtes aus einer HS. der Bibliotheca Bodlejana in Oxford (mitgetheilt von Dr. R. P. A. Dozy) enthalten ist. Ich glaube dasselbe hier mit Rücksicht auf die deutschen Leser wörtlich aufnehmen zu dürsen:

Dit es van Saladijn.

Het doet goet aenden wisen leren,
Want mer alle wijsheit ane verstaet.

Die hem te haren werken keren,
Alle wijsheit hi begaet.

Siet men oec der wiser heren

Eneghen doen dat hen mestaet,
Dat en es sijn bate noch sijn ere,
En es niemen vroet in domme daet.

Een coninc, hiet her Saladijn,
In heydenisse een rijc soudaen,
Hi was die vroomste Sarrasijn,
Daer ye ye af conde verstaen.
Wide ende side al tlant was sijn,
Dat volc was hem onderdaen;
Hi haette dorperlijc venijn,
Ende meneghe doecht had hi bevaen.

Tenen tiden dat dese coninc
Regneerde in sinen jaren,
Gheviel dat tfolc voer ende ghinc
Over zee met groten scaren.
Op eenen dach men tstride vinc,
Daer vele vrome riddre waren,
Daert den onsen qualiken verghinc,
Want Got en woudse niet bewaren.
Dat was een jammerlike dinc,
Si bleven doot met groten scaren.

Een heer, hiet Hughe van Taberyen, Waert daer ghevaen in den strijt. Van Galilee ende alle die ...

Van daer omstrent was hi tier tijt
Ghevanghen, ende doot bleef sine pertie:
De zeghe en haddene niet ghevrijt.
Soe seer en scaemden riddre nye,
Alse dat hi verwonnen lijt.
"Einde, fol. 88 col. 2."
Dit heeft ghedicht te love ende teren
Allen riddren Heyne van Aken.

Ähnlich ergieng es mir mit einem Bruchstücke des Gedichtes Van den IX. besten, das in den Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, VI. Deel, Dordrecht 1844, und zwar in dem Artikel: Fragment eener berijmde zamenspraak uit de XIII eeuw, benevens eenige oude spreuken en het begin van een gedicht, getiteld: Van neghen den besten. Met eene inleiding en aanteekeningen door M. De Vries S. 154 abgedruckt ist. Es folgt hier ebenfalls ganz sammt den Leseverschiedenheiten der von Mone (Übersicht u. s. w.) S. 129 aus einer Brüsseler HS. mitgetheilten Anfangsprobe:

Van neghen den besten (Mone: V. d. negen b.)

Om dat ic hebbe in mire memorie (— in mine —)

Fable ende vray hystorie, (Rime, favelen ende vraye istorie,)

Bible, auctoren ende coroniken, (De biblen a. e. croniquen,)

Die van menegherande riken (— menegerande —)

Die tijt besceiden ende die heren, (De t. besaten e. de heeren,)

Die met ridderliker eeren

Tswert droegen int ghevechte: (Dat sweert drougen int ghevecht:) Bidt mijn heere dat icse berechte (B. met my te gode, dat ic berecht) Na die waerheit, wie sie waren, (N. der w., w. sie --) Die met ridderliken scaren (- rudderliker scharen) Der wapinen met eeren plagen. (- wapenen -) Nu en willic mi niet dragen (- my n. verdragen) Aen dese scone Walsche boerden, (fehlen beide) Die in haren groten falloerden Desen prisen ofte dien: (Te prisene desen o. d.,) hebbie (De bertaensche jeesten —) Die Bertaensce ieeste gesien Ende die Engelsche dier gelike, (E. ingelsche der g.,) Boe doe ic ooc van Vrankerike. (- oec -)Van Romen, van Grieken, van (- Roemen - -) Surien. Die ieesten ooc van Lombaerdien. (Ende oec de jeesten v. Lombardien,) Maer die si prisen dese Walen, (- wale,) Die en condic niewer behalen: (Ne const icker noit eene verhalen,) Als Perchevale ende Lanceloet, (— Parsevale e. Lanceloot,) Tristram ende Galoet. (- Galjoet,) Doch hebbic Artuers icesten (Occ h. A. jeesten —) gelesen, Ende in vanter geene van desen (Maer ne v. g. v. d.,) Dus tellicse buten prise (Dies steckie dese b. pr.) Ende volge der ieesten, die de (Das von hier an folgende wise Stück steht nicht mehr Bescreven houden over waer. bei Mone.) Ende om dat die bible es so claer,

Hebbicker drie in prise geset,

Die waren in die Joetsche wet;
Ende drie int Heidensche leven,
Die de auctore hebben verheven;
Ende drie, die na die comste ons heren,
Kerstine ridders waren met eeren,
Die tgeloeve metten swerde
Hilden met edelre hoverde.
In wane niet dat hi betre vint,
Wie hi es die dat ware mint.
Nu leert, ghi ridderen, aen desen,
Ridderen met eren wesen.
Scaemt v der namen, ghi bastaerde,
Die riddren heet ende sijt sonder waerde.

Zu den weiteren Proben, die Mone aus dem Abschnitte über Julius Cäsar nach der Brüsseler und Comburger HS. mittheilt, bemerke ich hier nachträglich, dass Vs. 181 der letzteren bei Mone unrichtig: van dan voer hi te boeven bi gelesen ist. Es ist, wie im Abdrucke in diesem Bande: Boenen zu lesen. Das n des Originals ist unrichtig für ein u genommen und ein v dafür gesetzt.

Die andere HS. hat nach Mone: den boven by. Vielleicht missverstand die HS. selbst die Stelle. Auch hier wird, wenn ein Sinn herauskommen soll, Bonen und wohl ten statt den gelesen werden müssen.

Für mancherlei treulich und bereitwillig geleistete wesentliche Unterstützung sage ich schliesslich meinen beiden verehrten Freunden, den Herren Professoren von Keller und HolLAND in Tübingen, meinen aufrichtigsten Dank. Herr Professor Holland hatte insbesondere die Güte, mir mit grosser Aufopferung von Zeit, Mühe und Geduld bei Überwachung des Druckes behülflich zu sein.

# Inhalt des ganzen Werkes.

|             |          | _     | Erst            | er l  | Ban   | d.    |       |     | Seite    |
|-------------|----------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| Vorrede     | . •      | •     | •               | •     | •     | •     | •     | •   | ı~vıt    |
| Einleitung  | €.       | •     | •               | •     | •     | •     | •     | •   | VIII—LXI |
| Reimchron   | ik von   | Fla   | ndern           | •     | •     | •     | •     | •   | 1-358    |
| Anmerkung   | gen      | •     | •               | •     | • 1   | •     | •     | •   | 355-711  |
| A. Que      | llen     | •     | •               | •     | •     | •     | •     |     | 355-428  |
| B. Bem      | erkung   | fen   | zu ein          | zeln  | en St | ellen | •     |     | 429—711  |
|             |          | 7     | Zwei:           | ter   | Bai   | nd.   |       |     |          |
| Vorrede     | •        | •     | •               | •     | •     | •     | •     | •   | I—XXIA   |
| Die Rose    | •        | •     | •               | •     | •     | •     | •     | •   | 1        |
| *Heymelic   | hede d   | er h  | eymeli          | ichei | t.    | •     | •     | •   | 483      |
| O intemera  |          | •     | •               | •     | •     | •     | •     | •   | 557      |
| *De bouc    | van se   | den   | •               | •     | •     | •     | •     | •   | 561      |
| *Catoen's   | leeren   | •     | •               | •     | •     |       | •     | •   | 600      |
| *Waphene    | Martin   | ì     | •               | •     |       | •     | •     | •   | 611      |
| [Dit es     |          |       | artin           | •     | •     | •     | •     |     | 611      |
| Dander      | _        |       |                 | •     | •     | •     |       | •   | 647      |
| Dit es      | •        |       | <b>I</b> artijn | •     | •     | •     | _     | •   | 661      |
| *Een dispu  |          |       | _               |       | ien e | nten  | cruce | •   | 677      |
|             |          | 1     | Dritte          | er 1  | Ban   | d.    | •     |     |          |
| Vorrede     | •        | •     | •               | •     | •     | •     | •     | •   | I—XXVII  |
| S. Bernaerd | lus epis | stele | tote R          | aym   | onde, | den : | rudde | re, |          |
| hoe mer     |          |       |                 |       |       |       |       | -   |          |
| leghelic    |          | _     | _               | _     |       |       |       |     | 1        |

sind Abdrücke nach andern handschriftlichen Quellen erschienen.

## — xx1x —

|                            |        |        |       |       |        | Seite       |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Een dispitacie van Rogiere | ende   | Van    | Jann  | 6     | •      | 14          |
| *Van den coninc Saladijn   | ende   | VAD    | Hogh  | 16n 1 | an     |             |
| Tabaryen                   | •      | •      | •     | •     | •      | 88          |
| Van den XII wel dienender  | n cna  | pen    | •     | •     | •      | 94          |
| Van eere vrauwen die niet  | nood   | 6      |       |       |        |             |
| Vygilyen seide ouer doode  | •      | •      | •     | •     | •      | 101         |
| Van der weldaet die de du  | uele ( | dede   | •     | •     | •      | 111         |
| Een sproke                 | •      | •      | •     | •     | •      | 114         |
| Hoe een keyser twee princi | hen d  | ede 1  | refec | men   | •      | 118         |
| *Van den gheesteliken boei |        |        | •     | •     | •      | 121         |
| ***                        | •      | •      | •     | •     | •      | 126         |
| Een goet exemple . `       | •      | •      | •     | •     | •      | 131         |
| 97                         | •      | •      | •     | •     | •      | 141         |
| Van XII enechten die rudd  | ren w  | order  | YAD   | beer  | en     | 162         |
| Van tween ghesellen die el |        |        | _     |       |        |             |
| wilden                     | •      | •      | •     | •     | •      | 165         |
| Dit es doctrinael Sauage   | •      | •      | •     | •     | •      | 177         |
| Van eenen rudder die zinen | zone   | leër   | de    | •     | •      | 182         |
| Van den jonghen mooncskir  |        | •      | •     | •     | •      | 186         |
| Van der roese des crucen   | •      | •      | •     | •     | •      | 196         |
| Van der princhen rade.     | •      | •      | •     | •     | •      | 200         |
| Van eenen verwaenden coni  |        | •      | •     | •     | •      | 204         |
| Van maer                   | •      | •      | •     | •     | •      | 212         |
| Van den dorpman ende zine  | en wi  | ue eu  | •     | •     | •      | 217         |
| Van houeerden              | •      | •      | •     | •     | •      | 220         |
| Een sproke vp den wijn     | •      | •      | •     | •     |        | 222         |
| Anmerkungen zum zweiten    | und d  | dritte | n Ban | de    | . 222- | -583        |
| A. Zum zweiten .           | •      | •      | •     | •     | . 227- | <b>-897</b> |
| Die Rose                   | •      | •      | •     | •     | •      | 227         |
| Heymelichede der hey       | melic  | heit   | •     | •     | •      | 289         |
| O Intemerata! .            | •      | •      | •     | •     | •      | 831         |
| De bouc van seden          | •      | •      | •     | •     | •      | 387         |
| Catoen's leeren .          | •      | •      | •     | •     | •      | 346         |
| Waphene Martin'.           | •      | •      | •     | •     | •      | 856         |
| [Dit es deerste Ma         | rtinl  | •      | •     | •     | •      | 856         |
|                            |        |        |       |       |        |             |

# — xxx —

| •                                   |       |         | Seite          |
|-------------------------------------|-------|---------|----------------|
| Dander Martijn                      |       | • •     | 870            |
| Dit es de deerde Martijn .          |       | • •     | 877            |
| Eene disputacie tuschen 8. Marien e | enten | CTUÇO   | 880            |
| B. Zum dritten                      |       | • •     | <b>897—488</b> |
| S. Bernaerdus epistele tote Raymo   | onde  | etc .   | 897            |
| Een dispitacie van Rogiere ende     | yan   | Janne   | 407            |
| Van den coninc Saladijn ende van H  | lugh  | en van  |                |
| Tabaryen                            |       | • •     | 434            |
| Van den XII wel dienenden cnap      | en    |         | 446            |
| Van eere vrauwen die niet noode     |       |         |                |
| Vygilyen seide over doode           |       | • •     | 449            |
| Van der weldaet die de ducele de    | ede   |         | 454            |
| Een sproke                          |       | • •     | 457            |
| Hoe en keyser twee princhen dede    | Ver   | soenen  | 464            |
| Van den gheesteliken boemgaerde     | )     | •       | 465            |
| Van der zalen                       | 1     | •       | 472            |
| Een goet exemple                    | •     |         | 474            |
| Van den IX besten                   | •     | •       | 481            |
| Van XII enechten die ruddren w      | orde  | n van   |                |
| heeren                              |       | •       | 490            |
| Van tween ghesellen die ele voer a  | ndre  | n ster- | •              |
| uen wilden                          | •     | •       | 491            |
| Dit es doctrinael Sauage            |       | •       | 507            |
| Van eenen rudder die zinen zone     | leer  | de d    | 512            |
| Van den jonghen moocnskine          | •     | •       | 514            |
| Van der roese des crucen            | •     | •       | 517            |
| [Van der princhen rade] .           | •     | •       | 519            |
| Van eenen verwaenden coninc         | •     | •       | 521            |
| Van maer                            | •     | •       | 526            |
| Van den dorpman ende zinen wit      | 18    | •       | 529            |
| Van houeerden                       | •     | •       | 530            |
| Een sproke vp den wijn              | •     | •       | 532            |
| Register                            | •     | •       | 534            |

# S. Bernaerdus epistele tote Raymonde, den rol. 128, c. ruddere, hoe men een huus regieren sal met heeren zaleghelic.

Raymont 1), ruddere in duechden gheel, Heere van Ambrosis, dat casteel, Beernaert, commen 2) te siere houden, Sentd di groten in menich fouden.

- 5 Van ons soudi gheerne leeren,
  Hoe een man sijn huus met heeren
  Regeren 3) sal, ende ooc berechten
  Sijn wijf, zijn kindere ende sijn knec[h]ten.
  Waer af wi andworden di:
- 10 Houd dij daeran ende wercker bij.

  Al eist dat die 4) weerelt staet

  Ende die onlede der dinghen 5) gaet

  Bij arbeide onder die auenture,

  Nochtan sal die creature
- 15 Des leuens reghele niet achter laten, Want zoe staet in goeder maten.

<sup>1)</sup> Der für den Ministor gesetzte kleine Anfangsbuchstabe - ist c, und eine Rasur in dem dermaligen deutet darauf hin, dass anfangs C stand, das aber jetzt durch ein grosses R verdrängt ist. 2) HS. commen. 3) So liest jetzt richtig die HS. Es stand anfangs Begheeren. Nach g ist ein h, und vor rein e ausradiert. 4) Lies: der. 5) HS. danghen.

#### Van cost te doene.

Ende dine rente euen ghelike,
Comt di dan commer onuersien,
20 Du werds bedoruen, mach ghescien.
Den man die es roukeloos,
Sijn huus staet te ualle altoos.
Wat es die roukelose man
Anders, als ic ghemerken can,
25 Dan een huus dat staet in gloede
Ende verbrandt al sonder hoede?

Fol. 129, a.

#### Van meisenieden.

Merc dijnre bode neerensteit

Van dies te haren dienste steit:

Die eens mesdoet ne scuwen niet,

30 Besouke bat ofs meer ghesciet.

Die dicwil ouersiet sijn goet

Es wijs, neerenst ende vroet.

Emmer tot dinen besten ziet,

Hem onghert 1), ende sijn spreken niet.

#### Van brulochten.

55 Costelike brulochte bringhen in Scade ende 2) cost ende gheen ghewijn.

## Van rudderschepe.

Cost om rudderscap ghedaen Mach men met heere wel an gaen;

<sup>1)</sup> HS. ongheert. 2) ende von anderer Dinte durchstrichen.

Cost ghedaen dor den vrient

40 Es redelic, want daer wel toe dient.

Cost om die tsine verdwaest

Hets uerloren, wat men aest.

# Van ghulsicheden.

Uoet dijn ghesijn met grouuer spise, Niet leckerlie, als die onwise:

- 45 Leckernie zelden vergaet,
  En 1) sij die doot diese verslaet;
  Die lecker es ende roukelose,
  Blijft een vul keytijf altoos.
  Lecker 2), winnende ende dilighent
- '50 Es al solaes, zo waer men kent.

  Gef up den passchen grouue spise

  Dinen boden, ghenouch, in goeder wise.

  Laet gulsicheit met der burse kinen,

  Ende wil dat emmer so bedrinen:
- Dat du daer dat rec[h]te wijs.

  Want die gulsich valsche orconden

  Arde zaen sal hebben vonde[n],

  Ende vele meer dan ooc es goet.
- 60 Die burse dit niet gheeren deet,
  Daer so merct ende es in vare
  Dat leckaert scrijn en[de] keldenare
  Heift ghehidelt, al-zijn sij wijt,

Fol. 129, b.

<sup>1)</sup> Anfangs stand Ende. Die Sylbe de ist aber wieder ausgeschabt. 2) Lies: Sober.

Of sal doen in curter 1) tijt.

- 65 Scandelic strijdt die leckernie
  Jeghen der bursen heerscapie:
  Tusschen hem beeden ne was nie,
  Huut der ghiericheit enuie,
  Bescheet, no redene, nochte recht;
- 70 Ne gheen van beeden wil wesen knecht.
  Wat es die ghiere, ic segt al bloet,
  Dan die hem seluen brijnet ter doot?
  Giericheit en es ooc anders niet
  Dan armoede die so zelue ontsiet.
- 75 Die ghierich in hem zeluen leeft Sijn leuen andren ouergheift <sup>2</sup>). Hets beter versparen teens anders bate Dan qualic verteeren sonder mate.

## Van prouancien.

Hebs du corens vul planteit,
80 Dier tijt zal dij wesen leit:
Sij begheeren der armer doot
Die dier tijt gheeren in dat broot;
Want het moet den armen falen,
Als hijt niet en can betalen.

85 Als dat coren wel ghelden mach,
Vercoopt up den seluen dach:
Dinen ghebueren geeft om min,
Ende dinen vianden, hets al ghewin:
Met goeden dienste heeft men verwonnen,

Fol. 129, c. 90 Metten zweerde wert spade begonnen.

<sup>1)</sup> HS. cutter. 2) So die HS.

#### Van gianden.

Altoos wil di houden in dien Dat du den viant sals ontsien: Wanneer du waens zijns seker wesen, Bestu alre meest in vreesen.

- 95 Ouerde ieghen dijn ghebueren
  Es lachterlich in elke hure.
  Ghescud ende donderslaghe
  Sidi wachtende alle daghe:
  Dats toren in worde ende in dade
- Hebs du viande, en wandel niet
  Met vremden lieden, wats ghesciet,
  Maer merct haer weghe, waer sij meenen,
  Ende sijt up ') hoede alteenen.
- 105 Al<sup>2</sup>) es dijn viant zeere ghemate,
  Dat es lettel dine bate,
  Maer verde, bestant ende seker tijt
  Es van twiste een ouerlijt.
  En verlaet di niet te zeere
- 110 Vp dinen waen, in gheenen keere.

#### Van wiuen 3).

En wil niet te nauwe belouken Aercheit van wiuen, noch besouken. Als dut beuins achter dien, Ne mach daer af paeis ghescien.

<sup>1)</sup> up über der zeile ergänzt. 2) Anfangs Als, dann s gelöscht. 3) Am Rande mit gewöhnlicher Dinte ergänzt.

- 115 Dij es beter wetstus niet,
  Son lijt dijn herte gheen verdriet;
  Weittijt '), wie es die hu wonden
  Ghenesen zal in curter stonden?
  Een edel herte, wel gheboren,
- 120 Sal wiuen 2) bedrijf node horen:

  Eens anders mans wijf quaet leuen

  Mach di meest vercolens gheuen.

  Castie lieuer een quaet wijf

  Met lachene dan met stox haer lijf.
- Wilse die wet niet ouer draghen,

  Men mochse leuende, met onwerden,

  Met rechte deluen in der herde.

#### Van cleederen.

Baghel cleedere an ghedaen,

130 Daer mach men plompeit bi uerstaen;
Cleedere moy buten maten,
Dat es dat dine ghebuere aten.

H[e]ts beter duechden dicken vertiert
Dan met cleedren zeere versiert.

135 Heift dijn wijf cleedere int gheuouch,
Dijnct haer datser niet ghenouch
En heft, soe meent soe dine scade:
Sich wel toe met wisen rade.

#### Van urienden.

Minne meest dinen vrient

<sup>1)</sup> So die HS. 2) HS. viuen.

140 Die di lankt in trauwen dient,
Die di geift van dies hi heift,
Heer dan die niet dan worde en geift.
In worden vind men vriende meere
Dan ter nood doet, of ter heeren;
145 En es gheen vrient in trouwen fijn
Die loftuut vor den hoghen dijn.

#### Van rade.

Of di de vrient roupt teinen rade,
En lostuut niet, et waer sijn scade;
Sijt der redenen meer onderdaen
150 Dan den vrient na dijn verstaen.
Seg den vrient: "dits mijn raet,
Hordi een beter, dat angaet".
Men heift dicwil meer van rade
Ondancs, ende ooc zom wil ') scade
155 Dan men danc of bate uerdient
In raet te gheuene den vrient.

## Van speellieden.

Heist dat spelmans di versouken,
Ne wil des niet zeere rouken.
Die hem te speillieden keert,
160 Heift zaen een wijf daer hi ontheert
Mede wert, ende heetd armoede,
Daer hi zaen met cranken goede
Kinderkine ghecrighet bi:

Fol. 130, a.

<sup>1)</sup> wil von gleich alter Hand über der Zeile ergänst.

Scop ende scheerne so heeten sij.

- 165 Es di dat spel ghenoughelic,
  Veinsdi en[de] peinse een better 1) stic:
  Die lacht om hare dwase sprake,
  Van zijnen drucke es selue zake.
  Ghijlers die gherne lachter spreken
- 170 Sal men met der galghen wreken.

  Die inst[r]umente der gokelaren

  Aetd God ende sijn hemelsche scaren:

  Wat es die ghijlre ende die speelman?

  Mordenaers ziele dragsi an.

# Van dienstknechten.

- 175 Een knecht die ouermoedich sij,
  Doe hem 2) wech, ic segghe twij:
  Dijn viant werd hi 3) in curter 4) tijt,
  Daer bi maecs di met heeren quijt.
  Een knecht die looftuut vor den oghen,
- 180 Die hem betrout hi werdt bedroghen <sup>5</sup>).

  Die knecht die wel smeeken can,

  Nemmermeer en comter an.

  Den knecht <sup>6</sup>) bewandelt met ghebueren

  Ne wil in gheenre manieren <sup>7</sup>) hueren.
- 185 Maer die hem scaemt cleinre mesdaet Minne als kind, dat es mijn raet.

<sup>1)</sup> HS. bitter. 2) HS. Dochem. 3) hi über der Zeile ergänzt. 4) HS. cutter. 5) Diese Reimzeile ist von gleicher Hand am linken Rande beigesetzt, auch steht hij statt hi. 6) Nach knecht ist die ausgeschabt. 7) HS. mannieren.

# Van temmeringhen.

Der temmeraghen lusticheit

Meeret <sup>1</sup>) altoos ende bet greyt,

Ommate <sup>2</sup>) van ouertemmeringhen <sup>3</sup>)

190 Doet vercopen vele dinghen:

Want huse sterc ende burse waen

Maken zelden wisen man.

Fol. 130, b.

## Van vercopene.

Wiltu vercopen dine eeruen, Vercoop tminste dies du moghes deruen.

- Om min ghels, en mach niet indren.
  Wilstud vercopen al met allen,
  Dien mest biet dien zalt gheuallen.
  Beter es ongher verdraghen te maten
- 200 Dan patrimonie bi coope ghelaten;
  Maer beter es dat men vercoope
  Dan men wouker yet an nope:
  Wouker es een grote bedeeruen,
  Venijn van vaderlike 4) eeruen;
- 205 Recht dief es die woukerare,
  Sinen roof es openbare.

  Met dinen gheliken saltu deelen
  Ende met den meesten niet verzeelen,
  Want viel meere mochti beiaghen 5)

210 . . . . . . . . . . . .

1) HS. merret. 2) So die HS. 3) HS. overtemmerijngken. 4) HS. waderlike. 5) Diese Zeile ist durchstrichen, und

# Van wine dronkenseap.

Wie sober es in vele winen,
Hi mach wel God almachtich scinen.
Dronkenscap en doet gheen rech[t],
Dan soe int slije werpt haren knecht.

215 Gheuoelstu wijn, so blijf alleene,
Kiese slapen, of seu ghemeene:
Die hem ontsculdicht ende dronkin es,
Te meer hem wroucht, zijt seker des.
Het sitd qualic den ionghen man

220 Die wijn prijst, oft lachtren can.

#### Van medicinen.

Scuwe den dronkaert medicijn, Of dien wille ') die consten zijn An di prouuen <sup>7</sup>) wille om dat Hijt elder connen zal te bat.

hinter derselben steht ein Verweisungszeichen, welchem einige Striche an dem äussersten obern, sehr schmalen Rande zu entsprechen scheinen. Ohne Zweifel war hier die dazu fehlende Reimzeile vom Abschreiber nachgetragen, wurde aber beim Einbinden der HS. vom Buchbinder weggeschnitten. Ein späterer Leser, der sie nicht mehr fand, glaubte dann auch die vorhergehende streichen zu müssen. Dass der Durchstrich von später Hand geschah, geht aber daraus hervor, dass die Zeile buchstäblich durchstrichen, und nicht durch untergesetzte Punkte gelöscht ist.

1) HS. willon. 2) Zwischen di und prousen ist eine Sylbe ausgekrast; es scheint beprousen gestanden zu haben. Die Worte wille om dat sind aufgefrischt.

#### Van honden.

225 Hondekine die cleine sijn van liuen
Behoren cleerken ende edelen ') wiuen;
Honde die wachten vroe ende spade
Es profijt en[de] gheen-scade.
Honde ghehonden ter iaghers late
230 Es ghenouchte al sonder bate.

Fol. 180, c.

## Van ontfanghers.

Dinen zone ne wil niet maken
Dispensier van dinen zaken,
Die auonture es ieghen zeere:
Wat helpt dan, segt mi, sine leere? 3)

- 235 Hort wat ie hebbe ghesien:

  Dwase, die hebben laten ghescien

  Dat zij ghekeert wel hadden zaen,

  Ende lietent ter auenture staen:

  Wat machten dan die leere heift
- 240 Maer dat die auenture gheift?
  Sij versellen selden bi namen
  Bliscap ende ongheual te zamen.
  Ende zelden van traecheden ziet men vlien
  Ongeual ooc, of messeien.
- 245 Die traghe verbeit der hulpen van Gode, Die ons hiet waken bi zinen bode. Wilt niet uerteeren in heere hure Dat di int winnen wart so zure.

<sup>1)</sup> So ist von späterer Hand geändert; ursprünglich stand, statt edelen, ein anderes, ausgeschabtes Wort. 2) So die HS.

#### Van testamente.

Werdstu hout, beuel di Gode

250 Lieuer dan dinen zone in node.

Wiltu dijn testament maken wel,

Betael den dienaren vor yement el.

Die dinen lichame alleene mint

Ne beuele dijn ziele niet een twint;

255 Maer die zijn ziele met minnen greit,
Beuel dien dine ziele ghereit.
Mac die vor die doot ghereet,
(Want die ziecheit es te wreet,
So houdt di tonder al te male)

260 Daer du vri stonds vor die quale. Ghenouch ') hebbie versproken di: Blijf altoos in Gode vry.

## Van kinderen deelne.

Als die vader es versceeden, Die kindere om deelen hem ghereeden.

- 265 Sijn zij heedel van gheslac[h]ten,
  Sijn zullen up gheen deelen achten,
  Maer buten lants, om prijs ende lof,
  Trecken in der heeren hof.
  Kindre, die arbeits moeten plien,
- 270 Deelen, alst hem mach ghescien;
  Sijnt 2) cooplieden deelen sciere,
  (So mach elc doen naer sijn maniere 3):)

Fol. 180, d.

<sup>1)</sup> u in ghenouch über der Zeile ergänzt. 2) Lies: Sint.

<sup>3)</sup> HS. manniere.

Al wert die een zijns deels zaen quite, Dat hijt den andren niet ne wite.

#### Van wedewen.

- 275 Sottelic doet die moeder dan,
  Neemt so weder eenen man.
  Es so hout, ic weinsche haer dies,
  Te nemene eenen ionghen ries,
  Ende haer zonden dan beweene;
- 280 Want in den druc blijft so alleene,
  Daer haer die kelct wert ghescijn[c]t
  Die so met meneghen drucke drijnet,
  Daers haer zeluen heift toe bracht
  Ende blijft dach ende nacht.
- Van sente Bernaerde, die hi den heere
  Raymonde sende, hoe ele sijn hof
  Regieren sal ende waer of,
  Also te 1) Vlaemsche hier heeft bescreuen
  290 Frans; God gheue hem salich leuen! 12)

<sup>1)</sup> Statt te stand ursprünglich ein anderes, jetst nicht mehr lesbares Wörtchen. 2) Nach diesem Worte stehen noch die Buchstaben f. f.

# rol. 218, b. Een dispitacie van Rogiere ende van Janne.

Waphene, Rogier, hoe saelt gaen?
Sal tfolc van zonden niet af staen,
Hoe salt danne ghedueren?
Tasseren, wouckeren, rouen, alaen,
5 Sullen ambachte scinen saen
Onder die creatueren.
Quade usage heet niet mesdaen.
Wie den andren best can vlaen,
Mach best in state ghedueren.

10 Wee hem die daer af es baen!
Dat quade wrake sal ontfaen
Ouer elc verbueren,

Seneca seit, hebbic vernomen:

Vinden wi in scriftneren.

Fol. 218, c.

Mi dincket hi seghet ware.

Wanen mach dese blame comen

Dat deen den anderen wille domen?

Hets eene plaghe zware:

20 Elc souct tgheent dat hem mach vromen, Al waert achterdeel hem zomen, Die hem bestonden nare. Rogier, vrient, wille daer toe gomen Mi tantwordene sonder becronen, 25 Wie occusoen es clare Van desen mesbare.

Wanen comt, lieue Jan de Weert,
Dat ghi spreken an mi begheert,
Die niet ne can van clergyen?

50 Hets wonder wat ghi vp mi heert:
Die vele om leeren heeft verteert,
Mach dispiterens plyen,
Waer soudic berecht hebben gheleert,
Vp sulc vraghen als ghi mi sceert,
The clerc zijt in surgyen?
Of men hu tYpre kent ende eert,
Hout hu daer, ic bem ghekeert.
Der dispitacien ontvlien
Sal ic, macht mi gheseien.

Jan, ic bade hu gherne te voren
Dat ghijs mi verliet.
Waendi den ghenen spreken horen,
Vp wien Merlant hadde vercoren,
45 Hiet Martin? Ic ne bems niet.
Ic sta hier ghelijc eenen doren.
Haddic in Martins cam ghescoren,
Ic ware nu vroet bediet;
Maer neen, ic niet, dies beblic toren.
50 Een leec, ruderis, ombescoren

Bem ic, alse ghi wel siet, Daer ane eist mi messciet.

Fol. 218, d.

Rogier, Gods ontfaermicheit Moet Jacoppe hebben besteit

- Ter vlucht staestu al bereit:

  Al bestu Martin niet, ombeit,
  Ic sekers die vrame.
- Wat ic segghe, wel so weit,

  60 Spreke ic wort dat di arbeit,
  Ic wils hebben scame.

  Hoort doch tote ic hebbe vulseit
  Tgheent dat mi yp therte leit:
  Dat ics gherne name
- 65 Andwoerde, es gheene scame.

Uan vare es di gheenen noot; Al es Jacop van Merlant doot, Wille mi een woort horen; Duchtstu van mi wederstoot?

- 70 Mijn conste en es niet also groot
  Als Jacops hier te voren,
  Want die bibele hi in Dietsche ontsloot,
  Ende voer zijn dicht thoeft hi boot
  Voer dies hadden toren.
- 75 Menich goet dicht haut hem vloot, Des hopic: in Abrahams scoot Es hi dies vercoren, Ontyloen den helschen moren.

Het scijnt, ic emmer horen moet:

- 80 Die na wijsen rade doet 1), Dicken het baet hem zeere. Dat ghi wilt, Jan, secht metter spoet: Mochti mi maken vroet, Dat ware mi groet eere.
- 85 Te vromen hebdi mi ghegroet; Daer ic mede werde ghezoet, Dat hopic, eer ic keere. Om dat den crancken noint was goet Dat hi ouerlast vp loet,
- 90 So steldic mi ter weere. Want spreect, ict zeere begheere.

Ic vraghe, Rogier, ende noch vraghe, Bi wien comt dese zware plaghe Van den vulen zonden.

95 Die wassen van daghe te daghe? Onder die sibbe ende na maghe Nes selues minne vonden. Al sent God neder eene plaghe, Waer es hi diere hem af verzaghe?

1100 Tfolc leeft meest als honden. Berecht mi dies ic hu vraghe: Bi wien toe comt dat ic claghe? Hets wonde bouen alle wonden Dat tfolc leeft dus ontbonden.

Thoughe es mi dit vraghen, Jan, 105

Fol. 219, a.

<sup>1)</sup> HS. doof.

Maer ten claersten dat ic can, Sal ic weder spreken. Tleecke volc, wijf ende man, Willen elc andren tijghen an

110 Haers selues ghebreken:

Den papen tyen zijs meest nochtan,

Als haren spieghel tglas, daer van

Es tglas naer hute ghestecken 1).

Dit vraghen es mi een zwaer ghespan,

115 Want sindert dat de weerelt began, Was recht noint versteken: Ic claechs den vppersten deken.

> Oec segghen die leecke: waren die sonden Also quaet alse die papen orconden,

120 Gheleerde die soudense scuwen.

Datsi te so vele stonden
Contrarie werken van haren monden,
Doet den leecken gruwen.

Die begherte oec van den ponden

125 Doet vele onsculdens wesen vonden:
Elc wilt vp andren duwen.
Waer soudic connen ghegronden
Wie bane es van desen sonden?
Simple zye ic verduwen,
130 Houerde altoes vernuwen.

Rogier, vrient, ens gheen bediet

<sup>1)</sup> So v. 112 und 113 nach der HS.

Dat yement andren sijn quaet tyet, Die selue heeft propren wille. Doe God den meinsche werden hiet,

Te doene lude ende stille.

Hoe dat tserpent hem tetene riet

Tfruut, twelke God ondersciet,

Daer ons af quam die hille,

Fol. 219, b.

140 Haers ondancs en waest niet
Dat si daer af smaecte yet,
Des vielen si in scille
Ende moesten buter sille.

Die bibele toeghet ons al bloot,

145 Dat God den meinsche ne verboot

Als ware eene vrucht;

Dandre, cleene ende groot,

Mochten si orboren ter noot,

Sonder eeneghen ducht.

150 Voer tleuen coes hi die doot,
Doe hi ant leuen scoot:
Te rechte quaems hem sucht,
Ne waer dontfaermichede, die vloot
Hute shemels vaders scoot,

455 Hi ware noch int gerucht Ter stede sonder lucht.

Jan, dit hebbic wel vulhoort.
Gherne waric bevroet voort,
Hoe dat recht mach wesen

- Der eerster sonden, want acoort
  Daden wi noint te desen.
  Dorstic segghen ieghen hu woort,
  Dat ghi niet ne wort testoort,
- 165 Ic wane, ghi vint lesen,
  Dat loen niet wert na der gheboort,
  Maer staet vp weldaden ghescoort,
  Die huter zielen resen,
  De welke si ghenesen.
- Maer dat Adam in sonden vel
  Mach ons niet verdomen.
  Hets waer; dat hi eerst was rebel
  Becoept edel ende onedel 1)
- Ja int werlike ghequel;
  Want twijf drijft den aerbeit fel
  In haers kints voert dromen,
  Die man maect van pinnen gheswel
- Fol. 219, c. 480 Ende sweet dicken menich dropel,

  Want hi moet begomen

  Die nootdorst van somen.

Of die eerde was besmit, Daer wi alle sijn hute ghespit, 185 Hoe souden wi zuuer ghewesen?

<sup>1)</sup> HS. onnedel.

Die dinc moet slachten, elc weet dit,
Dien huut wien so es ghehit,
Dit sietstu sonder lesen.
Nu es die ziele vervaerwet wit
190 In der helegher vonten pit;
Twifelt niet van desen.
Dies niet gheloeft vaert int ghesit
Der hellen, daer Lucifer in sit,
Gheuest met helscher pesen,
195 Ende quelt al sonder ghenesen.

Doe aue, Rogier, dine runthede,
Meerct dat die meinsche, also ic zede,
Properen wille ontfinc:
Of hi willende mesdede

200 Bi quader ouerhorichede,
Wien tyet hi die dinc?
Verboden so wert hem die stede
Daer niemene 1) plach quade zede,
Om dat hi ouer ghinc.

205 Den properen wille hebben wi mede:
Elc zye dat hine wel bestede
Ende gheue hem vroet bewinc,

Ay, lieue Jan, ghi segghet ware!
210 Maer drie vianden zijn te zware

Els wert hi areminc.

<sup>1)</sup> An dieser Stelle ist ein Wörtchen von beiläufig zwei Buchstaben ausgekratzt.

Elken, waer hi belent:
Dat vleesch, dat hem cleeft so nare,
Die weerelt, die haer toghet vorbare,
Ende telsche serpent.

215 Wie es ter weerelt, hare of dare,
Die dese drie heeft so ommare '),
Hine werter bi verblent?
Dor Gode, Jan, leere mi so clare,
Want ic bem in so groeten vare,
220 Dat ic mach in den hent
Van eeneghen zijn ghescent.

Fol. 219, d.

Rogier, wiltu tware lyen, Dune suls gheenen van den drien Antyen dijn sneuen<sup>2</sup>).

- 225 Gram bem ic vp die van dien
  Dattu wils den duuel tyen
  Dijn sondelic leuen:
  Niet mach hi di ontvryen.
  Dinen propren wille moet ghescien,
- 230 God heeftene di ghegheuen:
  Hi es 3), quaet, wes des vorsien,
  Der wrake ne salt du niet ontvlien,
  Wilstu ant quaet doen cleuen,
  Du werts daer omme verdreuen.

235 Die duuel ne mach niemene deeren

<sup>1)</sup> So die HS. (ommare). 2) Das s ursprünglich, der Rest (neuen), von andrer Hand, auf ausgeschabtem Grunde.
3) Lies; Es hi.

Die hem daer ieghen wille weeren, Maer hi mach quaet raden. Die met rechte hem wille gheneeren, Sonder bedrieghen of sonder zweeren,

- 240 Wat mach die duuel hem scaden?

  Sduuels raden of besmeeren

  Mach niet scaden twee peeren

  Den goeden wille ghestade.

  Maer die hem laet den duuel queeren,
- 245 Die ziele van hem sal hi verteeren, Ende doense met hem baden Int bat sonder ghenaden.

Jan, so hore ic danne wel:
Al sijn temptacien snel
250 Int toeval, daers niet ane,
Maect die wille daer ieghen ghescel '),
Die duuel doet gheene so fel,
So nes te weder stane.
Daelt yemene int helsche ghequel,
255 Dat doet die wille, ende niemen hel,
Al helpter toe sduuels tane.
Hoe dat raet gaf die duuel
Caym te verslane Abel,
Sijn wille was des bane:
260 Dits goet te verstane.

Na dien dat mijn wille doet,

<sup>1)</sup> Oder: ghestel.

Dat ic bem quaet of goet,
So es mi wel van nooden
Pol. 220, a. Dat mi huwe leere bevroet,

- 265 Hoe dat ic sal stelpen sine vloet
  Dat so mi niet ne doode.

  Al heldet te dogheden mijn moet,
  Ic hebber toe so crancken spoet
  Dat ics ontbliue oode.
- 270 Leert mi dat ic werde verhoet,
  Mijn wille dat ict niet ne boet
  Ten laetsten voer Gode,
  Daert al sal staen te lode.

Rogier, ic doe di bekinnen:

275 Het comt hute crancker minnen
Die du te Gode waert draghes.

Vp ghenouchten staen dine zinnen,
Daer du mede verblents van binnen
Ende int weldoen traghes.

280 Wiltu niet die helle winnen,
So moetstu weldoens beghinnen,
Tquade vlien, dattu plaghes.
Laetstu weldoen in di dinnen,
God sal vp hu die boete hinnen;

285 Sye dattu tfuule af iaghes, Eer du berste hebs sdaghes.

> Soete raet gheefdi mi, Jan. Die alle dinc vermach ende can, Moete mi weldoen leeren.

- Doe ghi mi eerst sprakes an:
  Ic duchtede van onneeren,
  Want leec so kenne ic mi nochtan.
  Bem ic een deel bevroet der van,
  295 Des wille ic mi tote hu keeren,
  Ende van den vleessche berecht sijn dan,
  Dat metter zielen hout ghespan,
  Hoe ic sal gheweeren
  Dat mi niet sal deeren.
- Dune suls der zielen verlies
  Den vleessche niet tyen.
  Wat mach die lichame dies
  Dat die ziele maect verkies
  305 Van dat die oghen sien?
  Hute der zielen comt dat nyes,
  Want verstannesse hier in blies
  Ende gaf wille vryen.
  Hoe bestu, Rogier, so ries
  310 Dattu tmesdoen den vleessche tyes?
  Waenstu die ziele ontvryen,
  Wies wille moet ghescien?

Fol. **22**0, b.

Bemeerct eenen lichame doot, So moghestu verstaen al bloot, 315 Sijns leerens bedieden: Hi ne porrede cleen no groot, Sint dat hem de ziele ontscoot, Diere over hadde ghebieden.

Ter zielen waert dat vleesch hem boot

320 Te haren dienste telker noot,
Als een haerre maysnieden.

Dus eist beseffelie, alsoet
Wel gheseit es, onbescroet,
Dat si tonrechte rieden.

325 Vp tfleesch, diet hem tieden.

Of die lichame niet en can
Let ghepornen, dat hem cleeft an,
Als die siele es hirut,
Hoe wiltu hem tyen dan
350 Tmesdoen, daer die ziele bi wan
Den helschen besluut?
Al hout hi met hare een ghespan,
So nes maer vercleet daer van
Ende bouen verhuut.
355 Of ic nu sloughe eenen man,
Soude mijn cleet ontfaen den ban
In der schepenen luud?
Andwoort, scolier ruut!

Jan, dat ware groet onrecht,

340 Soude tcleet, also ghi secht,
Ghelden smeinschen seouden.
Die mauwe es an den arem ghebecht:
Of die arem maecht gheuecht
Hoe salse stille houden?

345 Claer hebdi mi dit berecht.

Ic duchte, ic bem so ruud een knecht,
Inne salt cume onthouden.

Ende omme dat ic vinde so lecht
Huwe andwoerde, sal ic hecht

350 Int vraghen verbouden:

Pol. 220, c.

350 Int vraghen verbouden: Mijn peinsen onthouden.

> Can tfleesch niet doen, so ghi seeht, So dincke mi dan groet onrecht, Dat bequellen moet

- Joseph Die ouermate die men hem secht Van spijsen, die quetst ende aerghet, Twelke dien wille doet Eist van allen wetene slecht Beusen bi der zielen plecht.
- 360 So ware ic gherne vroet,
  Of het draghen moet tgheuecht
  Van den qualen, leen mi hu lecht;
  Want ic noch niet verstoet,
  Oft tfleesch die mesdaet boet.
- Ic sal hu berechten wale,
  Dat hopic, dit vraghen.
  Dat vleesch beseft gheene quale:
  Die siele moet selue al te male

  370 Die onsochtieheit draghen.
  Der zielen wille roupt: "hale, hale!
  Diere gherechten, groet ende smale,
  Vet vleesch willic beiaghen."

Dat die ziele dit al betale
575 Es wel ghemeten bi desen pale:
Wilsoe haer ouerdaet traghen,
Soe vellede wel die plaghen.

Als die ziele an heeft ghedaen
Tfleesch, also du heues verstaen,
380 Ghelijc eenen cleede,
Moet voetsel voert ontfaen,
Salt in wassene voert vulstaen
Naer natuere bereede.
Al heeft nature tfleesch beuaen,
385 So moet den wille zijn onderdaen
Te lieue ende oec te leede.
Als wille ende lust beede vp staen
Onmate voetsel, also saen
Spruut daer quale, dats waerhede.
Fol. 220, d. 390 Naer twijsen der weede.

Redene ') bidt te elker stede
Dat men orbore, dats waerhede,
Ende vlye oec onmate van ouerhate.
Die wille nes niet vernoucht hier mede,
395 Al ware sine alleene die stede,
Te cleene ware hem die sate,
Die ziele worde bevreet der lede.
Nu hout dien wille van niemens bede;

<sup>1)</sup> So ist aus Wetene, wie ursprünglich stand, von anderer Hand gebessert.

Eer ombestet hi der bate, 400 Eer hi hem yet ghelate.

Die ziele, die den wille en 2) heeft,

405 Daer beseffelicheit an cleeft,

So moet al ghedoghen

Die wrake die quaet doen gheeft;

Want so selue es diere sneeft:

Dit es claer voer hoghen.

410 Al scijnt an tsleesch dat beest Hute ouermaten, daert bi leeft, Naer tbuten vertoghen, Der sielen gheuoelte diere reest Van der qualen diese dor weest.

415 Dus doese quaet doen verdroghen, Dies niet te werne hem poghen.

> Ghetoecht, Jan, hebdi mi wel Dat mi'tfleesch no die duuel Niet mach verdomen.

420 Berecht mi van der weerelt fel,
Of so der zielen es rebel,
So doet so hare vromen,
Haer trost dinet mi een cranc ghescel <sup>3</sup>);

<sup>1)</sup> Hier sind 8 Zeilen im Qrig. ausgelassen. 2) HS. in. 3) Oder: ghestel.

Maer het dinct den ghenen spel 425 Die eerdsche weelde gomen. Ic wane, die tijt noint gheuel Dat volc ghemeene es so snel Omme rike becomen, Ic siet daer omme al dromen.

Die weerelt was smeinschen orbore
Ghemaect al te samen,
Dies ware sinen nootdorst core,
Al zweghe hi ter doot van restore,
Hine dorsts hem niet scamen.
Nu es mijh wille also dore
Dat hem lieuer bet vp score
Dan mi mach betamen;
Of ic ouer mate niet store

440 Ende in weelden mi versmore,
Waer sal ic els cramen

Dan in die helsche bramen?

Gheorlooft es dat hem elc houde
Bewacht van hitten ende van coude,

445 Ende redelike oec voedt;
Waert dat elc tgoet orboren woude
Te maten, al die weerelt soude
Staen sonder euelmoet.
Nu stelt hem elc ter ouerden voude,

450 Te orborne van seluere ende van goude
An heyken, caproen of an hoet:

Moyheit es al des meinschen vroude.

Lacen! als men moet onder moude,

Es al verloren tgoet

455 Dat moyheit vp haer loedt.

Die weerelt gheeft gheen occusoen Den meinsche dat hi soude mesdoen Of in sonden sneuen.

So gheeft alle dinc in haer saysoen

460 Ter noot, alsoe soe heeft gheploen, Hem allen die leuen.

Waenstu, of di mate es ontfloen Ende du ouerdaet wils doen, De[r] weerelt bane gheuen?

Dattu verwes zwart of groen?
Niet! maer therte heuen
Sal omme die moyheit beuen.

Dus moghestu, Rogier, sijn beuroet

470 Dat die weerelt niet ne mesdoet;
Sone heeft wille gheenen.

Dat soe die creatueren voet,
Ende lauet metter spoet,
Dat doet natuere al teenen:

475 Met haerre vrucht es eles iders spoet,
Daer so den meinsche mede groet
Ten orbaren den ghemeenen.
Die te maten daer in wroet,
Hem so doet de weerelt goet;

Pol. 221, b.

480 Deelt hijs voert den cleenen, In Gode, mach hi verheenen.

> Die heere God in sijn secreet Hadde gracie al voer reet Der zielen, eer hi se wrochte.

- 485 Die gheeft 1) der zielen dat so weet Redene, wijsheit, ondersceet, Kennesse ende goet ghedochte; Den goet willeghen soe beleet Werken, so haer noyt vermeet,
- 490 Alst dié wille versochte. Ten weldoene es soe ghereet: Ontgaet haer yement, dats haer leet, Vp dat soene houden mochte, Ende hi haers yet rochte.
- Der zielen so zijn alle de sinnen **495** Onderdaen mit groeter minnen, Als haerre rechter vrauwen. Gracie doet haer claer kinnen Bi der consiencien binnen,
- 500 Der weerelt ghetrauwen, Als lusten te pornen beghinnen. Wilsoe, so machse wel verwinnen Ende bliuen buten rauwen. Maer rust so onder der lust vimmen,

505 Lust sal haer gracie ontspinnen,

<sup>1)</sup> HS. gheest.

Met ghenouchten crauwen Ende hare also ghelauwen.

Gracie wille haer tallen dinghen Ordineren ende minghen,

540 En ware ten zonden.

Quaet doen wilsoe niet ghehinghen: Properen wille moet voert bringhen, Als ware gheen vonden.

Die wille mach die zinne dwinghen,

Docht den wille ghebonden.

Al waert dat die zinne vinghen

Daer men zonde hute mochte bringhen,

Docht den wille niet monden,

'520 So ontseit telken stonden.

Fol. 221, c.

Sye hier des willen werc al plat:
Die meinsche es ghelijc eere stat
Die moet zijn bewaert;
Elc zin es een hopen gat,
525 Dor twelke in mach trecken dat
Lichte die 1) de stat bezwaert.
Verstannesse nes niet lat
Te verstane, wie of wat
In die stat gheet of vaert;
530 Redene kennet: dor gheenen scat
Liet so also lijden tblat;

<sup>1)</sup> Lies: dat.

Maer saen so haer dat verclaert Voer den wille galiaert.

De wille es deser stat coninc,
535 Hi mach laten of doen die dinc,
Al na zijn ghenouch 1).
Al dede hem redene een bedwinc
Met prouuen, ende soe aen ghinc,
En es hem niet ghenouch,
540 Die ghenouchte daer so an vinc
Laet hem niemene doen ghebrinc
Dan daer hem lust toe drouch.
Daer ne helpt ne gheen ghescinc

545 Daer hi dus spyen plouch; Wie daer omme weende of louch.

Dat hi dijnre saken wille verminc

Jan, mi dincke an hu spreken, Der sielen ne mach niet ghebreken: Wat soe wille so heuet.

650 Wilsoe doen, vp haer sal leken
Gracie, sone blijft niet bezweken
Van hem diet al gheuet.
Wilsoe oec weldoen van haer steken,
So wert Lucifer haer deken,

God sal tvleesch niet bescant reken,
No oec quaet doen up hem wreken,
Want het niet en sneuet,
Maer soe an wien dat cleuet.

<sup>1)</sup> HS. ghenouch.

Sone dochte de lichame niet,
Hine mach hem seluen gheneeren.
Maect mi vroet, of ghijt ghebiet,
Twi God tfleesch werden liet;

Fol. 221, d.

Al twerc ghi der zielen tyet,
Omme dat so es in wille ghevryet,
Die haer niemen mach weeren.
Sech mi, hoet dus es ghesciet,

570 Het dincke mi so vremde een liet, Moestic sberechtens ombeeren, Ic hielt al ouer sceeren.

Rogier, nu verstant mi nare,
Ic sal die toghen dat so clare,
575 Du sulles verstaen wale.
Ombemeerct es die dinc zware
Die wert int openbare
Bi bewijse smale.
Siele ende vleesch zijn, zeere contrare,
580 Tesamen nochtan te eenre pare,
Te berghe ende te dale.
Die ziele becoepet tmesdoen zware;
Twi tfleesch staet dies buten vare,
Sal ic di al te male
585 Toeghen met corter tale.

Doe God, die almoghende heere, Hadde gestelt Lucifeere Bouen den inghelen scoene,

Began die dulle ansien seere

590 Met ghenouchten, elanc so meere,
Sijn blecken an den troene.

Dat ansien gaf hem quade leere,
Want hi wart peinsende, God onneere
Te doene met ziere hone.

595 Daer so stelde hem God ter weere, Ende warpene int helsche beere; Daer es nu sine crone Verkeert in zwaren lone.

Naer der inghelen groete onurede 600 Sach God ydel die scone stede, Daer si vielen hunt: "Maken wi den meinsche," hi zede, "Na onser beelde"; sonder bede Sceen die Gods virtuut.

Fol. 222, &.

Om dat Lucifers scoenheit dede
Dat hi quam ten heelschen leede
Int donckere besluut,
So decte God der zielen schoenhede
Met eerden, want na haerre snede
610 Cleedde hi se als eene bruut;

Hoere voert an mijn luut:

Doe God der zielen an hadde ghedaen Tfleesch, also ghi hebt verstaen, Twelke hi van eerden wrochte, 615 Doe hiet meinsche. God gaf hem saen Al die weerelt onderdaen
In te leuene sochte.

Dat hi niet hant soude slaen
An thout dat weten dede ontfaen
620 Verboet God, diet al vermochte.

Haddi ghehouden Gods vermaen,
Ter hellen haddi niet ghegaen;
Ende diene daer toe brochte,
Met hem zoet becochte.

Ter eerden terdine vlies hi liet,
Ter hellen voer hi ghereet:
Dus es ons, Rogier, wel bediet,
Dat dit steruen es els niet

630 Dan hare die siele ontcleet.
Den vleesche wert niet ghetyet
Der eerdscher ghulsicheit verdriet,
Want het ontfincs gheen leet.
In deerde noch men[t] deluen siet,
635 Of God die ziele voer hem ontbiet
Bi den steruene wreet,
Te hoerne haer beleet.

Hoert een claer exempel hier van:
Lieden twee, wijf ende man,
640 Die sijn eens der saken,
Een kint dat hi an hare wan,
Twelke een deel der clergyen can,
Si willent moonc maken.

Tsamen sullen si spreken dan:

rol. 222, b. 645 "Maken wine moonc"! Jan,

Want wi daer naer haken,

Verstant deser woort ghespan:

Ter redenen, daer ict omme began,

Saltu lichte ghenaken

650 Ende den carneel smaken.

Saelt moones name ontfaen,
Het moet in den cloester gaen
Ende an doen tabijt.

Dan sal men hem doen vermaen,
655 Wat daer ghelaten of ghedaen
Moet sijn telker tijt:
Of tkint verbot wille ane vaen,
Sal men daer omme die cueuele slaen?
Neent! maer tkint subdijt!
660 Constu mi niet dus verstaen,
So bestu een corlyaen,
Die stont verloren lijt
Die men omme di slijt.

Dit kint es die ziele, verstaen,
665 Die cloester daer so in es ghedaen
Moet die weerelt wesen,
Tabijt dat haer an es ghedaen
Es tfleesch van der eerden ontfaen,
Soet hier es ghelesen.
670 Doe waest een meinsche gheheeten saen,
Tverbot was daer omme vermaen,

Ende hi ghinc bouen desen,

Daer omme wart hem die helle ontdaen,
Daer hi in moste bliuen gheusen

675 Tote die was verresen
Diene quam ghenesen.

Die meinsche, wart wijf ende man, Haer nemmeer een ghesien en can Der zielen scoenheit.

- 680 Hadden sie dien ghesien an,
  Lichte si waren oec in den ban
  Daer Lucifer was gheseit.
  Sine saghen waer tfleesch; nochtan
  Maecte houaerde in hem ghespan
- 685 Ende dede doen ghulsicheit.

  God vergraemde hem daer an
  Ende deedse beede iaghen van dan
  In groeten aerbeit,
  So du wel weit.

Fol. 222, c.

Elc decte hem so hi best can,
Sijn vleesch nemmeer te siene.
Twee scaepvachten God ghewan,
Hi cleede twijf ende oec den man,
695 Houerde te doene vliene:
Cleedinghe dor tmesdoen began.
Nu eist ouerden ghespan:
Men maecse bi engiene.
Dus meersen si der hellen ban.

700 Al decken si tfleesch, nochtan Helpen si ten messchiene; Noet waert dat mense biene.

Jan, nu doet mi zijn bevroet,
Wat profijte dat tfleesch doet
705 Der zielen diet an heuet.
Ghi secht: en weeret quaet no goet,
Het ne verlet, no ne verspoet.
Maer daer het an cleuet,
Emmer seghet mi mijn moet:
710 Na datse God daer mede loet,
Dat het bate gheuet.
Anders so waert in de vloet
Beter versmoert dan ghebroet,
Alst sonder weldoen leuet,
715 Hoe dat niet ne sneuet.

Rogier, dat vleesch doet profijt
Also vele als die couele wijt
Die an den moonc 1) waghet.
Den moonc toghet zijn abijt
720 Dat hi daer leeden moet den tijt,
Doende als die ordine draghet.
Es hi der ordinen recht subdijt,
Ende onderhorich daer in lijt,
So leeft hi al onuersaghet.
725 De moonken doen hem gheen despijt

<sup>1)</sup> HS. moont.

Int capitele, noch verwijt: Ouer wien men daer claghet, Hi blijft ongheplaghet.

Dvs toecht die lichame, Rogier,
730 Der sielen, die van heeft bestier,
Datso hier es comen
In dese weerelt, onghier,
Te leedene tlijf, sonder verfier,
Dat soe heeft an ghenomen
735 Onderdaen, als goet scolier,
Ten ghebode die God hier
Sendde te haerre vromen.
Es daer buten haer regier,
So salse, duchtic, Lucifer'
740 In die helle dromen;
Daer sal wrake haers gomen.

Ten laetsten wert oec die lichame Der salegher siele abijt bequame Voer Gode den heere.

745 Der verdomder wert hi blame
Ende eene helpe van verrame
In meersinghen van zeere.
Die gherne zijn vleesch vet name,
Anesiet lettele dachtervrame

750 Van den wederkeere,

Daer weelde ghedoomt wert ter scrame,

Aermoede ten scoet van Abrahame,

Daer pays wert emmermeere,

Fol. 222, d.

## Na der scriftueren leere.

755 Mi dincke an hu segghen, Jan,
Dat den lichame hanghet an
Der sielen als eene paruere.
Eist dat so gheraken can
Ten hemele, so wert hi daeran

760 Verchierde achemuere.

Verdient so oec den helschen ban,
So wert haer tfleesch een zwaer ghespan
Binder passien suere.

Dus schijnt, tfleesch an wijf of man 765 Ter weerelt noyt were began Van lone teenegher huere, Noch oee der scriftuere.

Es dat waer also ghi secht,
So doghet tfleesch groot onrecht,
770 Dat niet ne mach mesdoen:
Der sielen eist an ghevlecht
Waer omme, als die wille vecht
Ende wont den campyoen,
Quetst men daer omme haer 1) recht,
775 Dat ant mesdoen es ghehecht,
Ende gheens quaets heeft gheploen?
Dit dolen also berecht,
Dat si ghepayt, Rogier, hu knecht:
Anders heuet hu sermoen
780 In eenen vulen soen.

<sup>1)</sup> Lies: sijn.

Rogier, nu verstant na mi,
Te binnen sal ic hier af di
Maken in corter tale.
Hore hier ghelicke daer bi:
785 Een die dul zijns willen zi
Heeft gramscap niet smale,
Daer omme te vechtene staet zijn cry;
Met kniue, so waent hi,
Langhen zijns viants quale;
790 Den knijf hem so nemen wy,
Dus blijft achter dat "ay mi"
Te makene metten strale

Die siele heeft hel gheen jnstrument,
795 Dat metter weerelt es bekent,
Dan haren lichame.
Als soe moet werlic parlement,
Die werlike, die trechte kent,
Gherne dies wrake name.

Ende ander quaet also wale.

Des vaet hi den lichame present,
Haer instrument bequame,
Daer doet hi den lichame torment
Omme die mesdaet, ende scent

805 Die doen dede dontame;

805 Die doen dede dontame: Beseft tverlies onvrame.

> Nv es slichamen vuust ghenomen: Die siele sal niet connen comen Daer mede meer te slane;

Doet soet, dats theerre onvromen,
Want so wert sweeres bane.
Wilsoe den lichame gomen,
So moetene met weldaden betomen,

Fol. 223, b.

- Anders sal soene doen domen

  Ter doot, of anders doen rouen van somen

  Lede dat hem cleeft ane:

  Dits licht te verstane.
- Omme der sielen aerchede
  Te wrekene, die so pliet;
  Want als tfleesch es af ghesneden,
  Moet so ombeeren voert der leden \*),
  825 Daer dat let toe diet.
  Die tsmeets hamer wille besteden,
  Salne doen van smedene vreden.
  Dvs bi gheliken bediet
  In ele let bouen ende beneden,
  830 Want die ziele heeft haer vreden \*2),

830 Want die ziele heeft haer vreden 2), Bi welken buten ghesciet Dat so binnen ghebiet.

Verstontstu claerlic des boucs ghestel, Rogier, du souts orconden wel: 835 Die sondare lyen moet, Dat sijn quaet wille, niemen hel,

<sup>1)</sup> Lies: seden. 2) So die HS.

Hem leet int helsche ghequel;
Want niemen hel mesdoet.
Ondanx noint meinsche in sonden vel,
840 Des doet Jheronimus vertel,
Die helich was ende goet.
Ware ons leuen ter doghet snel,
Ons leuen ware ons een bruut spel:
Van karitaten behoet
845 Werden wi, ende verhoet.

Den loen Gods, Jan, moetti winnen Dat ghi mi hebt ghemaect te binneh Van deser leere clare. Wille de meinsche Gode winnen,

850 Gracie sal haer niet ontdinnen,
Hem nes gheenen noet van vare:
Goet ende quaet es in sijn kinnen,
Want loen so sal hijs ghewinnen
Ten vonnesse hier nare.

855 God late ons wille ende zinne So leeden onder sine vimmen, Dat wi gheluuschen dare Daer hi beleet die scare.

Droemt di, Rogier, slaept dijn zin?

860 Van vraghene daetstu een beghin,
Waer bestu ontbleuen?

Vontstu gheene smake daer in?

So haddestu lieuer tghewin
Van ghelde beseuen?

865 Keere te mi waert dinen zin,

Fol. 228, e.

Wiltstu haspen mijn ghespin, Het mach di doen leuen. Waert al dijn dat comt int Zwin, Der zielen daet gheen ghewin: 870 Wiltu weldoen begheuen, Du wertster omme verdreuen.

Na dat ghi mi, Jan, dus voren groet Ende dus minlike vermanen doet, So willic hu danne vraghen

- 875 Wat gracie es: maect mi dan vroet. Es van hare alle dinc behoet, Hoe machse last ghedraghen? Wanen comt hare, tsine so goet Dat so alle dinc verspoet,
- 880 So ic hore ghewaghen. Eist datso alle dinc broet, So es die quade van hare ghevoet, Dat sise niet connen beiaghen 1) · Die dicken ouer hare claghen.
- Meneghe, leedende sondelic feuen, Segghen, ware hem gracie ghegheuen, Si hadden duecht ghedaen: Omme dat hem gracie es ontbleuen, Moeten si an de weerelt cleuen; 890 Dus doen zijt verstaen. Es gracie metten quaden beneuen,

Weder heeft hise niet beseuen?

<sup>1)</sup> Dieser und der folgende Vers zu umstellen.

Doet dinghel hem gheen vermaen? Wat ghi hier af vint bescreuen 895 Secht mi sonder eenich reuen. Twifel hebbics ontfacn. Doet mi dien wech-gaen.

Mj dincke, Rogier, ghi sijt ontwaken, Wanen commen di so hoghe saken 900 Te vraghene mi ter hueren? Al const hiement tsegghene gheraken, Dijn zin sout niet connen ghetaken Noch gheene creatueren. Doch sal ic di so vroet des maken, 905 Dattu te kennen suls ghenaken Eens deels harer parueren. Leenden wie niet an hare staken, Wrake souden wi dicke smaken Van dat wi verbueren:

940 Soe doet dat wi ghedueren.

Beroghise der gracien eerst vut goet 1) Huut des hemels vaders scoet Wie kent daer af yet? Noint was cleares conste so groet, 945 Sijn weten ne wart al doot, Als hi daer na riet. Somich wilen daer na scoet, Ontfinx sulken weder stoet, Dat hi den zin derin liet.

<sup>1)</sup> So der Vers in der HS.

920 Nochtan sal ic te diere noet

Na mijn verstaen ontdecken bloet,

Hoe dat mach sijn bediet

Na dat so haer te ons riet.

Mj dincke dat gracie heeten moet
925 Huter Gods minnen eene vloet,
Sprutende van dauwe,
Die so helich es ende so goet,
Dat so hemele ende eerde voet
Mids haren aenscauwe;

930 Daer goet willich es die moet,
Daer so vloyet so metter spoet;
Wel hem diese ghelauwe!
Alle wijsheit, so commen doet
Sonder hare, en es niet ghebroet.

935 Die niet in hare stelt trauwe, Voer Gode staet hem nauwe.

Fol. 224, a.

Dese gracie es also diuyne, Dat gheene dinc macht heeft te zine, Soe ne vloyen der mede.

940 Die siele zuuert so ende maect fijne,
So es ghenerigghe van brode ende van wine,
So bewacht elke stede.

Liet so den zondeere, ter caryne
Van der zwarer helscher pine

945 Daeldi sonder bede.
So, dect al onder haer slauine,
Dat es buter helscher caryne.
Maer van diere zwaerhede

## Ne doet so gheenen vrede.

Te bewaerne al dat leeft,
Tquade metten goeden:
Twy so den eenen so an cleeft,
Den anderen so wel na begheeft,
955 Doet mi des gheuroeden.
Het scijnt, graciloes versteeft,
So dat hi ieghen weldoen beeft,
Eene doghet machene moeden.
Wilcoort so dat yemene sneeft,
960 So scijnt in sonden so reeft,
Naer dat soe behoeden
Mach al ende voeden.

Rogier, vrient, ic mach hu toghen,
Hoe eeneghe in gracien verhoghen

965 Ende andre hare ontbliuen:
Na dat die meinsche wille poghen
Om gracie, so sal so haer boghen
Te hem waert ende verstiuen.
Wille hi der gracien were ghedoghen,

970 So salne voestren ende zoghen,
Int weldoen doen becliuen.
Maer doet hise in hem verdroghen,
Alsoet es in zijn vermoghen,
Hi mach hem seluen verdriuen

975 Ter hellen metten keytiuen.

Gracie es den reyne ghelike,

Die dalende benet therderike Ende trect ten wortelen saen. Niemen slaet den reyn zwike:

980 Wie datter ieghen hout 1) strike,
Fol. 224, b.
Die mach verscheit ontfaen.

Ne waer di duuct binnen sinen slike
Ende tselfs 2) daer hute ne kike,
Die es zijnre droecheit baen:

985 Al vloeyde twater ouer den dyke, En holpe hem niet van eere kryke; Soudene twater dwaen, Hi moester hute gaen.

Dit hunt gaen so es bediet,

990 Dat die meinsche al tgheent vertyet
Dat gracie mach verdriuen;
Eist dat hi quade luste vliet,
Ende hem seluen ter gracien biet,
An hem sal so haer wriuen.

995 Maer die der weelden anesiet
Ende daer in te dukene pliet,
Dien mach so ontbliuen.
Men mach, so die ewangelye lyet,
Tesamen twee heeren dienen niet
1000 Die onderlinghe kiuen,

Gracie gheenen meinsche laet, Maer die meinsche haer ontgaet

Ende an beeden becliuen.

<sup>1)</sup> Lies: hunt. 2) Lies: selfs.

Bi sinen mesleede.

- 1005 Goetwillich altoes so staet Der zielen te zayene haer zaet, Vp dat soere selue toe reede. Of de reyn doet vut commen tsaet, Bi wien comt dat droecheit scaet
- 4040 Den dukere in zine stede? An gracien zijde es gheen beraet, Maer so wille dat elc ontfaet Voetsel binnen haerre weede, Ende sijn weldoen breede.
- Jan, ic hebbe wel verstaen 4045 Dat elc gracie heeft ontfaen, Behoudse wel die wille. Al es een van zonden de baen, So salne zuneren ende dwaen
- 4020 Met berauwenessen stille; Wille hi doghet ane vaen, Wat hi voren heeft mesdaen, Hi ontvliet der hille.

Verhoert hi oec singhels vermaen,

1025 Ende hi gracie wille ontgaen, Vp der hellen sille Staet hi ghereet ter pille.

Noch soudic van gracien vraghen, Wildi niet daer af wanhaghen, 1030 Ende ic berechtens ware weert. Van somen horic ghewaghen,

Fol. 234, e.

Die van Gode in haren daghen
Voer andre waren weert begheert:
Disciple, vremde ende som maghen,
1035 Cristus wildese hem andraghen
Ende heeftse selue gheleert.
Saulus, die met zwaren plaghen
Kerstin gheloue waende af vaghen,
God heeft hem niet ghedeert,
1040 Maer sine aercheit ghesmeert,

Of dese in gracien waren vercoren, Ende andre vele, daer wi af horen, Wan en qamen hem die auontueren? Sijn eeneghe daer toe gheboren,

1045 Sochte so commen si te voren
Wien sulc lot ghebueren.
Eens anders ketene es messcoren,
Wat men daer in slaet, het blijft verloren
Ende werct al int zuere.

1050 Die tgheloue wilde testoren

Ende meest den 1) kerstinhede dede toren

Verlichtede die scrifture

Daer na in corter hure.

Mattheeus oec, die den tol liet,
1055 Doene hem Christus volghen hiet,
Hi bleef naer hem gaende.
Hoe es hem tgheluc ghesciet,
Om de gracie ne bat hi niet

<sup>1)</sup> Lies: der.

Diene soucoers spaende?

1060 Die Magdaleene oec besiet,
Hoe sonde was van haer ghetyet,
Alse dwoort Gods vermaende.
Doet mi hier af claer bediet,
Of God den meinsche onderwiet,

1065 Eene houdende staende
Ende andere neder slaende.

Fol. 224, d.

Rogier, ghi hebt hier gheuraghet Tgheent dat grote leeringhe draghet, Hoe eeneghe zijn vercoren, 1070 So Maria was, die maghet,

Ende andre daer ghi af hebt ghesaghet,

Maertelaers ende confessoren.

Eene andre zondere claghet

Dat hem gracie es ontjaghet,

1075 Daer omme es hi verloren,
Dijns vraghens mi wel behaghet:
Hoe, naer dat scriftuere ghewaghet,
Dat God heeft ghescoren,
Sal ic di doen horen.

Dat den meinsche sonden ghesciet,
Es bi faeuten van gracien niet;
So bleue hem gherne beneuen.
Als hi quaet doende haer ontvliet,
Dan wert der gracien niet ghetyet,
1085 Sij dat ware beseuen;
Want als hi te beterne pliet,
Gracie, die hem tquade ontriet,

Wille echt in hem cleuen.

Eist dat hi voert zonden vertyet,

1090 Metten vercornen wert hi ghewyet,

Naer verdiente verheuen

Int eewelike leuen.

Uerstant, Rogier, mine woort,
Ic doe die horen rechte voort:
1095 Dat God vercoes hem somen,
Prijsen mochte hi sine gheboort,
Wien gheualt dat saleghe coort
Als een te zine ghenomen.
Hoe dat ons allen niet behoort
1100 Te hebbene tupperste confoort,
Ele mach te hemele comen.
Ontdaen so es hem die poort,
Die in weldoene houden accoort.
Van sonden achter dromen
1105 Wint der zielen vromen.

Een erdin potter verkent al,

Wat eerden hi orboren sal
Int zwarte, welke int rote.
Der swarter abelheit es so smal,

1110 Dat verloren ware den val

Vp hare van den lode.
Dus die heere, diet al beual,

Voerwiste der meinschen ghetal,

Wat elken was van noode:

1115 Elken heeft hi gheghenen stal,

Eenen vp berch, anderen int dal, Leuende ende doode: Dit mach ele merken ode.

Als een wercman heeft ghesocht 1)

1120 Vele consten, ende vulbrocht 2)

Menich scoen engyen,

Of te houdene heeft bedacht,

Eeneghe heeft hi ghehacht 3),

Wien vraecht hi van dien?

1125 Die hem weerde, dade cracht,

Die const ware ieghen verpacht.

Dit comt, ele weet huut wien.

Hebstu te verstane macht

Dit exempel, Rogier, dracht,

1130 Di sal berecht ghescien

Van dattu vraghes myen.

God, die maecte van beghinne

Alle dinc huut groter minne, Dat wi souden orboren.

1135 Alsot scrifture 4) doet kinnen,
Coes hi bi vorsienen zinnen
Sijh deel hute voren.
Verstant, ic sal di doen an inne,
Dine verstannesse ne si dinne,

1140 Want hise heeft ghecoren, Wes besich met desen ghespinne,

<sup>1)</sup> und 2) So die HS. 3) c auf einer Rasur. 4) HS. Also tscrifture.

Dat mach di commen te ghewinne, Wiltu na mine woort horen: Tvraghen wert niet verloren.

Elke dinc thare ontfaen,

Also hijt hadde beset,

Coes hi IIII deele hute saen,

So ons die leerare doet verstaen,

1150 Meester Jan Belet.

Van den steden wildi vp slaen

Themelrike, sonder waen,

Wien betaemde hem bet.

Daer werden si met hem ontfaen

1155 Die sinen gheloue sijn onderdaen

Ende naer sine wet

Leuen onbesmet.

Hute der hoegher stede scone
Daelde die heleghe Gods sone,

1160 Doe hi meinscheit an nam,
Ende drouch cruus ende crone,
Om beteren, na der scrifturen tone,
Dat hadde verbuert Adaem.
Des wert hi in die zonden hone

1165 Wijsende, Gode te lone.
Den quaden wert hi gram.
Versteken werden daer die ghone
Die hier niet danckens zijn ghewone
Jhesumme, den heere lofsam,

## 1170 Van dat hi neder quam;

Dan ten tijden coes die heere Heleghe daghen, die nu zeere Sijn ghelaten dalen. Wel toghet ons der bibele leere,

1175 Dat hi wille datse de meinsche eere Ende viere alte male;

Vp weercdaghen hem gheneere,

Gherechteliken zijn goet meere,

Daert mede mach betalen,

1180 Ende in maten doen die theere, 2)
Want men siet vele qualen
Hute gulsicheden halen.

Als thole die mesdaghe vieren sal, Eist met sonden besich meest al:

In tauernen maket ghescal.

Also te vierne God niet beual,

Na dat ghescreuen staet.

De mesdaet es sonder ghetal

1190 Die tfolc antiert, groet ende smal, Als het ledich gaet.

Het scijnt, niement ducht den val, Die men daelt int doncker dal. Ele ne rouet wient scaet.

1195 Mach hi sijn versaet.

1) Die dieser entsprechende Reimzeile, vor oder nach derselben, fehlt in der HS.

Fel. 235, c.

Werlike solace antieren

Es nu der meinschen visieren.

Some gaen messe horen,

Dan loepen si, als wilde dieren,

- 1200 Haer vleesch peysteren ende aysieren:

  Des hem dickent comt thoren.

  Vp dese daghen was Gods visieren,

  Dat ele te beterne hem soude bestieren

  Die mesdaet van te voren.
- 1205 Die anders desen dach regieren

  Danne goede dinghen maitenieren 1)

  Doen die ketene snoeren

  Die si hebben gleescoren.

Hoe men die mesdaghe vieren sal

1210 Toeghe<sup>t</sup> die spieghele van zonden al,
Dien ic dichte voer desen.

Dat Gode hiet ende beual

Moyses, diet niet ne hal,

Vintstu in exedo lesen.

Van die meersen tauernen ghescal:

Dat 2) wee sonder ghenesen.

Menich es doot, die oec bequal

Sine gulsicheit, want sonder ghetal

1220 Sijnre qualen huut gheresen; Des wane ic seker wesen.

Uan den dinghen çoes die heere

<sup>1)</sup> Lies: maintenieren. 2) Lies: Date.

Te hem waert houdende nemmeere

Dan tiende ende offerande,

Die de papen ende die ruddeere

1225 Doen ontfanghen: dat de papen 1) leere

Sal stichten elkerande;

Dandre, omme dat hi verweere

De aerme van alre deere

1230 Metten scaerpen brande.

Deese twee state doen gheene neere:

Thgemeene volc wint hare theere

Te poerten ende te lande

Omme den dienst tweerande.

Foi. 226, d.

1235 Het en es niet gheseit van desen,
Dat si ledich souden wesen
Ende der weerelt weelde soucken.
Ruddren moeten varen reysen,
Te velne alle onrechte peinsen 2):

1240 Gheens quaets aes selne roucken.

Papen moeten zinghen lesen,
Gheestelike zielen ghenesen,
Naer tleere der boucken.

Eist dat si ledich goet verteesen,

1245 Haer loen ne wert krieken no fresen, Maer binnen den helschen houcken Sal die duuel haers roucken.

Hoe dat men tiende sal ghenen

<sup>1)</sup> HS. ruddere. 2) So die HS.

Ende offerande, hebbic ghescreuen,

1250 In den spieghel van zonden.

Bi der bybele eist wel beseuen,

Doe dat ') Caym ende Abel waren int leuen,

Dat mense gaf tien stonden.

Want Caym dede Abelle beuent

1255 Om dat de zijne meest was verheuen,
Doode hine met wonden.
An wien hare tyen blijft cleuen
Of refuus, werden verdreuen
Ten hole ten helschen honden,
1260 Dits wel in exedo vonden.

Die heere, diet al mach bedieden,
Coes oec sijn deel huten lieden,
Also hi wel mochte,
Noch bi beden, noch bi mieden,
1265 Noch bi wijsen diet hem rieden,
Maer soet hem goet dochte.
Eerst so coes hi sine maysnieden,
Bi wien hi wilde dat teekin ghescieden,
Die hi daer in wrochte.

1270 Ten laetsten sal hijt al verwieden,
Na der ewangeliste bedieden,
Die goede lieden int sochte,
Dandre int helsche gherochte.

Svlc,:al en es hi niet vercoren,

<sup>1)</sup> So die HS.

Hem en eg gheene noot van hille

Hem en es gheene noot van hille,

4280 Hi mach, wille hi, te Gode beheren.
Wille hi niet, so bliue verloren
Ten helschen ghequille.
Want so wi tleuen orboren,
Also es ons den loen ghescoren,

1285 Ten hemele ende ter hille.

Niemen ne si des in ghescille.

Die lieden segghen, dat si souden Alle gherne zijn behouden Ten rike van daer bouen,

1290 Maer in haer quaet doen si verbouden,
Ende quaet doen si altoes ontscouden,
Als loghenaers verscrouen,
Die in karitaten vercouden.
Ende hoe dat si die tonghe vouden,

1295 Gode si cleene verdouen;
Die weerelt vouden!) si, ende vervouden;
In rijcheden es al haer houden.
Wanen si Gode so louen
Ende gracie in hem houen?

1300 Neen si! Jan, dats openbare!

Fol. 226, c.

<sup>1)</sup> Es kann vouden und vonden gelesen werden.

Die hem de weerelt treeken te nare Moeten Gode achter laten, Want die ewangelie seit clare: Die dienen wille twee heeren contrare

1305 Sal den eenen verhaten.

Die dor ons leet die passie zwere

Make ons die weerelt so onmare 1)

Mids sijnre karitaten,

Dat wi in dien dach van vare

1310 Behoren moeten ter helegher scare, Gherekent vrye 2) laten, Ter hoegher hemelscher saten!

Jan, waer sidi nu ontbleuen? Coondi niet meer berechtens gheuen,

4345 Sone wilti nemmeer dichten, Emmer bliue ic hu beneuen.

Want in mi hebbic beseuen

Dat huwe woerden stichten.

Mochten huwe woerden in mi so cleuen,

1320 Dat ic leerde scuwen tsneuen,
So prijsdic hu berichten.
Vul ruutheden es al mijn leuen:
Helpt mi so dat si verdreuen
In mi, ende nemmeer vp richten;
1325 Els sal ic ieghen di vichten.

Uechten ieghen mi, Rogier? Selden pleghet goet scolier

<sup>1)</sup> HS. omare. 2) Vor urge ist en ausgenskabt.

Alsoe voert te ghane.

Als ic hu eerst ansprac hier,

- 4330 Sceenst du gaende al bestier
  Ende gheens quaets bane.
  Twy so bestu vp mi so fier?
  Ic hebbe altoes sonder dangier
  Berecht dine vermane.
- 1335 Met hoofscheden wert di bediet:
  Dattu vraghen wils, besiet,
  Vp hopen van vulstane,
  Ende sonder myen te tane.

Jan, dits minlic gheseit.

- 4340 Dat ic dwoort in gheenre aercheit
  Sprac wille ic wel zweeren.
  Mijn zin bi hu wert wel besteit,
  Vp dat mijn herte niet en vergheit
  Dat ic hier mach leeren.
- Waerliken ') ende node ic deit,

  Ic duchte mi van onneeren.

  Nu horic dat ghi mi vulmeit,

  Ende omme mine bate aerbeit:
- 4350 Wel mocht mi namaels deeren, Wildic mi van hu keeren.

Wie dat openbare siet, Dat men hem gheen verlies en biet, Ne waer waesdom groot,

<sup>1)</sup> Lies: Sepaceliken,

Die den biddenden ontvliet,
Het ne dade hem noot.
Een deel bem ic ghevryet
In dat ghi mi hebt bediet
4360 Elc vraghe ombescroet.
Nu es soe ghesciet,
Sint ghi mi te stane riet,
Dat ic ware lieuer doot
Dan int vraghen bloot.

Nu biddic hu, dat ghi mi secht
Twesen der natueren.
Hoe es so an den meinsche ghehecht,
Of wats haer were ouer recht
4370 In die creatueren?
Maect so daer in pays of gheuecht?
Maect so die lieden crom of recht?
Toecht mi hare parueren:
Hier toe gheberst mi hu lecht,
4375 Want ic bem so ruude een knecht,
Leec van der scriftueren,
Ghelijc minen ghebueren.

Rogier, de wijse Cathoen seghet:
Ant niet weten te min leghet,
1580 Als men wel wille leeren.
Wie dat gherne vraghens pleghet
Ende die andworde wel dor heghet,

Hi comter bi dicken te eeren.

Die den ') vraghene wanconst dreghet,

1385 Leeringhe es in hem ontweghet;

Dit so en es gheen sceeren:

Eerst sceen dattu waers ontseghet,

Dattu te mi begonst keeren

Den scilt, ende di verweeren.

Dat ic yet moet hebben ghescreuen Dat mi mach verstiuen,
Daer doghet in mach zijn beseuen,
Ende dat bewijs hem moete gheuen
1395 Die hem daer an sal wriuen.
Sit hier, Rogier, mi beneuen:
Doe 2) dine verstannesse cleuen
An dat ic sal scriuen.
Hoet natuere heeft bedreuen,
1400 Dese verstecken, dese verheuen,
Berechts sals die becliuen
Sonder eenich kyuen.

Fol. 226, d.

Gracie ende natuere mede
Sijn werkende in groeter waerhede
1405 Ende huten vppersten comen.
Gracie was eerst, ende dede
Natuere werden ende hebben stede,
Des willicse hoochst nomen.
Nature hout ruste no vrede;

<sup>1)</sup> Lies: ten. 2) HS. Soc.

1410 So scept alle dinc van lede te lede,
Maer tondancke hem somen.
Waert dat so werkens vermede,
Alle dinc te ghinc sonder bede:
Hier vp mach so romen,

1415 Quaemt haer yet te vromen.

Wilstu ghelike hier af sien, Besich Maerten ende Marien, Die twee ghesustren waren. Maria wilde alle dinc vertyen,

- Allen lemmer liet so varen.

  Maerte ne conste haer niet ghevryen,

  So wilde bestierens plyen

  Des casteels orbaren.
- 1425 Dicken moeste haer last ghescien,
  Want gheenen lemmer wilde so vlyen,
  No haer seluen sparen.
  - Dit deedse dicken verzwaren.

Dese Maerte es natuere,

1430 Die weerct in elke creatuere,
Daer so bi voert coemt.
Soe bestiert al tsoete ende tsuere,
Sone rust in gheere hure,
Wien het scaet ofte vroomt.

1435 Al eist dat haer strijt ghebuere, Lieuer soe daer in gheduere, Ende so fel zij ghenoomt, Dan soe haer neerensteit scuere. Sye hier van Maerten die figuere, 4440 Die de weerelt begoomt Van nootdorste ') ende betoomt.

> Teerst so porret so thermament Sterren daeran, planeten omtrent, Na den visieren ons heeren.

Fol. 227, 2.

- 1445 In die planeten es so gheprent,
  Bi dien so haer werc neder sent
  Ter eerde, dans gheen sceeren:
  Deen so eert, dander so scent,
  Dit maect so siende, ende dat blent
- 1450 Na der sterren bekeeren.

  In al dat es natuere haer hent.

  Alleene so doet haer omme went
  Staet minderen ende meeren,
  Meneghen te deeren.
- Wesende, dit leest men wel,
  Eenen andren goedertiere,
  Desen ruude, ende desen abel,
  Eenen traech, eenen andren snel,
- 1460 Na ziere planeet bestieren.
  Hi doet oec sijn den winter fel,
  Den somer sochte, behaghel,
  Die tlant doet verchieren.
  God, die eerst maecte tghestel,

<sup>1)</sup> HS. uootdorste mit ausdrücklicher Bezeichnung des uals solchen.

4465 Kent den loep, ende niemen hel, Ende doet die sterren regieren Elke na haerre manieren.

Die natuere van hem leden
Bestiert alle dinc hier beneden
1470 Na dynersche ghijsen.
Den leeft in groter vreden,
Dandre in groeter aercheden;
Elken macher af grijsen.
Ackers, bosschen, bomen, preden
1475 Veranderen elcs iaers, na der zeden
Shemels, omme bijsen.
Voghelen, dieren oec, verbeden
Naeture, daer of si niet versceeden:
Des machmense prijsen
1480 Boueh den meinschen onwijsen.

Want die beesten weten niet bet
Dan natuere in hem leden set,
Ende dat doen si al teenen.
Die meinsche heuet een ander wet,
Fol. 227, b. 1485 Want hi es een Christus let,
In wien hi mach vereenen,
Naer dattene doepzel heuet benet,
Wille hi-leuen naer Gods wet,
Wachte[r] hem van sonden onreene.

1490 Maer mint hi eerdsche weelde vet,
Ontnauwen mach hem wel twijncket
Van den rijken reenen,

Twelke es belooft den cleenen.

Jan, ghi segghet, na mijn verstaen,
1495 Dat al des meinschen dinghen gaen,
Na den loep van bouen:
Die ghulse natuere heeft ontfaen,
Sal God die dor ghulsheit slaen,
So es sijn lot verscrouen.

So scijnt hi zijn der zonden baen,
Hoe mach hi se louen?
Men predict, die hem hier niet dwaen
Van quade, datsi werden gheuaen

1505 In den helschen houen, Daer niet cesseert dat droeuen.

Dje wel gheborne mach wel romen

Dat zijn lot goet es betomen,

Vp quaet doen micti niet,

1540 En mach hem, scijnt, niet werden ghe

1510 En mach hem, scijnt, niet werden ghenomen.
Die sterre salne te hemele dromen,
Want dus haer loep bediet.
Wat mach den quaden weldoen vromen?
De planete salne verdomen,

Gode es dit ghetyet van zomen,
Andere haerre sterre bane nomen,
Secht mi, of ghijt ghebiet:
Wien eist recht dat ment tyet?

1520 Rogier, ruudt so es dijn zin,

Daer gheene leere goet es in So daen, so scijnt, die dijne. Naer dattu hebs ter leere beghin, Onder haspt wel mijn ghespin,

Ic sal di doen so claer bekin,

Fol. 227, c. Al verstontstu vele min,

Di staets bevryet te zijne.

Die ziele heeft den wille eyghin:

1530 Als hi wille, weerct hi ghewin,
Dits claer ghenouch anschine:
Hore voort die andwoerde mine.

Al es een na der natueren gheboren Ghuls, daer omme sal niet behoren

Al brinct so porringhe te voren,
Daer omme ne wert so niet verloren.
Vp dat hire ieghen pijne
Es gracie teere hulpe ghecoren.

1540 Al es die ketene ru ghescoren,

Men maectse wel fijne,

Soe langhe dien puust heeft ghezworen,

Wilmen const ende cracht orboren:

Gracie es medicine

1345 Elcs zeers, dits anschine.

Njemen es ghenatuert so fel, Hi ne wint ') dat ieghen hem es rebel,

<sup>1)</sup> HS. vint.

Omme dat hi soude verdienen. Niemen clemt in den hemel,

- Hine zij int vechten sterc ende snel,
  Daer ne zijn gheen ander engienen.
  Moey sijn, scone, rike of abel,
  Vermoghen, of den aermen fel,
  Dit doet al hope ontsienen.
- 1555 Maer die ten dogheden spant sijn ghestel, Clemt ten hemele, wat soudi hel? Sine leuen niet diet ontspienen, Noch hem daer hute bienen.

Dewangelie maect ons vroeder

1560 Dat Sebedeus kinder moeder
Cristumme leide ') voer hant,
Dat hare II sonen bi hem behoeder
Sitten mochten ten hemelschen voeder
In dat zaleghe lant,

1565 Deen te rechter hant, dander ter hoeder.
Niet sprac te hem der salicheit spoeder,
So ict bescreuen vant,
Ne waer ten tween keerdi die scouder
Ende warp hem lieden sinen loeder,

1570 Dat was der passyen bant,

Die cort was becant.

Cristus andwoorde: "mooghdi Den keelet drincken beede met mi Fol. 227. d.

<sup>1)</sup> HS. leiden.

Die ic drincken sal,

1575 Hets recht dat huwe stede daer zij."

Si andworden beede: "ja wij!

Wi zijns ghereet al."

Haer ghenouch toechdi:

Die daer sitten wille vry,

1580 Hier vechten moet int dal.

Behout hi tfelt ende den cry,

Hine dar vreesen gheen owy:

Bevryet wert hem die val

Tseers sonder ghetal.

Al dat planeten gheuen moghen,
Es waer temptacie: wille poghen
Die meinsche, [hi] mach verwinnen.
Wat hem die drie vianden toghen,
Wert hem van gracien een verhoghen.

1590 Wille hi strijt beghinnen,
Niet met wapenen, no met boghen,
Maer dat hi doe den lust verdroghen
Van der weerelt minnen,
Gracie ne sal niet ghedoghen

1595 Dat hi sneue, maer queeken, zoghen, Ende den loen doen innen, Die gheens zins mach dinnen.

Ic biddu, Jan, doet mi becant,
Wie temptacie brochte int lant
1600 Den meinschen te deeren.
Soe heeft ghequetst meneghen zant,

Noch doet so dicken zwaren pant
Somen, dins gheen sceeren.
Hi was seker groet viant
1605 Diet brochte voert ende vant.
Machse niemen weeren?
Leen mi daer toe huwe hant,
Dat ic ghebreke haren bant:
Ic ne can mi niet beneeren
1610 Of ic ne machse queeren.

Rogier, nù verstant mi nare.
Ic sal di doen weten clare,
Hute wien so eerst es comen.
Al es so te weerne zware

- 1615 Ende oec te beseffene: hute hare
  Comt dicken vele vromen.
  Waert dat gheen temptacie ware,
  Hemelrike ware ons onmare 1);
  Ons leuen ware als dromen.
- 1620 Nu toecht so ons II contrare,
  Danne keert die wille hier of dare:
  Daer mach hi scuwen tdomen,

  Wille hi der dinc ghomen.

Doe God der zielen gaf leuen, 1625 Een verbod wildi haer gheuen, Toghen dat hi es een heere, Oec datter bi soude sijn beseuen, Fol. 228, a.

<sup>1)</sup> Wie S. 62, Anm. 1.

Dat ouerhorichede dede beuen , Den jnghel Lucifeere.

1630 Van eerden wildi haer decsel weuen,
Om datter bi soude zijn verdreuen
Houerdicheit te meere.
Hoeghe was die meinsche verheuen,
Haeddi onderdaen ghebleuen

1635 Ende ghedaen zijns meesters leere: Wi waren alle buten zeere.

> Claer vorseide hem lieden God: Wanneer si braken tverbod. Dat si steruen souden.

- 1640 Al quam te Adame der lusten vlot
  Ten frute, hi ne was niet so zot,
  Hine hads hem moghen onthouden.
  Maer zijn wille, treckende tlot,
  Dat van temptacien maecte trabot,
- 1645 Des wi bleuen in scouden,
  Sij verwerrede shemels slot
  Ende van gracien onse verscot.
  Soude dat wesen behouden,
  God moeste dalen ter mouden.
- 1650 Dus moetstu, [R]ogier, merken ode:
  Temptacie es als Gods bode
  Te vrienden ghesint.

Tote Abrahamme quam so van Gode Hem beuelen dat hi doode '1655 Ysaacke zijn kint. Van Pietren soudic oec helen node,
Hoene God met woerden onbescroden
Tempteerde, of hine mint.
Tonrechte haer die ziele verblode
1660 Jeghen temptacie: ten hemelschen brode
So wert hi gheprint
Die vecht ende verwint.

Job, die heuet oec bescreuen,
Dat des meinschen leuen

1665 Den rudderscepe ghelike,
Dat gheenre orloghen moet begheuen:
Ware het stille, het worde verdreuen
Hute sinen properen rike.
Tempteres zijn hem altoes neuen,

1670 Diet souden varinghe doen sneuen,
Vp dat die wille hem wike.
Salt ten rike zijn verheuen,
An dat vechten sal het cleuen,
Ende sien dat rechte strijke;

1675 Els daelt het ten dijke.

Een rudder die niet ne vecht
Om te verwerne onrecht,
Sconfiert rudders name.
Al tempteert die helsche knecht
1680 Ons te treckene in sine plecht
Ten helschen ghescrame,
Gracie es an die ziele ghehecht,
Diet mids den wille berecht,

Vp dat haer vreese an quame.

1685 Haer en es niet so slecht,

Sone kennt deemsterhede ende lecht:

Of so hare der lucht scame,

Met rechte haer hoeghen vergramen.

Rogier, ic sechdi al clare:

1690 Waert dat gheene temptacie ware,
Gheene hope ware van Ione.
Elc meinsche es als een ruddare,
Vechtende, stille ende openbare,
Omme die hemelsche crone:
Fol. 238, c. 1695 Eist confessoer of maertelaere,
Met verwinnen quamen si dare
Te sittene in den trone.
Deen vacht ieghen temptacie zware,
Dander ne ontsach niet van eenen hare
1700 Der tyranten hone
On Gods rike scone.

Of gheene temptacie viele an
Den meinsche, hoe sondi toghen dan
Dat hi omme trike vochte?

1705 Christus temptacie verwan,
Die noint mesdoen conste no can,
Maer goet dor ons wrochte.
Hi ghehinghede nochtan
Dat an hem veste Sathan,

1710 Of hine verwinnen mochte.
Hadde hem gheweert deerste man,

So ware hi bleuen sonder ban Van der stede sochte: Te spade hi hem bedochte.

1715 Tvleesch hel gheene temptacie doet,
Dant wille bedect zijn ende ghevoedt
Der zielen bi te sine.
Maer den lust den wille begroet
Ter leckernien, daer so na wroet

1720 Met smaken stillekine.

Es de wille dan so vroet,

Dat hi den lust werpt onder voet,

Ende des te omberne hem pine,

Die abstinencie es so goet

1725 Dat so abel maect den moet

Ter gracien diuine,

Die voet bouen coerne of wine.

Waenstu, Rogier, dat tvleesch begheert Dat men met seluere gorde den steert,

1730 Of enoppe dat capproen?

Bet helpt den lichame een veert,
Orconde elken wien dat deert
An winde torsioen.

Worde bi moeyheden gheweert
1735 Die minste zeerhede die hem deert,
Ic wille dit achter doen.
Mi verwondert wat tfolc heert,
Dat nu der ouerden cam so sceert,
Want mate es al ontvloen

1740 Den cleedren ende den scoen.

Fol. 228, d.

Tvleesch 1) ne heescht oec niet mede Van drancke, van spijsen leckerhede, Maer wille zijn ghevoet. Die wille, also ic vorsede,

Gheualt dat hi mesdoet.

Meerct vp tkint dat gaet ter bede:

Dicken hetet droghe die snede

Ende borne drincken moet,

1750 Hets vetter ende bet te lede
Dan die rike, ghevoedt met pasteden;
Hets soberliker ghevoet,
Des wast hem gansser bloet.

Die aerme spijse te hebbene pliet,
1755 Die ne rouct tetene niet
Dan als hem honghert zeere.
Als hi dbier so dinne siet,
Na den dorste so neemt hijs yet.
Waert beter, hi droncs meere,

1760 Ende sach waer zijn roest briet 2);
Staerke zaeuse hi maken hiet
Van witten ghinghebeere.
Hoe wert snachts hem II ghesciet?

• Den dor uoeden 3) ruste ontvliet,

1765 Vervultheit dede hem deere; Die dbier dranc sliep als een heere.

Sduuels temptacie, als ic eer zede,

<sup>1)</sup> HS. Uvleesch. 2) So die HS. 3) HS. dornoeden.

Mach die niet ghedeeren mede. Dijn wille maecht weder staen.

- 1770 Al porret hi di ter quaethede,
  Ghef der porringhen gheene stede,
  Du suls haer lichte ontgaen.
  Maer wiltu doen sine bede,
  Du suls beseffen den onurede:
- 1775 Lichte du blines gheuaen.

  Die van eerst derieghen strede
  Ende gracie te werke lede,
  Hi soude al pornen saen
  Lichte ter neder slaen.

Fol. 229, a.

- 1780 Der weerelt temptacie es al niet
  Dan elke dinc hare biet
  Ten meinsche onderdaen,
  Weder hi se anevaert, so vliet,
  Ende wederse God verboet, so riet.
- 1785 De dinc cans niet verstaen.

  Den wille, die deere es ghesciet,

  Dat hijt al heet ende ghebiet,

  Na hem moet hute gaen,

  Tgoede ende quade hi claer siet:
- 1790 Of hi trocke 1) of quaet cruut wiet, Kiest voer tsuere tgraen, Wie es der mesdaet baen?

Eene temptacie prisic goet,

<sup>1)</sup> Der erste Buchstabe ist nachgebessert und gleicht eher einem c.

Want so loen verdienen doet;

1795 Verstant in wat saken:
Als die wille ombeeren 1) moet
Der zoetheit, daerne lust toe groet
Bi roken oft bi smaken,
Eist die meinsche dan so vroet

1800 Dat hi van gram tsine hem hoet,
Dat vechten sal hem maken
Ter Gods gracien een vorspoet,
Onder die welke hi wert ghebroet:
Wille hi dan haer taken,

1805 Hie wert vry van wraken.

Dus doet temptacie groete baten,
Die wille vechten, die wille laten,
Also hi wille verwinnen,
Wie[n] dat commen sal te staten

- 1840 Van der hoegher hemelscher saten, Moet vechten met minnen, Omme te weerne elke onmaten <sup>2</sup>). Al smaect wel der weerelt raten, Men moet redene kinnen,
- 1815 Want God wilde oyt de zonden haten, Om dat si smette zijn van den vaten, Daer hi rusten soude binnen, Waren zuuere die zinnen.

Temptacie gheenen meinsche scent,

<sup>1)</sup> So die HS. 2) Wie S. 62, Anm. 1.

1820 Sijn wille en doe daer toe consent,

Na hu segghen weert.

Weder datse natuere sent,

So vleesch, so weerelt, so serpent,

Dat die ziele queert,

Fol. 229, b.

4825 Die wille es in die ziele gheprent:
Quaet ende goet so tusschen kent
Ende dat sonde weert.
Of so haer van der doghet went
Ende int mesdoen willins verblent,

1830 Te rechte so daer af heert Wrake, diese bet heert 1).

Dus dar niement zijn veruaert, Al keert temptacie te hem waert, Maer sal in Gode verbliden:

1835 Secht daer ieghen die wille gaeliaert,
Die gracie Gods haer altoes baert
In helpen ten strijde:
Hoe dat coringhe bezwaert
Den gheest<sup>2</sup>), gracie so verclaert

A840 Dien in elke zijden.

So edele es der gracien aert,

Dat so niet te helpene spaert

Voer temptacie lijden,

Vp datmer wille toe tijde[n].

Hets recht dat gracie tallen hueren

Bouen gaende es natueren,

<sup>1)</sup> So die HS. 2) HS. eigentlich gheeft.

Want sose dede werden.

Het scijnt, willen die creatueren,
Gracie soudse wel ter kneren

1850 Van quaet doene beuerden

Ende van den tormente zuere,
Die den ghenen sal ghebueren
Die noynt van quaet doene querden.

God late ons in weldoene ghedueren,

1855 Ende ons hier so claer verscueren,
Dat wi ten laetsten scerden

Den viant onterden.

Amen, Rogier, lieue gheselle!

Ic duchte, ic di zeere quelle

4860 Metter langher tale.

Ic rade, hem elc te maten stelle

Dat hi niemene benijde, diene velle

Ende van den stoele hale.

Vor ducht 1) comt dicken wrake snelle,

4865 Oec, sonder vertoech, van ghezwelle

Broedt dicken groete quale.

Die dor ons smaecte die doot felle

Moet ons vryen van der helle

4870 Spijsen binnen zijnre zale. Amen. Amen.

Ende ten auondtmale

<sup>1)</sup> So die HS.

# Van den coninc Saladijn ende van Hughen Fol. 429, e. van Tabaryen.

Het doet goet an den goeden leeren, Omme dat mer alle duecht an verstaet: Wie hem ten werke wille keeren, Alle wijsheit hi begaet.

5 Ende siet men van den vroeden heeren Eneghe doendat hem mes[s]taet, Het en es sine vrome no sine eere: Ens niemen vroet in dommer daet.

Een coninc was, hiet Saladijn,

10 In heydenessen een soudaen,
Hi was de vromste Sarrasijn
Daer ic noint af conste verstaen.
Wijde ende zijde tlant was zijn,
Tfolc was hem al onderdaen.

15 Hi haette dorperlic fenijn, Meneghe duecht haddi beuaen.

·Te deser tijt dat dese coninc Regneerde in sine iaren, Gheuiel dat tfolc voer ende ghinc 20 Ouer zee met groten scaren. Vp eenen dach in strijde vinc '), Daer vele vromer rudders waren, Ende den kerstinen qualiken ghinc: God ne woudese doe niet sparen.

'25 Een heere, hiet Hughe van Tabaryen, Was daer in den strijt
Gheuaen, ende doot bleef sine partyen.
Hine hadde den zeghe niet beurijt 2).
Galylea ende alle die [contryen] 3)
30 Van daer omtrent was sijn ter tijt.
Also zeere en scaemdi hem nye

Als dat hi nu verwonnen lijt.

Fol. 229, d.

Uoer den coninc brochte men desen,
Diene groette ende seide, hine soude
35 Van der doot niet moghen ghenesen,
Het en ware dat hi hem gheuen woude,
Ondert dusentich moester wesen,
Bisante van finen goude.
Her Hughe die andwoerde met desen,
40 Hem ware onghereet sulke scoude.

"Heere, al vercochtic al mijn lant Ende mijn goet oec huten gronde, Ic en conde so meneghen bisant Niet fineren no di ponde." 45 Die coninc andwoerde hem te hant,

<sup>1)</sup> und 2) So die HS. 3) Das Wort fehlt in der HS.

Dat hire in trauwen voren stonde, Hi ghaue hem een iaer voer dhant, Vp dat hijt hem gheghelden conde.

Doe andworde die goede man:
50 "Heere, so moestic weder comen,
Want ic so vele goets niet en can
Ghecrighen, wat mi mochte vromen."
"Ghi sulter wel commen an,
Daer omme es goet respijt ghenomen.
55 Ende bidt huwen edelen lieden dan
Dat si hu hulpen hem te vromen."

"Ghi sijt vromich ende stout

Ende een rudder van prise goet,
Ende alle die kerstine zijn hu hout:
60 Hets recht dat men dor hu doet."
"God loens hu, coninc, menichfout!
Nu willic wech, God geue mi spoet
Te vergheldene dese scout."
"Ghine sult: hu vaert noch bliuen moet."

55 Die coninc leedden onghespaert
Stappans teere cameren binnen.
"Her Hughe," seidi, "maect mi ter vaert
Rudder: ic moet rudderscap kinnen,
Ic hebt langhen tijt begaert;

70 Wat dat es doet miverzinnen.
Leert mi haer wesen ende haer aert,

Om den God die de kerstine minnen."

Fol. 280, a.

Dher Hughe seide: "dat moet bliuen,
Want hu te leerne niet en es.

75 En mochte an hu niet becliuen;
Daer omme es hu niet ghetes.

Men mach gheen hogher dinc bescriuen
Dan rudderscap, zijt seker des.

Ic wilde een vremde dinc bedriuen,

80 Cleedic 1) met samite-mes.4

"Want, heere, het sijn so hoghe zaken Ende so vul van helicheden, Dat ghire niet an moocht gheraken, Ghine waert van der kerstinre zeden. Daer soude oec mijn eere in laken

85 Daer soude oec mijn eere in laken Ende minen lof in allen steden." "Her Hughe, ghi moet mi emmer maken Rudder, wat holper omme ghestreden?"

"Ghi secht, daer soude af mindren zeere 90 Hu lof, ende hu eere ontgaen; En mach, ghine hebbes gheen oneere"), Bedi ic hebbe hu hier gheuaen, Daer omme moetti in allen keere Altoes te minen wille staen." 95 "So willict dan doen gherne, heere, Na dien dat emmer moet sijn ghedaen."

Her Hughe dede den coninc dwaen

<sup>1)</sup> HS. Cleedit. 2) HS. onneere.

Sijn hoeft ende sceeren sinen baert,
Daer na dedine in een bat gaen,
100 Daer hi wel in ghedweghen wart.
"Her Hughe," seit hi, "doet mi verstaen
Wat dit bediet in desen aert,
Ende waer omme dat ghijt hebt ghedaen,
So maghict louen, eis prijs waert."

JHeere, dat bat, daer ghi in baedt,
Wildijt weten, heere, ic leert hu:
Dats dat ghi alle oncuusschede versmaet,
Ende maect hu alre scalcheit scu,
Ende ghi hu in oemoeden maet,

110 Ende leet een reyne leuen nu,
Ende ghi alle dinghen haet
Daer men in mach vinden fu."

Dit dochte den coninc arde goet.

Men leidene vp een bedde scone.

115 "Her Hughe," seit hi, "maect mi vroet,
Wat dbedde bediet, dat hu God lone."
"Heere, ghi sult setten zin ende moet
Hu bedde te makene in Gods trone,
Daer [ghi] eeweliken vp gheroet,

120 Want God den sinen daer spannet crone."

Niewe linijn cleedre wit

Dedi doe den coninc ane.

"Her Hughe," seit hi, "wat bediet dit,
Ende wat gheuet te verstane?"

Fol. 230, b.

125 "Heere, dat ghi van alre smit Reinre zijt dan wit es de zwane, Ende dat hu gheen aercheit besit, Hier in pijnt hu te vulstane."

Twee zwarte cousen hi hem an dede.

130 Die coninc vraechde, waer omme hijt doet.
"Heere, dat ghi ouaerdichede
Al sult werpen onder voet,
Ende dat van eerden al hu lede
Sijn, daer ghi weder toe moet.

135 Omoet es een rike stede
Ende soe heuet met Gode spoet,"

Een huue, die wit was als een snee,
Steldi vp thoeft Saladijne.
"Heere, nu staet hu pemmermee
140 In gheere wijs ouerdich te sine.

- Houserde es met Gode ghevee:

  Hi weerpse in de helsche pine,

  Daer so in doghet menich wee

  Ende baedt in den helschen fenine."
- Hi spien hem II vergoudine sporen.

  Die coninc vraechde, waer omme het ware.

  "Heere, dat ghi coenlic al te voren

  Rijt in huwer vianden scare.

  Laet hu blootheit niet becoren

  150 Dat si hu bringhe in eeneghen vare;

  Ende bi den goude sidi ghezworen

  Gode te dienne al huwe iare."

Her Hughe cleedde eenen roc root.

Die conine vraechde waer omme hijt dade.

155 "Heere, ghi sult gheuen cleene ende groot
Na huwer macht, vro[e] ende spade,

Na huwer macht, vro[e] ende spade, Ende ghi sult recht toter doot Voerdren altoes goede dade;

Fol. 280, a.

Ende daer die heleghe kerke heeft noet,

160 Moetti bescermen hare scaden."

Een gordelkijn goet van prijse Gorde hi den coninc te dien stonden: "Heere, dit bediet, in maechdoms wise Sijn wi in reinicheden vonden.

Met hem mach zijn gheene zonden.

Cuusschede gheuet ons der inghele spise,
Als wi in reinicheden werden vonden.

Doe gordi den coninc tswaert 1),

170 Dien dit al gader wel behaecht:

Wat dat bediet, hi begaert

Te wetene, ende heues ghevraecht.

"Heere, zijt gherechtich ende onrecht wert,
Ende wien ghi veronrecht saecht,

175 Dat ghi als een leeu ghebaert

• Vp onrecht, toot dat ghijt veriaecht.

<sup>1)</sup> Diese Zeile steht im Orig. am Schluss der Strophe, statt am Anfang, wo sie offenbar hingehört und desshalb auch hinversetzt worden ist.

Oec bediedet taweert een ander sake:

Dat es oec ontfaermichede.

Als aerme liede sijn tonghemake,

180 Weduwen ende weesen mede,

Suldi met daden ende met spraken

Bescermen haer goet ende hare lede,

Ende of ') den riken yet ghebrake.

Dits der karitaten zede.

Bediedenesse, ende niet meshaect,"
Als diet gherne wel verstonde.

Doe hijt vraghede, her 2) Hughe spraect:
"Heere, ghi sult in allen stonden

190 Peinsen omme die hu rudder maect,
Ende houden in hus herten 3) gronde
Dat hi hu leert, al onghelaect."

Die coninc seide: "ghebreect yet mi?"
"Jaet! in huwen hals senen slach."
195 "So gheeften mi." "In sal!" "waer bi?"
"Om dat ies niet deen en mach,
Ende om dat ie hu ghevanghene zij.

Daer omme hoerter toe verdrach:
Rudder di slaen sal moet zija vry.

200 Het wert vp senen andren dach."

"Heere, nu willic hu visieren

<sup>1)</sup> So die HS. 2) HS. der. 3) HS. hu sherten.

Vier pointe, die zijn so verheuen, Dat ghise emmer moet antieren, Suldi leeden rudders leuen.

205 Verraders ende hare manieren

Haet, want God heefse verdreuen;

En laet hu daer toe niet bestieren,

Dat ghi valsch vonnesse haut laet gheuen."

"Tander point laet hu gheraden:

- 240 Beede, vrauwen ende jonfrauwen,
  Wildi rudder zijn van daden,
  Die moetti dienen met trauwen
  Ende met huwer macht staen in staden,
  Als ghise in noede sult bescauwen.
- 215 Doet an hem altoes hu ghenade; Dies ne laet hu niet berauwen."

"Terde point es Gode bequame, In een hoeghe vermeten: Dats soberheit ende reynen name; 220 Dies ne wilt niet vergheten. Hets eenen heere wel betame Te maten drincken ende heten; Want dat hem an sijn eere quame, Ware hem beter af ghespleten."

225 "Therde point makic hu mare:
En dade nootsake eenegher ande,
Hoert daghelics messe, ten autare
Suldi draghen hu offerande.

Bidt Gode dat hi hu beware

230 Ende behoede voer hu viande.

Oemoet es een rijke ware

Ende draghet croene in elken lande."

Nv comt die coninc voert ghegaen Huter camere in die zale, 235 Daer vergadert sijn ende staen Viertiene amirale.

> "Her Hughe," seit hi, "ghereet hu saen Hier te biddene, ic raet hu wale: Het mach hu lichte so vergaen,

240 Hu scult sal mindren van ghetele."

Foi. 231, a.

"Saladijn, heere, coninc rike, Ghi zijt die alre meeste heere Ende so milde dat huwes ghelike Niet leeft, die nye gaf so zeere:

245 Hets recht dat ic hu gherne wike. Nu willic bidden na mine leere: Gheeft mi selue so mildelike Dat mi vrome zi, ende hu eere.

"Bi waerheden, Hughe, dat zij! 250 L<sup>m</sup> hebter dan.

Mi ware leet verloordi an mi Hu bede: ic bem diet hu wel ian. Ic ne wille oec niet dat ghi Meer bidt, ic wille elken man

255 Die hier es bidden, dat hi.
Hu gheue ende doere sine eere an."

Die coninc dede gaen van ringhe te ringhe Onder alle sine baroene Ende bat elken sonderlinghe,

- 260 Dat hi ghaue eenen rudder coene.

  Men gaf hem ponden ende scellinghe,
  So dat hem quamen te zinen verdoene
  Tien waerf dusentich penninghe
  Ghuldin bouen den rentsoene
- 265 Die coninc dede dher Hughen gheuen Sijn ghelt sinen tresorier. Hine was nye blider in sijn leuen, Hi dancte den coninc goedertier: Gheuen hadden wel verheuen.
- 270 He nam orlof ende voer wech sciere. Sijn drouuen was nu zeere bleuen, Dies hem so wouch sijn pautenier.

O heere, die heere zijt alre heeren, Wiltse alle zalich maken

275 Die ouer dincken sher Hughen leeren!
Het sijn so edele hoeghe saken;
Diese hem te houdene wilde keeren,
In hemelrike soude hi gheraken.
Dit heuet ghedicht te loue ende theeren

280 Allen ruddren Heyne van Haken.

Nota.

# rol. 251, a. Van den XII wel dienenden cnapen.

Fol. 231, b.

Men seghet van boden die wel dienen, Maer van tween ende oec van tienen Wanic cume datmer eenen vint, En es ghewracht were dat hi mint.

- 5 Maer menich es van sulken zeden, Hem ware leet, ware maeltijt leden, Hine ware lieuer metten tanden Onledich vaste dan metten handen. Ia haddi tetene dat hem goet dochte,
- Want aerbeit wert den meinsche tsuere;
  Eten ende drincken voedt natuere:
  Gherne soudso visschen die catte,
  Maer noede steecse den poet int natte.

#### Sermo.

- 15 Nu segghic, niemen trecs hem an,
  Het zijn XII knechten die elc man
  In sine herberghe wel soude voughen,
  Vp dat si ghelt van slijke sloughen.
  Nu hoert dan wat si connen maken:
- 20 Die eerste predict vp alle zaken; Wilt hem sine heere een redene tonen, Daer ieghen can hi wel sermonen: Hi weet vele bet dan doet sijn heere,

Wat noode eist dat men den knecht leere?

25 Sine redene die seijnt waer altoes,
Nochtan es hi een deelkin loes.

## Propheta.

Die ander cnape es een prophete,
Te voren weet hi alle wete.
Als hem sijn meester beueelt weerc
30 Te doene des hi niet en gheert,
So weet hi wat al omme ghesciet;
Sentmen daer, so eist om niet:
Die meinsche es thuus niet, of ghereden
Van ghistren daer men omme sent heden.
35 Wat wonder eist dat hu vernoyt,
Dat men den enape omme niet dus moyt?
Ende hi te voren weet vorwaer
Dat omme niet es sentmenne daer.
Sulke knechte met mi dienen souden,
40 Mochtiese sonder cost onthouden!

#### Ghula

Pol. 231, e.

Die derde es van sulken gronde,
Hi schijnt hi vrienthout zijns meesters monde,
Nochtan hire in hem seluen meent;
Want wat goets hem God verleent,
45 Eist visch, vleesch, broot of wijn,
Daer moet hi best ghedeelt an zijn.
Hi souct zijn voerdeel ouer al,
Hine weet hoe langhe het ghedueren sal.
Sulc waent machtieh zijn int hof;
50 Men gheeft hem cort daer na orlof.

Daer omme maect ghula den roetaert: Quaet es te zadene een ghulsich aert.

#### Lex-

Die vierde knecht, daer men vp spreect, Sijn vasten eer 1) zijn vierte breect,

- In die weke VI heleghe daghe.

  Hi prijst die vierte die God gheboot.

  Al hadde zijn meester hulpen noot,

  Sijn hoy te husene, of zijn coren,
- Dat were ware beter laten staen

  Dan vierte ghebroken ende mesdaen.

  Wilment dan ten besten merken,

  Men soude shelichs daeghs niet werken.

#### Fur.

- Die vijfste cnape es niet te scuwen, Sijn meester machem wel betruwen Al zijns goets den seluen cnape, Als hi den wulf mach bi den scape. Want hi en coept ne gheen morzeel,
- 70 Hine stelter emmer hute sijn deel,
  Al weet zijn heere of niet een weet,
  Den cabaes onder die duere hi sleet.
  Sulke enapen so haddie lief,
  Begheerdie met mi eenen dief:
- 75 Hi sout voer anderen dienen te bat, Bewaren waer hi stelens zat.

<sup>1)</sup> So die HS.

## Pyger.

Den zesten, daer ic af ghewaghe,
Souden some lieden heeten traghe.
Sentene zijn heere om eenich goet,
80 Hi haest hem alse die ezele doet;
Heetmen loepen, hi wille crupen;
Dese siet men dor haer bedde stroe drupen.
Heetmense sciere weder comen,
Al sout sinen heere X % vromen,
85 Hine can niet zeere dan ghegaen:
Sine heere loept selue, hi laet staen.
Dit sijn alle van minen lieden;
So verre werpmense als mach ghebieden ').

#### Medicus.

De zeuende es een medicijn,

90 Een wijs dienstknecht, hets wel anscijn.

Want es zijn meester onghesont,

Ende hi yet gheert in sinen mont,

Ghelijc dat zieke meinschen pleghen,

Die knecht doet gaet hem niet ieghen.

- 95 Maer wil zijn meester groeue spise heten,
  Dat ware hem quaet, doetti hem weten.
  Dan gaet hi lesen huten boucken,
  Dat kiekine ghesont zijn ende snoucken,
  Hart es rentvleesch te verduwen,
- 100 Die kiecskine mueru sijn licht int cuwen 2).

  Dus heeft mijn heere dien hi 3) vrient scijnt,

  Maer om sijns selfs profijt hi pijnt.

Pol 231, 4

<sup>1)</sup> Lies: ghescieden. 2) Oder tuwen. 3) Lies: die hem.

#### Immemoria.

Die achtste heeft memorie sterc, Hadde hi gheleert, hi ware een clerc.

- 105 Als hem zijn heere, eist dach of nacht,
  Hiet heet onthouden in zijn ghedacht,
  Dat hout hi vaste in zinen zin,
  Als een teems water, meer no min.
  Van X orboren niet die viere
- 110 Onthout hi, dit es sine maniere;
  Et en ware of men hem woude scijncken
  Eenen niewen froc, hi souts ghedincken,
  Al waert daer naer ouer een jaer:
  Dit vindic an vele knechten waer.

#### Accusans.

Want hi heuet dat blat so reyne,

Dat daer een twint niet vp en blijft,

Hine seghet te male dat men bedrijft.

Hi seghet te sinen heere: "ghine weet,

Fol. 232.

- 120 Die ontweecht ons, die ontmeet,

  Dese wouden onse flassche niet toe setten."

  Dan gheeft hi elkermanlic letten:

  "Dese heeft quaet van hu ghesproken,

  Ware icke als ghi, het worde ghewroken."
- 125 Nochtan dat daer scijnt gheene mesdaet,
  So spient hi van den lieden quaet.

  Daer omme eist quaet te lichte gheloeuen
  Den boden die met worden roeuen

Eens heere die hem noint mesdede. 450 Nochtan es dit der wroughers zede.

#### Rex.

Die tienste enape van hogher waerde
Rijt node onghesadelde paerde,
Noede so haelt hi bier ofte broot.
Dese es van herten also groot:

135 Heet men hem steenen of mes huut draghen,
Dit ne plach hi noint binnen sinen daghen,
En hadt hem goet no quaet gheuallen.
Hine dorst niet slauen nu in stallen:
Men leerde hem dienen van den messe
140 Voer heeren, dit was zijn eerste lesse.
Dus dinct den armen sot, dat hi

Dus dinct den armen sot, dat hi
Vele beter dan een coninc zi.
Hi waent een ioncheere zijn, die knecht,
Dat men hem diende ware beter recht.

## Ypocrita.

Als hi dient, hier of dare,
So vast hi dicwile, ende leest,
Maer omme sine ledicheit so heist.
Omme ghescoent tsine van den werke,
Antiert hi dicwilen die kerke;
Daer hi bidt voer heere ende voer vrouwe,
Daer hi toe heeft al sulke trauwe
Als die vos, ende sulke minne,

Trauwen heeft toter vetter hinnen!).

455 Want snachts, als heere ende vrouwe rust,
Heeftijt, so heet hi dies hem lust.
Dus woudic dan wel helich scinen,
Brochtmen mi tetene sonder pinen.

Fol. 232, b.

#### Jubet.

Die twalefste bode, daer men af zeghet,

160 Suldi horen, wies dat hi pleghet!

Beueelt hem zijn heere een orbore,

Ende ghenoucht hem dat niet wel ter core,

So beueelt hijt emmer toe

Eenen andren, diet voer hem doe;

- A65 Nochtan dat ment hem seluen beual,
  Beueelt hijt voert eenen anderen al:
  Dits de ghebiedre diet ghebiet,
  Sijns heeren weerc, dies hem verdriet.
  Dits de XIIste ende de leste.
- Van sulken volke, wilt mi ghelouen,
  Sone soudicker niet eenen rouen,
  In hadde ghelt dat mi verwoughe.
  Mi ware leet dats hem an droughe
- 175 Eenich knecht, of des an trake,
  Hine ware besmet met alre zake.
  Niet meer en willic hier af spreken:
  Die weldoet dar gheenen wisch hute steken.

Nota.

<sup>1)</sup> Lies: Als die vos toter v. h. Trauwen heeft ende sulke minne.

# Van eere vrauwen die niet noode Vygilyen seide ouer doode.

Fol. 232, c.

Dat vp eenen tijt een rudder was, Die hadde een ouer scone wijf; So wel ghescepen was haer lijf, 5 Dat so quetste te menegher stede Liede om hare grote scoenhede. Van meneghen man was so begheert. Die vrauwe was wel gheleert, So was houesch ende conste haer wesen,

Ic vant ghescreuen ende las,

10 Lattijn, romans conste so wel lesen, Ende tghetijde van onser vrauwen Las so daghelics, in goeder trauwen, Hare theeren, datso haer bewachte Van zonden ende van quaden ghedachte.

15 Dus plach so te doene ende nièt noode, Ende so plach ouer di doode Vygilyen te lesene, in elke weke Een waerf, gherne eenparleken.

So was van so ghestaden zinne,

20 Datso elken ontseide haer minne, Nochtan datse menich man verzochte Diese niet ghevryen mochte.

Fol. 282, c.

Dor hare hilt men te meneghen stonden Boerden, tornoye, tafelronden.

- 25 Sone wilde in ne gheenen keere
  Anderen man dan haren heere,
  Dien minnet so wel in haer gheuouch,
  Hi was oec scone ende man ghenouch.
  Dus wachte haer de vrauwe wel.
- Datter een wijs rudder, vroet,
  Int lant was, ende ten wapinen goet,
  Wel sprekende ende van groeter namen,
  Ende daer toe scope van lichamen.
- Dicken plach hijt wel te doene

  Met wapinen ende oec metter hant,

  Ende was de beste daer becant.

  Ende hi minde die jonfrauwe daer ghi
- 40 Nu horet spreken thans van mi.

  Alle die lande duere harenthare

  Tornierde hi dor de minne van hare,

  Ende verteerde van sinen goede vele
  In boerden ende in anderen spele.
- Datse die ruddre so hadde ghemint.

  Sone hadde noint te gheenen daghen
  Horen van ziere minnen ghewaghen,
  Want hi ontsach hem in zijn ghedochte
- Dus was hi langhen tijt, ende na dien Voer hi vp een tijt die vrouwe zien,

Daer hi arde wel was ontfaen Ende hem groete eere ghedaen.

- Hem, als noch vrauwen pleghen,
  Ende ontfinckene hoofschelike,
  Ende haer man dede ghelike:
  Hi was van ziere comsten blide.
- 60 Als die rudder sach sijn ghetijde,
  Sprac hi ter vrauwen, ende seide
  Hare van sinen groeten aerbeide
  Ende van ziere groeter pine,
  Daer hi in was ende stont te zine,
- Dade soes niet, hi voere huten zinne.

  Die vrauwe ontsculdichde hare,

  Ende seide hem, dat hi ware

  Wonderlic dat hi haer des ghewouch.
- 70 "Ic hebbe," seitso, "sulker gaste ghenouch, Minen man ne boese ic nemmermeere, No doe der helegher kerken doneere 1) Met onsuuerheden van lichamen: Swijghet hier af in Gods namen."
- 75 Die rudder stont vp daer nare Ende sciet ghesconfiert van hare. Als die XIIII nacht waren leden 2), Quam hi weder ter seluer steden Ende badt der vrauwen sonder waen

Fol. 223, d.

<sup>1)</sup> HS. donneere. 2) Vor diesem Vers ist ein Stück ausgefallen, wie namentlich aus v. 80 ersichtlich ist.

- 80 Tselue dat hi II waerf hadde ghedaen.

  Maer so dicken quam hi ende zochte,

  Dat hise in anderen zinne brochte.

  Hets wonder, hoe vrauwe can

  Ontgaen manne diese soucken an.
- Dat so minnende wart den heere.

  Ende zoet hem oec dede verstaen

  Ende sprac ieghen hem sonder waen,

  Ende seide hem stede daer so woude
- 90 Dat hi tote haer commen soude:
  In een prayheel, daer een padekijn
  Te ghane was ouer een bruggheskijn.
  "Daer sal ic," sprac so, "huwes ombiden,"
  Ende seide hem te welken tijden.
- 95 Die rudder cusset soe daer nare.

  Ende sciet vroe ende blide van dare.

  Dien tijt quam, dien si ghenomen

  Hadden dat hi te hare soude comen.

  Alleene ghinc hi in dien boemgaert
- 100 Ombijden toot dien dat nacht waert,

  Eer hi ouer dat bruggeskijn ghinc.

  Die vrauwe peinsde oec om de dinc,

  Ende heuet hare meysniede ghedaen

  Naetene slapen gaen.

Fol. 233, a.

105 Het was heet, in eenen zomer tijt,
Soe dede een hemdekin an, nieuwe ende wit,
Eenen hoeftbant nam soe ghereet,
Sonder wimpel ende hoeftcleet.
Haer haer was blont ende lanc ghenouch

- 110 Dat hare toten gordele slouch;
  So was scene ende wel ghedaen.
  So ghinc hute haere cameren saen
  Int, prayheel, daer so in woude
  Legghen een culcte van goude
- 415 Ende van ghesteente, die scone was, Was daer ghespreet vp dat gras.

  Die vrauwe vp die culcte sat,

  Niemene van den huus ne wiste dat.

  Als so dus sat ende vernam
- 420 Dat niemen tote hare ne quam,
  Wart so gram ende balch hare seere.
  Ende so seide do: "nemmermeere
  Ne ghecrighet hi sinen wille
  Van mi, no lude no stille,
- 125 Want hi te rechte hier waer ghewesen."

  Doe ghinc soe sitten na desen

  Int scone prayheel al daer neder.

  Die mane sceen claer, scone was dweder,

  Soe peinsde: "ic sal yet doen doer Gode,"
- 130 Ende begonste vygilyen ouer die doode.

  Die rudder stont ten seluen tijden

  Daer hi ouer tbruggheskin soude lijden,

  Ende sach, daer die vrauwe sat ende las

  Int prayheel, dat het al vul was
- Met lijninen cleedren ende met zudaren,
  Of zij huten graue waren comen.
  Si knielden, ende hi heuet vernomen
  Dat si der vrauwen alle baden

- 140 Ende rieben vp hare ghenaden.

  Die rudder waert verusert zaes,

  Hine durste keeren no voert gaen.

  Als hi dit sach, hi weende mede,

  Hie waende datso miracle dede.
- Pol. 283, b. 145 Int hende seide so dit ende nemmee:

  Requiescant in pacs!

  Doe stonden si vp ende neghen weder

  Der vrauwen toten voeten neder,

  Ende ghinghen dus wech van hare.
  - Van der moeder Gods van hemelrike.

    Doe sach hi scone gheselscap rike,

    Clarer dan hi noint ghesach

    Vergaderen vp eenen dach.
  - So scone commen ende so claer mede, Ghecroent met eere riker cronen, In caent niet ghesegghen hoe scone. Si waren, die quamen met hare,
  - 160 Inghelen, die zonghen clare,
    Dat van vruechden ende van claerheden
    Die rudder moeste vallen ter steden.
    Als hi them seluen weder quam,
    Sach hi int prayheel ende vernam
  - Van onser vrauwen die claerhede Van inghelen ende magheden mede. Twee inghelen sach hi aldare Met twee stallichten bernende clare Bi onser vrauwen an elke zijde.

- ¶70 Die vrauwe zeide ouer hare ghetijde.
  Als zoet hadde ghehent, seide so daerna
  Eene anteffene, heet salue regina.
  Die magheden zinghen begonden,
  Ende die inghelen, diet wel conden,
- 175 Songhen met hem al sonder rauwe:

  Dus loofden si die soete vrauwe.

  Na die anteffene, na minen wane,
  Stiet onse soete vrauwe danen
  Met zanghe ende met soeten spele.
- 180 Die vrauwe bleef in den prayheele,
  Die niet ne wiste van al dien
  Dat die rudder hadde ghesien.
  Hi liep ter vrauwen sonder groeten,
  Ende hi viel te haren voeten:
- Wat wondre eist dat ic hier scauwe?"
  Wat hi hadde ne wiste so niet.
  So seide: "loghenachtich rudder, vliet.
  Tontijt sidi comen nu;
- Huwes commens willie nemmermeers!"
  Die rudder was in sulken zeere,
  Dat hi cume mochte spreken yet.
  Hi seide: "hier es wonder ghesciet."
- 195 "Wat hebdi dan," seide so, "ghesien?"

  "Ic secht hu," andwoerdi na dien:

  "Ic en weet wat es, als ic hu sach lesen,

  So saghic dit prayheel vul wesen

  Van lieden die gheeleet waren

Fol. 333, c.

200 Al met lijnenen zudaren,
Ende si baden hu ghenade langhe;
Ende alst quam ten omme ganghe,
Spraken si, in weet wat, onder hem lieden,
Als si orlof namen ende van hu scieden."

Dat doode liede waren, ende niet hel,
Die te haren vygilien quamen,
Ende si lichtenesse daer af namen.

"Vrauwe," seidi, "ic vernam

240 Dat daer na die moeder Gods quam Hier beneden van hemelrike, Met eenen gheselschepe vroylike Van magheden, inghelen, met zanghe, Die bi hu hier waren langhe.

215 Ten hende, alst quam ten, ghesceede,
Songhen inghelen ende magheden beede.
Nemmermeer ne siet man in erderike
Onser vrauwen so kennelike.
Ic hebbe mi haer vp ghegheuen

220 Ende wille haer dienen al mijn leuen In hermitagen," ende al om tghone Bat hi der vrauwen alse te doene, Ende bat hare datso soude Daer omme peinsen om sine houde.

225 Si ghinghen van danen, ende die vrouwe Beloofde hem met goeder trauwe: Mochte zoet vinden an haren man, So sal dat selue vanghen an; Ende sal in Egypten dan gaen

Fol. 233, d.

- Daer soudso dienen onser vrauwen

  Ende onsen heere met goeder tratwen.

  Hi ghine wech met groeten gheere

  Om te dienne onsen heere.
- 235 Die vrauwe ghinc te biechten, ende soe Liet hare ouerde vallen doe. Binder maent staerf der vrauwen man. Die vrauwe bedochte haer dan; Bedi so dede na zine doot saen
- 240 Haren goeden wille voert gaen.
  So stichte selue al te hant
  Eene abdye al daer int lant,
  Daer so vele nonnen in dede
  Ende selue in beloofde zugerhede.
- 245 So leefde XX iaer daer inne,
  Helich ende vroet van zinne,
  Ende soe helt vroedelic hare.
  Onse vrauwe, diese brochte dare,
  Hiltse staende in haer goet ghedochte,
- 250 Datso die ziele van hare brochte
  Te hemelrike met groter eeren,
  Daerse wel ontfinc onse heere.
  Nu weten alle peinsen dan
  Om dese miracle, eist wijf of man,
- 255 Ende merken: dat het goet es, bi desen,
  Dat wi onser vrauwen ghetijde lesen,
  Met groeter oemoedichede,
  Ende vigilien ouer den dooden mede,

Omme der sielen lichtenesse

260 Ende om ens selues behoudenesse.

Dat wi behouden bliuen al gader,

Des moete ons ionnen dupperste vader.

Amen.

## Van der weldaet die de duuele dede.

Men vint bescreuen to menegher stede Dat die duuel noint wel en dede; Dies hi selue onlyende zij, In dese weke seide mi

- 5 Eene beghijne, daer ic af las, Dat in de ordine te Cleofas Eene nonne woende, goet ende scoene, Maer so plach met fellen doene Den duuele te verspuwene zeere,
- 40 Ende seide: "spij di, vule heere! Du bist so leelic int ghelaet, Du moets met rechte wesen quaet." Dit was altoes hare zede. Nu woende[n] daer in den cloester mede
- 45 Twee heleghe lieden te waren, Die confessoers ende moonken waren. Doe gheuielt vp eenen tijt Dat die duuele, die altoes nijt Ter jonfrauwen drouch, so[cht] dat hi dede
- 20 Te hare waert eene scalchede, Alsoet altoes es zijn aert. Ende dede so dat minnende waert Die nonne der moonken een, : Die een goet man oec wel sceen,

- 25 Ende die moone mindese weder.

  Doe gheuielt dat daer na zeder,

  Alsoet die duuele toe hadde bracht,

  Dat si vp eenen hoeghen nacht,

  Als dandere te mattinen waren,
- 50 Dat si die mattenen lieten varen Ende te gader slapende bliuen. Die duuel, die dit wel toe conste driuen, Was arde blide, ic segghe hu hoe, Dat hi dese feeste hadde brocht toe:
- 35 Want altoes, als sone verspaen,
  So was hi tebarenteert ende flaen.
  Nu es die nacht commen toe,
  Daer si vp hadden ghenomen doe
  Dat die nonne entie moone souden
- 40 Heymelike haer feeste houden.

  Als dandre waren in den coer,

  Es vp ghestaen die confessoer.

  Heymelike hi ter nonnen ghinc,

  Diene in haren arem ontfinc:
- 45 Wat hi haer dede moeden wi wel.

  Ende als si in haer beste spel,

  Laghen, so es die duuele comen,

  Ende heeftse in sinen arem ghenomen

  Metten bedde daer si vp laghen,

Fol. 234, b.

Alsoe sie laghen in haren spele.

Doe liet die duuele huut ziere kele
Eenen luut gaen, ende hi zede:
"Men seit dat ie nie weldaet dede;

- Also ghi moocht sien voer huwen hoghen.

  Dese twee, die ic hier hebbe bracht,

  En waren te mattenen commen van der nacht,

  En haddicse niet ghedraghen:
- 60 Nu besiet, hoe si hu behaghen.

  Hier omme dedic dit ghepijn,

  Omme dat ic wille dat si zijn

  Gheorsam ende zijt niet en verzomen,

  Si en souden te tijt te mattinen comen."
- 65 Doe liet die duuele eenen dreet
  Ende vloe wech, ende hi creet.
  Die twee, die ghindre laghen,
  Moesten haer bedde vp den dorempter draghen,
  Ende penitencie daer af ontfaen
- 70 Van der mesdaet die si hadden ghedaen.

  Dus toechde die duuel na sijn verstaen

  Die, weldaet die hi hadde ghedaen.

Nota.

## Een sproke.

Fol. 284, b.

'Omme tghebrec van goeden lone Blijft menich rijn te makene scone Van den dichters openbaer, Die lustelic te hoerne waer.

Du rike man, als du wilt gaen In strijde, doe niet bi di staen Hem dien dijn goet versteruen mach.

Du rudder, peinst om den hals slach, Ende hout die wet die God gheboot,

10 Ende helpt den rechte met wille groot.

Du pape, wacht di van den wiuen,

Dat si di niet te scerne ne driuen,

Want si den meneghen hebben ghehoent.

Ghi keyseren, coninghen, hoghe ghecroent,

45 Peinst wat cronen dat God drouch, Als men hem an die cruce slouch.

Ghi predicaers, die ons raet wale, Nu volghet hu doen na huwe tale? So dat ghi goede exempelaers zijt.

20 Ghi moonke, consti scuwen nijt, Houerde ende onzuuerhede, So soudic prisen huwe zede.

Die rijke entie edele heet men best, Waer si altoes in trauwen vest!

Fol. 234, c.

25 God alleene kent die bate.

Ghi cleene lieden ende ghemate, Weest onderhorich ende ghetrauwe, Verduldich, hier hent al huwen rauwe.

Ghi beghijnen ende ghi nonnen,

30 Ghi hebt een zaleghe vaert begonnen, Volchdi wel der rechter straten.

Ghi bisscoppe, dekene ende prelaten, Beleeders van der helegher kerken, Toecht ons die wet met huwen ghewerken.

Bailliuwen, wethouders ende jugen Ende ghi scoliere die licht in stugen, Hout trecht ende die waerheit sterke.

Ghi ghecruunde zimple clercke, Doeti niet bet dan andere lieden,

40 God sal hu mindren loen bieden.
Ghi, die werct bi dach hueren,
Ne wildi verdienen no bezueren
Huwen loen, ghi wert ghescent.

Ghi coepmannen, ghi ') gaet omtrent,

45 Coept ende vercoept al sonder lieghen, Sone suldi ziele no lijf bedrieghen. Ghi rybaude, ghi cockine,

Hu ghenoucht altoes te zine Putiers, tasserers oft golyase.

Ghi jonfrauwen van deus hase,
In hu vindic gheene duecht
Anders dan ghi tfolc in strijde verhuecht.

<sup>1)</sup> Lies: die.

Tmeiskin kent hem alte goet,
Dat hem voer thuwelic prouuen doet,
55 Hem diet daer na wille trauwen.
Ghi mannen die hebt goede vrouwen,
Hout hem trauwe, of hets verloren

Dat 1) Gode soude toe behoren.

Fol. 284, 4. Ghi vrauwen, siit altoes onde

Ghi vrauwen, sijt altoes onderhorich

60 Huwen mannen ende niet stiborich,
Of ghi Gods ghebod wilt houden.
Ghi ionghe magheden die toter houden

Dor Gode hout huwe zunerhede,

Ghi set hu ziele in goeden vrede.

65 Ghi die dobbelt 2), liecht ende zweert, Scelt, vlouct, gheuecht anteert, Huwes ne weet ic cume raet. Ghi lollaerts, die truwanten gaet,

Bequame hu doen Gode als den lieden,

70 So soude hu die helsche ketel zieden.
Ghi taelmanne, ghi procurerers,
Dat ghi zijt den rechte decrers,
Wetende, dat moet hu rauwen.

Kerstin die faelgiert in trauwen
75 Sonder biechte, hi vaert int hende
Wers dan die Gods wet noyt en kende.
Ghi die dbroet wint metter pinen,
Ghetrauweliken, ha staet te zine
In groeter rasten na dit lenen.

HS. Dats. 2) Die Buchstaben obb stehen auf einer ausgeschahten Stelle.

60 Ghi die ter weerelt zijt verheuen
Ende huwe tellende perde rijt,
Peinst, hoe ghi dese weerelt lijt.
Ghi molnaers, die met molnen maelt,
Als ghi elken tsine betaelt,

85 Sal hu God ghelden na huwer doot.

Ghi die, aerme, moet bidden broot,
Sidi verduldich ende in oemoeden,
Ghi comt hier na ten besten goeden.

Ghi die cruepele cruupt vp dheerde,

90 Sonder goet ende sonder weerde;
Sidi verduldich, God sals hu dancken.
Ghi kinders, als ghi leert gaen an bancken,
Men leert hu vloucken ende zweeren
Eer man hu eeneghe duecht zal leeren.

Mach men verwinnen alle temptacie
Sonder die ghiericheit alleene.
Ghi scoliere, ionc ende cleene,
Eert huwen meester, mint ende ontsiet:

100 Hier an moghedi verbueren niet.1).

<sup>1)</sup> Von neuerer Hand steht unter diesem Verse: Nota C veers.

## Fol. 265, b. Hoe een keyser twee princhen dede versoenen.

Een keyser te Roeme was, Die payselic, gheloeft mi das, Sijn lant regierde ende wiselike, Ende hilt justicie so vromelike

Dat niewer was orloghe no strijt.

Fol. 265, c.

Ende in desen seluen tijt
Gheuiel dat twee de meeste baroene
Bi diueerssen occusoene
In ghescille resen met groeter hatye.

10 Elc andren ontseiden, ghelouets mye.

Deen was hertoghe, dander graue,

Leiden vermennesse, ende teenen daghe

15 Woude elc strijden vp den velde.

Die keyser ontboet beede die helde

Voer hem binnen den vornoemden tijden.

Hi zeide: "ghi heeren, ghi wilt strijden Ende mijn volc te nieute doen.

20 Ic wille weten toccusoen

<sup>1)</sup> Hier hat der Abschreiber offenbar zwei Reimzeilen übersprungen.

Ende hu daernaer te payse setten."
Si vertrocken hem sonder letten,
Haerlieder beclachte an beede zijden.
Doe wildi af legghen dat strijden

- 25 Ende maken tusschen hem beeden zoene.

  Dat en was in gheere maniere te doene,
  Met beden, noch met scoenen woorden,
  Dat hi se bringhen mochte in acorden.

  Doe vant de keyser andren raet
- Der bloetsturttinghen an beeden zijden, Maer in wil niet beletten hu strijden." Doe dedise toter broue onteleeden Ende in eene scoene camere leeden,
- 35 Ende elken eenen knijf in de hant.

  Doe so zeide de keyser vaeliant

  Tote den heeren an beede zijden:
  "Nu moochdi vechten ende strijden,
  Elc vp andren met vromen moede,
- 40 Ende nemmermeer wert hu te goede Spijse of dranc, in gheere zijden, Voer dat ghehent es hu strijden Ende deen van beeden doot es bleuen, Of dat die veete zij verdreuen,
- Doe zij hoorden van desen doene,
  Si vielen stappans van acorde.
  Dus souden de moghende met eenen woorde,
  Coninghen, keyseren, des seker zijt,
- 50 Vellen meneghen fellen strijt,

Fol. 265, 4. Ende sparen menich onnoesel bloet,

Dat si bi groeter ouermoet

Destruweren ende bederuen

Ende jammerlic in zijn zonden doen steruen.

55 Dies sulsi zwaren loen ontfaen,

Ende alle diere te rade gaen,

Daer si andwoerde sullen gheuen

Van dat si hier hebben bedreuen

Voer hem die alle herten kent,

60 Dat es die juge omnipotent.

Nota.

In eenen aduent, dies willic lyen,
Doe dochtie in dat herte mijn,
Dat Jhesus in der maghet Marien
IX maent woude besloten zijn.
5 Doe docht mi goet dat ic zochte
Eenen boemgaert na mijn verstaen,
Daer hem dat kindekin in mochte
Vroylic in vermerghen gaen.

Den boemgaert willic hier beginnen
10 Met VII boemen, dat dinct mi goet.
Dat icse in mi moet ghewinnen,
Dies ionne mi God dor zine oemoet.

Van VII bleumen; die wi vinden,
So moet bi elken boeme een staen.

15 Hoe ic haer duechden wille ontbinden,
Dat suldi hoeren harde zaen.

Vp elken boem so moet oec rusten Een voghel, lieflic ende fijn, Sal Jhesus oec des boemghaerts lusten, 20 Ende willen daerin gheuanghen zijn.

Den eersten boem, met zinen bladen, Dats den olijfboem in dat dal. Dats dat men therte vul van ghenaden Tallen meinschen draghen sal.

- Dat es een roede roese scoene,
  Want Gods minne, sonder waen,
  Spant bouen allen minnen croene.
  Een nachtegale sal hier vp zinghen
- 30 Haren zanc ten meinsche waert: Dats dat men haestelic sal vulbringhen Al dat men weet dat God begaert.
- Fol. 266, a.
- Een pallemboem, groene ende scone ghedaen, Die volchter na, dies bem ic wijs,
- 35 Want wie onwille can weder staen,
  Met rechte draecht hi der palmen rijs.

  Daer bi sal staen een lelye wit,
  Dat es een reyne herte fijn,
  Want die hem houden ombesmit 1),
- 40 God wille te male zijn 2) eyghin zijn.

  Daer vp sal vlieghen die edele haren,

  Die[s] hoeghe anscauwet der zonnen licht:

  Dat zijn die hoeghen die niet en sparen

  Gods gracie te merkene, vast ende ghesticht.
- Dats willeghe aermoede, zijts ghewes.

  Want Christus leert ons, sonder waen,
  Dat die hemele haer eyghin es.

<sup>1)</sup> Lies: onbesmit. 2) Lies: haer.

Een goudbloume es wel mijn gherief,

Dats dat men Gods minne sal hebben lief Ende eewelic int herte draghen sal.

Daer vp sal rusten een voghel scone; Fenix, dedelste die men vint,

55 Beteekent, dat niemen om anders lone Diene dan om Marien kint.

In desen boemghaert, dinct mi, dat soude Den zederboem zijn zeere verheuen, Dat ele met blider herten soude

- 60 Al lijden der magheden kint vp gheuen.

  Een vyolette sal hier bi staen,

  Die ter eerden buucht haer hoeft:

  Beteekent ons omoet, sonder waen,

  Als Christus in ziere doot ons toecht.
- 65 Eene turtelduue sonderlinghe
  Sal zijn des boems gheweldich al:
  Dats dat men goede meeninghe
  Altoes ter herten hebben sal.

Die cypres es hier naer de hoechste,
70 Sijn roke dorgaet den boemghaert al:
Dats dat elc meinsche van eerdschen troeste
Sijn herte te male af keeren sal.

Een blaeuwe bloume sal hier bi staen, Daer men ghestadicheit bi verstaet,

75 Want die ghestadeghe, sonder waen,
Altoes den sekeren loen ontfaet.

Den edelen pagu, dinct mi wel goet,

Fol. 266, b.

Dat hi vp desen boem wil bliuen,
Beteckent: wat duechden de meinsche doet,
80 Den lof so moet hi Gode toe scriuen.

Des eglentiers es hier wel noet, Want scerpheit so bediet hi al: Dat elc Gods ordeel ende zine doot Altoes voer hoeghen hebben sal.

Die acolye volcht hier, naer mijn leeren,
Die vijffoudich es onderslaghen,
Mids welken de V wonden ons heeren
Elc met compassien ter herten sal draghen.

Des pellicaens trauwe nes niet cleene, 90 Dinct mi, dat hier van rechte vp staet, Dat elc hebbe therte te hem alleene Die boete ghecreech onser mesdaet.

Ten lesten boem staet hier bescreuen, Den fijgheboem, soete ende daer toe goet:

95 Dats dat wij minlic sullen vergheuen
Wat ons onse euen meinsche mesdoet.

Eene kersoude, na mijn verzinnen
Dinct mi, dat hier van rechte bi staet:
Eenich ghebet met berrender minnen

100 Es dat den hemele dore gaet.

Eene leewerke hout haer hier bouen: Danckelicheit doet so ons verstaen, So wie 1) Gode met minnen louen, Hi sal.2) loen met hem ontfaen.

<sup>1)</sup> und 2) Lies: wi und Wi sullen.

Ohers moet in desen boemghaert staen:
Dats diepe omoet, des zijt ghewes,
Want omoet, al sonder waen,
Wortele van allen duechden es.
Dese boemgaert moet met eenen muere

110 Al omme zijn besloten al:

Dats dat elc meinsche sine natuere
Altoes tonder houden sal.

Ic rade hem allen die vroescap draghen,
Dat si in haren boemghaert gaen,
115 Ende dat si Gode met herten claghen,
Dat si ieghen hem hebben mesdaen,
Ende huut wieden ende trecken
Die quade crude ende benemen haer groyen.
So moghen si sonder eenich beletten,
120 Vulcommelike in duechden bloyen.
Nota.

Fol. 266, è

## Van der zalen.

Fol. 286, c.

- Ic quam al 1) hier, in weet van waer, In eene zale 2), hoech van prise, In kender niewer, licht no zwaer 3), Dieren dranc noch edele 4) spijse.
- 5 Ic was daer meer dan VII jaer, Ende sach daer spijse ende dranc 5) voert halen, Eer ic verhoerde eenich niemaer 6), Dat men tghelach soude betalen.

Scoenre zale sach nye <sup>7</sup>) meinsche,

10 Al es soe <sup>8</sup>) van daghen hout <sup>9</sup>),

Want so es bouen allen weinsche <sup>10</sup>)

Ghetemmert, sonder steene ofte <sup>11</sup>) hout.

Een weert heefter al tghewout <sup>12</sup>),

Want nye meinsche <sup>13</sup>) gheweten en conde,

15 Die van leeringhen <sup>14</sup>) was so <sup>16</sup>) stout,

Waer die zale hende ofte <sup>16</sup>) begonde.

<sup>1)</sup> Serrure Vaderlandsch Museum I, 347: van — 2) Al in een herberghe — 3) in kinde weder lich no swaer — 4) edelen dranc noch goede — 5) ic sach daer dranc ende spijse — 6) vernam eneghe mare — 7) en sach noit mensche — 8) was hi — 9) out — 10) si was boven alle wensche — 11) stene ende — 12) heves al sijn gh. — 13) dat noit mensch — 14) l—e — 15) soe — 16) sale inde of —

Meneghe woninghe esser <sup>17</sup>) binnen,
Bedect, al in die selue zale <sup>18</sup>).

Daer naer <sup>19</sup>) begonstie mi verzinnen <sup>20</sup>),

20 Hoe <sup>21</sup>) men. tghelach soude betalen.

Die machteghe weert die dede huut halen,

Bi messagiers met groef ghewelt,

Sine sculders, daer nes gheen wedertalen <sup>22</sup>),

Dan ele daer metten liue ghelt.

Het mach wel zijn een machtich weert <sup>23</sup>),
Men moet al prisen dat hi doet,
Want hi pant noch ghelt begheert <sup>24</sup>)
Dan tlijf; wat batet dan <sup>25</sup>) behoet?
Het moet wesen, wi zijns <sup>26</sup>) vroet.
Mochte men met eenegher haue <sup>27</sup>) betalen,
Het es de sulke <sup>28</sup>) die mede moet,

Hi bleue eewelic 29) in der zalen 30).

Emmer dincket mi bedwanc <sup>31</sup>)

Dat de weert dus heeft <sup>32</sup>) gheset.

35 Hine gheeft <sup>33</sup>) om niemens danc,
Noch om gheene cokene <sup>34</sup>) vet.

<sup>17)</sup> woenighe es daer — 18) ende al overdect metter salen — 19) na — 20) mi te vers-n. — 21) dat — 22) Sinen metselier dede hi voert halen die mechteghe wert met ghewelt, hine gheert ghesteinte, no scat te male — 23) H. dunct mi wesen e. mechtech wert — 24) gheelt en gheert — 25) dlijf w. hulpet dat — 26) want wi sijns — 27) Mochment met cleinder haven — 28) hier es selc — 29) ewelike wonen — 30) salen — 31) Maer e. duncket mi sijn b. — 32) dus heeft die wert tghelach — 33) want hi en gheeft — 84) ghene

Hi doet sceeden lijf ende <sup>85</sup>) let

Van der siele <sup>86</sup>) in corter stont.

Waer die ziele vaert, die daer naer <sup>87</sup>) met,

40 Die mate es <sup>88</sup>) al sonder gront.

Dus 39) heeft mi de weert 40) ghedaecht,
Dat ic betalen moet tghelach:
Dat es dat mi zeere 41) versaecht.
Nochtan moet zijn vp eenen 42) dach.
45 Doch so namix gherne verdrach,
Want in bem niet wel bereit;
Des biddie den weert, oft wesen mach,
Dat hi mi noch een wijle beit 43).

Och! de weert heeft mi 44) doen manen.

50 Ic moet mijn rekeninghe 45) maken

Het gaet 46) al buten minen wanen,

In wiste niet van desen 47) zaken.

Spijse ende dranc, mine lieuelike smaken 48),

coke — 35) maer hi sceedt l. en — 36) zielen — 37) na — 38) die es — 39) Nu — 40) die wert — 41) te sere — 42) doch m. wesen op enen — 43) ic bidde den wert oft wesen mach, dat hi mi al luttel beit; ic doe hem cont, soe ic best mach, dat ic niet wel en ben bereit. — Dann ist folgende Strophe eingeschoben: Wi moeten rekenen, die wert ende ic, van scoude, di hi mi heeft gheborcht; dies es leden een groet stic. Om hem te betalen benic besorcht; eer dat mi die doot verworcht, soudics gherne comen toe ende ghelden dat ic hebbe gheborcht, als ic noch sal, in west niet hoe — 44) Dus heeft mi die wert — 45) dat ic min rekeinghe moet — 46) ghest — 47) wijste niet eer e. deser — 48) Mijn spiss, mijn dr. mijn edele smake —

Ende mine juweele 49) moeten hier bliuen: 55 Waer ic den eersten nacht sal slapen 50) En can 51) mi pape noch cleerc 52) bescriuen.

Met groeten aerbeide 53) quam ic hier,
Onruste es 54) al mijn leuen:
Om eerdsch goet bem ic hier 55) ghier;
60 Gherne waric ter weerelt 56) verheuen.
Met rouwen so moetict begheuen 57)
Ende gheldent met der doot wel zwaer 68).
Vader, moeder, nichten ende neven 59)
Die zijn wech gheuaren, ende 60) in weet waer.

Wanen ic quam dan weet ic 62) niet,
Waer ic sal-varen bem ic ontweecht 63).
Ons leuen es niet dan verdriet 64),
Wine weeten ons selfs gheen bediet 65).

70 Die weert es, diet weet alleene 66),
Dat noint was ende es 67) ghesciet
Ende wesen sal, dats hem cleene 68).

<sup>49)</sup> mijn goede juwelen die — 50) W. i. d. iersten n. s. gheraken (dieses dem Reime angemessen, der oben falsch.) — 51) dan can — 52) no clerc — 53) groeten armoede — 54) Onraste soe es — 55) o. ertsche have wasic — 56) ter werelt wasic gherne — 57) rouwe soe moetic hier beven — 58) e. besyerent metter d. swaer — 59) V., m., suster, n. — 60) d. sijn vore — 61) Al dus hebbic — 62) wet ic — 63) w. i. s. v. Die daer na leeft — 64) het waer beter dat hijt liet — 65) Want hi vindes een cranc b. — 66) d. wert hi eest diet allene — 67) wat ie ghewas oft ie — 68) of w. s., dat es h.

Ic moets bliven an den (\*\*) weert,

Want hine seghes niemen (\*\*) danc,

75 Ende (\*\*) ghelden dat ic hebbe verteert,

Als hijt ghebiet, eist (\*\*) cort of lanc;

Want hijt al heeft in zijn bedwanc (\*\*).

Dies bidden wi hem dor zinen oemoet (\*\*),

Dat hi ons bringhe in der jnghelé zanc (\*\*),

Pol. 267, a. 80 Ende voer den quaden viant hoedt (\*\*).

Amen.

clene — 69) Ic wils al bl. biden — 70) ende hi en seits mi ghenen — 71) eenen — 72) eest — 73) w. hi heeft mi in sijn b. — 74) Nu biddic h. door sinen oetm. — 75) d. h. mi br. inder inglen sane — 76) e. hoeden vore der helecher gloet. Urient ter noet es emmer goet,
Dies dar ic wel der waerheit ghyen.
Die dat bekennen, si zijn vroet,
So messelic eist wat mach ghescien.

5 Al zijn de vremde met hu blide,
Om dat ghi hem doet, of hebt ghedaen,
Ter noet vallen si ter lijde,
Als vrient ter noot bi hu moet staen.

Een bode, die hem wel verstaet

10 Ende ghetrauwe es zinen heere,
Al ware zine heere in dommer daet,
Hi mochten bringhen in goeten keere,
Dat hem te eeren quame ende te vromen
Ende zinen vrienden also wel.

Hoet eenen groeten heere gheuel,
Die rike was van eerdschen goede
Bouen alle zinen ommezaten,
Ende commen oec van hoeghen bloede,

20 Dat pointen zijn van groeten baten.

Dese heere was wel bekent Daer omtrent in groeter eeren. Hi hadde hem seluen so ghewent Dat hi plach met vremden heeren

- 25 Te houdene menich rikelic hof,
  Oec nam hise te zinen rade:
  Andre vriende so keerdi of,
  Daer hijt vele bet an bestade.
  Diere prosente ende goede juweele
- 30 Gaf hi hem te menegher tijt,
  Met groeten coste ende in riueele
  Was hi met hem in jolijt.
  So wat heeren zijns begherden
  Daer plach hi vroylic mede te rijden,
- Met vremden heeren, tallen tijden.

  Mæer eenen broeder sone haddi,

  Ende waren van eenen bedde beede,

  Die ne mochte hem niewer commen bi.
- 40 Dit dedi al met ombesceede.

  Sijn broeder was een scamel man,

  Ende was cranckelic int goet:

  Die heere ne keerde hem niet daer an.

  Hoe dat hem ghine of wat hi doet:

Fol. 267, b.

- 45 Hi moest ghedoghen, al waest hem zwaer,
  Ende voer in een ander stede.
  Vroedelike regierdi hem daer
  Met wiue ende met kindren mede.
  Dit gheduerde meneghen dach,
- Dat si bleuen dus versceeden,
  Dat deen den andren niet en zach.
  Sint dedi een hof ghereeden,

Costelic, als hi was ghewone,
Want hi gheen goet daer ieghen ne spaerde:
55 Hi woude ontbieden alle die ghone
Die hi te zinen houe begaerde.

Doe dedi comen eenen garsoen,
Die hi onder vraghede wel:
"Sech, constu wale bodscap doen?"

- GO "Ja ic, heere! bet dan yemen hel Salicse doen ende met eeren; Laet mi huwen wille verstaen." Doe noomdi hem de vremde heeren. Die bode sprac: "het wert ghedaen."
- 65 Hi was behendich ende vroet;

  Tote den heere sprac hi tien tijden:
  "Lieue heere, docht hu goet,
  Ic soude tote huwen broeder rijden,
  En bidden mede thuwen houe?
- 70 Sekerlic, het ware hu eere,
  Ghi moghet doen met groeten loue.
  Die heere balch hem dies wel zeere
  Ende sprac met haesten: "zwighet stille,
  Sijns commens ne willic hier niet:
- 75 Rijt wech ende doet minen wille."
  Aldus de bode danen sciet,
  Dient zeere in ziere herten deerde,
  Dat hi den vremden was so vrient
  Ende zinen broeder van hem weerde,
- 80 Dies niewer in en hadde verdient.
  Als die bode quam bi den heeren,

Fol. 267, c.

Sprac hi bi zijns selfs rade: "Mijn heere betraut hu alre heeren, Ende groet hu allen vp ghenade,

- Dat hi es in groeter noet,

  Swaerlike, vp sijns huns beseten,

  Om eenen man die hi heeft doot.

  Vaert tote hem met huwer macht,
- 90 Ende helpt hem om een besceiden."
  Sij waren anders zins bedacht.
  Elc dus tote den bode zeiden:
  "Dats ons vtermaten leit,
  God die laets hem wel ghenesen,
- 95 Wine zijnre niet wel toe bereit,
  Wi moeten in andren orbore wesen."
  Doe sprac de bode: "wat doet hi dan,
  Of ghi hem ter noot af gaet?
  Ic duchte hets een verloren man,
- 100 Want sijn troest al an hu staet."
  Si zelden, en mochte niet ghescien
  Tote hem te commene te desen tijden.
  Die bode nam orlof met dien,
  Hi peinsde dat hi woude rijden
- 105 Tsijns heeren broeder, als hi dede,
  Dien hi so langhe hadde ghehaet.
  Als hi quam bi hem ter stede
  Sprac hi: "vrient, aldus verstaet,
  Mine heere, hu broeder, sent mi hier;
- 410 Hi heeft eenen man versleghen, En comdi hem niet te hulpen soier,

Hi wert wel zwaerlike beleghen, Als die broeder dat verstont, Vraechdi weder, sonder sparen:

- Ic wille to hant tote hem varen

  Met al dat ic gheleesten can.

  Ach leyder dat ic hem bem so verre!
- 120 Al was zijn broeder vp hem erre.

  Doe sprac de bode: "vrient, verstaet,

  Het es in een bestant gheleit

  Tote sondaghe dat ondergaet

  De zonne, dus eist goet verbeit.
- 125 Sondaghe, als de messe es leden,
  Bereet hu dat ghi daer sijt;
  Hier binnen so eist al in vreden,
  Ende dan so comdi wel te tijt."
  Die goede man hads groeten toeren.
- Meest mijn broeder yement verloren?
  Ic bids hu, secht mi de waerheide."
  Die bode seide: '"neen, hi niet,
  Doet also ic hu hebbe gheseit,
- 135 Sijt daer emmer, wats ghesciet,
  Ic hoper hu bate ende eere an leit!"
  Hi sprac: "ic salre emmer zijn,
  Vp dat mi God spaert van der doot.
  O lacen! lieue broeder mijn,
- 140 Dat ic hu weet in sulker noot, Dats mi iammerlike zwaer.

Fol. 267, 4.

God behoudt in hu eere!"

Doe nam de bode orlof daer.
"Ay groet mi minen broeder zeere!"

- Josephi met wel zwaren moede.
  "Ic saelt wel doen, zijt seker das,"
  Andwoerde de bode, als de vroede,
  Ende reet weder danen hi commen was.
  Alsen zijn heere sach, ter stede
- Journal of the state of the sta
- Ja si, dat weetie wel vorware."
  Die heere sprac: "hets goet verdient
  Dat zij mi sijn dus onderdaen
  So wanneer dat ics. beghaerde:
  Ic salse, oft God wille, wel ontfaen."
- Men ghereeder alles plenteyt,
  Hi wilde hof houden met eeren:
  Dus wart daer meneghe rijckelicheit
  Bereet ieghen die vremde heeren.
- 165 Die tijt quam, hi woude beghinnen
  Te houdene hof na zijn ghedachte.
  Hi wilde leuen met groeter minnen
  Metten heeren daer hi naer wachte.
  Het ghinc anders dan naer zijn ghissen,
- 170 Dies haddi int ghepeins verdriet. Selue ghereeddi hem ter messen,

. Fol. 268, a.

Want die heeren ne quamen niet. Als de messe was vulcomen, Ghinc hi ter poerten selue naer dien.

- Mettien so heeft hi vernomen
  Sinen broeder ende versien.
  Die brochte wel L man te paerde
  Ende wel also vele te voet,
  Die hem volchden met snelre vaerde.
- 180 Doe peinsde de heere in zinen moet:
  "Wanen comt dese man gheiaecht,
  Men gheert zijns niet al hier;
  Hi haest hem ofte hi ware versaecht."
  Doe riep hi om den messagier:
- 185 "Sech," seit hi, "doet mi verstaen
  Die bodscap die ic di beual,
  Hoe dat duse hebbs ghedaen:
  Ic wille de waerheit weten al."
  Die bode seide: "wildi de waerheit horen?
- 190 Nemet in duechden, lieue heere!

  Die heeren die ghi hebt vercoren
  En zijn hu vriende min no meere.
  Ic seide hem dat ghi waert in node,
  Om de prouuene haren zin,
- 195 Van eens machtichs mans doode:
  Sine wouden hu helpen meer no min.
  Lieue heere, nu wel verstaet,
  Si ontseiden hu hulpe al bloet.
  Die anderen ter noot af gaet,
  200 Die vrienscap die ne es niet groot.
  Als ic vernam tote hu haer jonste,

Reedic te huwen broeder waert, Ende seide hem tselue so ic best conste; Die wilde commen onghespaert.

205 Nauwe constic hem bedieden

Dat het was in een bestant.

Nu comt hi hier met desen lieden,

Ende wille hu helpen metter hant.

In sach hem noint man so meslaten,

Fel. 268, b.

- 210 Dat hi hu was so verre gheseten.

  Siet, nu comt hi hu te baten;

  Doetene nu met hu thoue heten,

  Ghine moghet niewers bet besteden,

  Want hi es hu vrient ter noot!
- 215 Met desen so quam de broeder ghereden Voer de poerte, ende vraechde al bloet: "Lieue broeder, eist buten vreden, Waer sijn si die hu willen deeren? Laet ons trecken daer ter steden.
- 220 Wilt God, wi sullent wel verweeren."

  Den heere verwandelde al zinen zin,

  Ende sprac: "lieue broeder mijn,

  Willecomme so moetti mi zijn!"

  Doe sprac hi: "hoe versta ic[t] dan?
- 225 Mi es gheseit, voer waerhede,

  Dat ghi doot hadt eenen hoeghen man,

  Ende nu hute ghinghe den vrede."

  Die heere sprac: "hiers niet mesdaen,"

  Ende nammen vriendelie in den harem:
- 230 "Broeder, laet ons heten gaen!"

  Van zinne worden si beede warem.

Die heere sprac: "wilt mi vergheues, Lieue broeder, mine mesdaet, Ic wille hu vrient zijn al mijn leuen."

- 235 "Lieue broeder, dies wert goet raet."

  Men ontfincse alle blidelike

  Die metten broeder commen waren.

  Dat hof so hilt men eerlike;

  Men ghine daer heten sonder sparen.
- 240 Die heere ghinc metten broeder dwaen, Ende settene neuen ziere zijde. Doe dat houen was ghedaen, Dedise met hem wesen blide Met groeter ghiften die hi gaf.
- 245 Den broeder nam hi tsinen rade;
  Hi bedancte hem zeere der af,
  Ende seide dat hijt gherne dade.
  Si scieden blidelic van ghinder
  Die metten broeder waren commen.
- 250 Sijns broeders wijf ende hare kinder Heeft hi met woensten in ghenomen. Hi gaf hem allen goets ghenouch, Ende deedse woenen binnen den houe. Die bode, die de bodscap drouch,
- 255 Quammer bi te groeten loue.

  Hierin so mach men verstaen

  Dat men maghe sal trecken voort:

  Die vremde cnoep ontsluut so sciere.

  Ghi moocht hier in wel verzinnen:
- 260 Ghetrauwe vriende zijn mi') diere,

Fol. 108, c.

<sup>1)</sup> Oder nu.

Ter noet mach mense best bekinnen,
Si toeghen hem seluen, des zijt vroet.
Naturlic bloet hadt quaet om laten.
Wijse boden, ghetrauwe ende goet,
265 Commen den heeren dicwile te baten.
Dese heere hadde verdreuen
Sinen broeder, met quaden rade,
Dat die bode al heeft ontgheuen
Ende makese goede vriende ghestade.
270 Hi es wijs die men mach gheraden
Ende zalich die niet en mesdoet.
Elc man hoede hem van mesdaden,
So mach hi hebben teeweghe goet.

Nota.

Den eersten rudder settic voeren, Die gheprijst es van den auctoren Bouen alle die vp der eerden Eere beuochten metten zweerden,

- Ende so houesch in alre maniere,
  So milde ende so ghetrauwen,
  Ende so ghemint metten vrauwen;
  Ende so vroeden van sinen zaken,
- 40 Beede in wandelinghen ende in spraken;
  Gherechtich ende wijs van rade,
  Entie meer haette ouerdade,
  So coenen ende so stout ten zwaerde,
  Noch die hem min vervaerde,
- 15 Als hi in wijghe was verladen,
  Noch die houder dede ghenaden
  Die in wijghe voer hem weec,
  So dat hi den leeu gheleec
  Van alre rudderliker manieren:

20 Dien so willie hu visieren.

Dat was Ector, Priamus zone.
Alre eersaemheden was hi ghewone,
Naer dat heydinscap ghedrouch.
XIX coninghen hi verslouch

25 In wijghe, al vp zijns selfs eruen, Als die niet en wilde laten bederuen Pol. 268, d.

Sijns vaders lant ende zine stat, Daer al Grieken voeren zat. Darijs sprac, diene kende,

- Sonder alleene bi Ector te zine.

  Dat was Homeriuse wel anschine,

  Den groeten cleerc, die van hem screef,

  Dat ziere ghelike noint en bleef
- 55 In de weerelt naer zine doot,
  Ende voer hem was nye zine ghenoet.
  Want alle rudderlike duecht
  Ende alre vromicheden vruecht
  Was in Ector den wijsen.
- 40 Die eenen rudder wilde prisen,
  Hi moeste an Ectors dogheden soucken
  Sine materie, wil hijs roucken.
  Ja Homerius scrijft van hem dan,
  Dat zijn vader, de coninc Prian,
- Dies de weerelt onghewone
  Hadde ghesijn voer zinen tijt,
  Ende hadder in so groet delijt
  Dat hi seide: "lieue kint,
- Done heues van mi niet een twint

  Dese groete vulmaecthede,!

  Noch van gheenen meester mede

  Dan van der moghentheit van Gode

  Ende van der natueren ghebode.
- 55 Du seijns bet hemelsch ghenoot Mits diere huutnemender doocht groot

Dan erdericx, daer du in leefs, Want alle vulmaectheit du heefs.<sup>6</sup> Tselue spreect Aristotules

- Dat brief, bouc no lettre mede
  Vulbrochten niet sine vulmaecthede.
  Met wapinen dedi zinen hende
  Bi Troyen der stat ghehende
- 65 MC jaer ende XXX te voren

  Eeer Jhesus Christus was gheboren.

  Maer al staerf hi, die heere,

  Sine name leeft emmermeere.

Nv so hoert, welc was die andre.

- 70 Dat was die groete Alexandre,
  Philips sone van Mechedone,
  Die in Grieken drouch crone.
  Want so vromen metter hant,
  Wanic, dat men noint en vant.
- 75 Dese wan Grieken ende Ytale; Ende die Romeyne also wale Senden hem des riken crone, Siere hoecheit te lone. Affrike wan hi, ende dwanc
- 80 Sassen 1), Egypten, sonder wanc,
  Surien ende Surs, de rike stede,
  Pertsen ende daer toe Meden
  Vp Darius, diere croene af drouch.
  Eens volchdi Darius, maer ongheuouch

Pol. 200, a.

<sup>1)</sup> Lies: Asien.

- 85 Dede hem een zee die tusschen liep,
  Die God dor zinen wille sciet,
  Ende reet al vp des zeewes gront.
  Noch so maect ons Josephus cont:
  Als hi was vp die Joden gram,
- 90 Ende hi ten berghe van Caspien quam, Vernam hi der Joden scaren Dat si in die ghebeerchte waren. Gode bat hi in dien stonden, Om hare quade onnutte zonden,
- 95 Dat hi die ongaue rote
  In den wilden berghe beslote;
  Ende daer loken die berghen tsamen,
  Dat ziere noint hute ne quamen.
  En was noint coninc dan hi
- Al wasser Semeramus int lant,
  Dwijf die eerst broucke vant,
  Ende Liber Bacus mede,
  Ende Hercules, die wonder dede,

Fol. 202. L

- Maer Alexanders want al gheheel,
  Beede met campe ende met wighe,
  Vp Porrusse met groeten prighe.
  Oec sochti twonder datter in lach,
- 110 Dat noint coninc dan hi ne sach:

  Ende was ter manen boeme ende ter zonnen,

  Daer noint coninc mochte commen,

  Sine doot wart hem vorseit ter stede.

  Oec so besochti mede

- Om twonderlike zee van Hinden,
  Om twonder dat hire in mochte vinden.
  Oec was hi ten eerdschen paradise,
  Daer men gaf den heere van prise
  Eenen steen in der ghebare,
- 120 Alse oft teenen cheinse ware.

  In Babilonien, onder de zine,

  Wart hi vergheuen met fenine,

  Alse alle die boden ghemeenlike

  Van al der weerelt conincrike
- 125 Cheyns brochten van allen landen
  Te ziere werdicheit in zine handen.
  XXXII iaer was hi hout,
  Als hi staerf, de heere bout.
  XII jaer drouch hi crone.
- 130 IIIC XVIII jaer, sonder hone,
  Staerf hi voer Christus ghebornesse.
  Aristotules scrijft in ziere lesse,
  Dat te so sonderlingher eere
  Prinche ne comt nemmermeere.
- Julius Cesar, den vromen,
  Vroet van sterren ende van aerde,
  Entie stoutste metten zwaerde,
  Die men vant in zinen tijt.
- 140 Oec vant hi, des zeker zijt,

  Den bisex ende der manen ghetal,

  Lustich ende bendich ouer al,

  Dapper ende vrome int strijden.

Fol. 269, c.

Roeme coes in zinen tijden

- 145 Drie princhen: de twee souden vechten
  Ende de derde de poert berechten.
  Crassuse senden si ouer meere
  Vp die Persiene met groeter weere;
  Ponpeyus bleef in de stede
- Julius sonden si in Gallen

  Dat Vranckerike heet met allen.

  Dwelke 1) hi dwanc ende Almaengen mede,

  Ende broechtse ter onderdanichede
- Met sterken wijghe vromelike.

  Te Ghuulke so stichti de veste,

  Ende liet daer een deel der beste
  Die tlant souden achter waren.
- 160 Te Nyemaghen quam hi gheuaren
  Ende stichter eene veste sekerlike,
  Teenen pale van den Roemschen rike;
  Als of hi zeide: elk man gome,
  Dus verre gaet de macht van Rome.
- Int lant dat nu Vlaendren heet.

  Daer de Leye valt in de Scelde

  Maecti eene veste met ghewelde,

  Ende hietse na zinen namen Gayus,
- 170 Dwelke nu Ghend es, wi lesent dus. Te Thorout, int Vlaemsche wout,

<sup>1)</sup> Lies: Twelke.

Maecti den turre met ghewout. Voer Cassele so vacht hi zeghe; Maer vele verlies haddi in dien weghe,

- 475 Ende een van zinen lieuen maghen,
  Hiet Cassus, dien moesti claghen,
  Ende grouffen vp den berch met eeren.
  Van desen Cassus, moghen wi leeren,
  Heeft Cassele de name gheheel,
- Van dan voer hi te Boenen bi,
  Dat hiet de hauene van Rutebri,
  Ende sach, daer hi reet bi der zee,
  Die berghen blecken, ghelijc den snee,
- Nu ten tijden es ghenant.

  Doe vraechdi, wat lande het ware.

  Bartaenghen, seide men openbare.

  Doe seidi: "dat zijn onse maghe,
- 190 Want Brutus, dans gheene zaghe,
  Was van Eneas ghemeine
  Gheboren also wel als de Romeyne.
  Ic wilse an die van Roeme dwinghen,
  Die oerdine leeren ende dat leuen,
- 495 Ende si ter eeren werden verheuen,
  Also hem wel es in slachte."
  Doe voer hi in Bartaengen met crachte,
  Ende wart twee waerf verwonnen,
  So dat hi cume es ontronnen.
- 200 Doe vant hi in zinen raet, Dat hi den tor, die noch staet,

Fol. 269, d.

Buten Bonen maken dede, Daer hi in verwinterde mede. Ende voer weder derde waerf.

- 205 So dat hi Bartaengen verwaerf,
  Ende vinc den coninc Cassibelaen
  Ende dwanckene an Roeme saen.
  In dese orloghe, in dese werre
  Worden die Romeyne erre,
- 210 Om dat hi merrede bouen V jaren,
  Alsoet costume was te waren,
  Ende ontseidene voert meere.
  Hier omme wart erre die heere,
  Ende trac te Roeme waert an.
- 215 Pompeyus vloe, ende Julius wan
  Die stat, ende volchde Ponpeyus an
  In Grieken, daer hine verwan.
  Ponpeyus vloe ende wart verraden
  Ende onthoeft sonder ghenaden,
- 220 Ende Julius thoeft ghesent.

  Julius wan al omtrent,

  Beede Spaengen ende Affrike.

  In Egypten quam hi moghendelike,

  Daer hi Alexanders beelde vant.
- 225 Doe sprac hi: "dit was een wijgant,
  Die meer dede in XII jaren

  Pol. 270, a.

  Dan wi met al onsen scaren

  Connen ghedoen binnen onsen leuene."

  Asyen pijnde hem vp te gheuene;
  - 230 Julius naemt vp ter vaert,
    .Ende voer te Roeme waert,

Ende satter gheweldich keyser ende heere. In deser macht, in deser eere, Daer hi stont in zinen rade,

Wart hi vermoert, dat jammer ende scade
Wart den edelen Roemschen rike,
Ende duersteken wreedelike
Met XXIIII hopenen wonden.
Ende daer decti te dien stonden

240 Sine hoeghen, als die boude,
Om dat hi zine doot ghedoghen soude.
Dit was XLII iaer te voren
Eer Jhesus Christus was gheboren.
Nu hebdi van den III heydinen ghehoert,
245 Nu hoert van den III Joden voort.

Die eerste was Josue, Die ghinc dor de roede zee Met Moyses, ende doghede pine XL iaer in die woestine.

- 250 Ende die van Amelec verwan
  Ende oec den coninc van Basan,
  Van Seoen den coninc Amoreen.
  Dor sine bede, alst wel sceen,
  Vielen de mueren van Jherico.
- 255 Die Jordane dor sine bede vloe Ende liet lijden ter seluer stont Sine heere vp den droeghen gront. Dese brochte Gods baroene Int lant van promissioene,

260 Dat was tiole van Israel,

Ende leeddese wettelic ende wel. XXIIII coninghen ende zeuene, Heydin, dedi van den leuene, Ende destruweerde hare scaren.

265 Hi staerf, hoerdic verclaren, Eer dat Troyen ghewonnen was Wel III<sup>C</sup> iaer, gheloeft mi das.

Fol. **2**70, b.

Die ander Jode 1), seker zijt, Was de coninc Dauijt,

- 270 Stout ende vrome in elken strijt.

  Ende anders was hi, seker zijt,

  Milde ende sachter dan een lam.

  Ende als hi wiste dat God was gram

  Om zine mesdaet, riep hi ghenaden,
- 275 Ende beterde zine mesdaden
  Openbaer met oemoedicheden,
  Dat God zine ontfaermicheden
  Hem dede dor sinen groeten omoet.
  Ende van den liue was hi so goet,
- 280 Dat hi jonc slouch in de weere

  Eenen leeu ende eenen beere.

  Oec slouch hi in den campe doot

  Goliase, den ruese groot;

  VI hellen, een palme was hi lanc.
- 285 Meneghen wijch, groet ende stranc, Verwan hi met groeter eere,

<sup>1)</sup> Statt dieses Wortes ist im Orig. eines ausgekrazt; es scheint heydin oder kerstin gestanden zu haben.

Ende was gherekent in zine weere Goet voer V™ man.

Om sine duecht, hout hu daeran,
290 Beloofde hem God, dat soude comen
Van hem die men kerst soude nomen.
Hi staerf naer dat Troyen verloren was
CXLV iaer, gheloeft mi das:
Dat was M iaer te voren

295 Eer Ihesus Christus was gheboren.

Den derden Jode willie prijsen, Dies werdich es in alre wijsen, Dat was Makabeus Judas. Gheen vromer in zinen tijt ne was; 500 Ende altoes in ziere node So aneriep hi de hulpe van Gode. Bens so quam hem vreesen and Van Anthiocus Ephifane, Die ghesonden hadde in Jherusalem 505 Nichanore ende met hem Volcs vtermaten vele, Dat het ghinc al huten spele, Om de wet Gods te verdriuene Ende Judase te ontliuene 540 Ende den tempel te destruweerne. Judaes stoet dit te verweerne, Of te latene bederuene de wet

Ende al tfolc te steruene met.

315 Snachts in zinen droeme hi sach,

Met beden neerenstelic hi Gode anlach.

Fol. 270, c.

Hoe Jheremias, die prophete, Te hem quam bi Gods beheete, Ende gaf hem een guldin zwaert Ende hieten vechten onueruaert.

- 320 Ende tsander daeghs wan Judaes den stoet, Ende Nichanor bleef in den wijch doot. Ende Judaes zuuerde den tempel ons heeren, Ende wijdene Gode te heeren, Ende stelder in eenen autaer.
- 325 Noint ne hadde dese rudder vaer,
  Sonder vp den seluen dach
  Daer sijn steruen vp lach.
  Met cleenre menichten hi verwan
  Meneghen prinche, meneghen man
- 530 Ende meneghen onghedeelden strijt:
  Daer af te segghene waere langhen tijt,
  Hoe meneghe borch ende stat
  Hi destruweerde ende besat.
  Nu hoert, hoe hi nam hende:
- 335 Als hi sach dat met ghenende Sine viande quamen gheuaren Met tween ouer groete scaren, Ende zijn volc was zeere verpijnt Ende ontmindert ende ontdwijnt,
- 340 Doe spraken die hem waren bleuen:
  "Heere, laet ons ter vlucht gheuen;
  Dat es beter dan wi vochten,
  Want wi niet vercouueren ne mochten."
  "Neen," sprac Iudaes, "laet dit varen
  345 Ende vromelic ons heere bewaren,

Ende beter es een eerlic hende
Dan te leuene met groeter scende."
Die staercste scare heeft hi bestaen
Ende verwonnen ende tonder ghedaen;
550 Doe quam de crancste scare van achter,
Daer bleef hi in doot, sonder lachter.
Dit was CLIIII iaer te voren
Eer Jhesus Christus was gheboren.
Nu hebdi van den III Joden ghehoort.
555 Nu hoert van den III kerstine voert.

Fel. 270, 4.

Deerste was Artur van Bertaengen
Die alle de lande benorden, Spaengen,
TWalsche, tDuutsche, tVriessche rike,
Noorweghen, Zweden dier ghelike,
360 Denemaerken ende Hierlant

- Tromelic wan metter hant.

  De Scotten dat 1) hi tonder dede
  Ende Richoen, den ruese, mede,
  Die van huutnemender houserde
- Eenen roc, ende hem ghenende
  Dat hi an Artuere zende
  Om zinen baert dor ziere eere:
  Hi soudene met snellen keere
  370 Bouen den anderen doen staen.

Dien slouch Artur, sonder waen,
Doot in eenen wijghe.

<sup>1)</sup> Lies: oec.

Oec vacht hi te prighe Ieghen meneghen ruese groot,

- 575 Die alle voer hem bleuen doot.

  Die Nedersassen quamen vp hem strijden,
  Die nu Vriesen heeten tesen tijden,
  Ende wilden hem Bertaengen af winnen:
  So machtich waren si der binnen.
- 580 Artuer bestreetse stoutelike,
  Ende sconfierese vromelike,
  Ende Artuer, die vrome ghenoet,
  Sloucher wel V<sup>C</sup> doot.
  In desen tijden, also ic gome,
- 385 Was int keyserike van Rome Keyser Leewe, te dier ') hueren, Bi rade van den senatueren, An Arture sinen bode zant, Ende dede hem doe becant,
- 390 Dat hi den bertaenschen 2) tribuut
  Betale, ende voert al huut
  Die scade, die hi [de]den Roemschen rike
  Restituwere, of, sekerlike,
  Men salne ten nieuwen jare
- Artuer, bi rade van zinen baroene,
  Gaf andwoerde als deghen coene:
  "Secht den keyser, huwen heere,
  In wille niet dat hi hem trauelgiere,

<sup>1)</sup> Lies: die tier. 2) So ist aus einem andern nicht mehr lesbaren Worte gebessert.

- Den roemschen tribuut, bewaren,
  Bringhen voer Roeme int groene,
  In de zweerde van den Bortoene,
  Ende dat nu ten niewen jare."
- 405 Ende haestelie bereeddi hem dare,
  Ende voer ouer in Amorike,
  Dat nu Bertaengen heet, sekerlike.
  Daer slouch hi eenen ruese doot,
  Lijf ieghen lijf, die zeere was groet,
- 440 Die eene jonfrauwe hadde vercracht Ende ontlijft, met ziere macht. Voert es hi te Parijs gheuaren, Vromelike met zinen scaren, Ende vant daer eenen Romeyn echt,
- Dien slouch hi in campe doot;
  Felloen, so hiet die ghenoot.
  In Borgoengen voer hi voert,
  Daer hi wrochte groete moert:
- 420 Want keyser Leewe hadde daer ghesant
  Lutius met meneghen wygant,
  Coninghen, grauen ende hertoghen
  Met meneghen man van orloghen,
  Om Artuere te wederstane;
- 425 Die bleuer doot al in de bane.

  Ende die princhen hi balsemen dede,
  Ende zantse te Roeme int stede,
  Ende ontboet hem ouer luut,
  Dat hi hem sonde den tribuut

430 Die hi den Romeynen sculdich ware; Ende meende binnen den seluen jare Te commene te Roeme binnen. Curt quam hem mare, wilt verzinnen, Dat Mordret, ziere suster zone,

435 Hem af winnen wilde zine crone,
Ende zijn wijf gheuioleert te hant,
Ende die Sassen brocht int lant.
Daer waert trac hi vromelike,
Ende slouch doot, sekerlike,

Fol. 271, b.

- 440 Sinen neve te dier stont;
  Ende daer wart hi ter doot ghewont.
  Daer ghesciede de meeste moort
  Daer men hiet af heeft ghehoort.
  Daer bleef die edel Waleweyn
- Doet ieghen zinen broeder.

  Ende Artuer, des zijt vroeder,
  Gaf zinen neve Constantijn
  De croene ende trike zijn,
- 450 Ende voer om ghenesen in een lant, Ende noint manne ne waert becant, Waer hi voer of waer hi bleef. Dit was, als men V<sup>C</sup> screef Ende daer toe XLII iaer
- 455 Van Christus carnacioene vorwaer.

Die ander dat was Karel de groete, Vrome bouen al zine ghenoete, Wijs van rade ende cleere goet,

In battaelgen wel ghemoet, 460 Stichtere van cloesters ende van kerken, Van canesyen te Gods ghewerken. Selue halp hi ten dientste ons heeren

Singhen ende lesen Gode theeren

In kerken, als hi ledich was.

465 Die Sassen verwan hi, gheloeft mi das, Vierwaerf vromelic met strijde. Oec predicte hi hem tien tijde Selue tgheloeue metter mont. De Denen dwanc hi in curter stont.

- 470 Die Hunen ende daer toe die Vriesen Moesten voer hem de vlucht kiesen. Swauen, Beyeren der ghelike, Ende Almaengen, tsterke rike, Dit moeste hem al werden onderdaen,
- 475 Spaengen heeft hi tonder ghedaen Twee waerf met groter mogentheden, Ende bedwancse dat si aenbeden Moesten onse zaleghe wet.

Sente Jacops kerke stichte hi met

480 Ende setter in canoonke ende cleercke, Die verstaen souden ten weerke Van den saleghen kerstinhede. Lombaerdyen dwanc hi mede Ende nam hem lieden de crone.

485 Die Romeyne sonder hone Senden hem des keysers hoet. Jherusalem wan de heere goet, Ende meneghe relique brochti van dan. Pol. 271, c.

Ende God dede dor den zeleghen man 490 Miracle, scone ende openbaer, Want te Jherusalem vp den autaer Brochte hem dinghel, zijts ghewesse, Ons heeren besnidenesse.

Oec te Ronceuale dor zine bede

495 Hi den dach verlinghen dede. Tote Aken so staerf de heere Salichlike met groeter eere In zijn LXXIIste jaer, Int carnacioen vorwaer

500 VIIIC ende XV mede. Noint was prinche die kerstinhede Meer meerde ende stichte, seker zijt, Dan Karel dede in zinen tijt.

Nv willic den derden nomen, 505 Den reynen, den hoofschen ende den vromen, Den heleghen kerstin ende ghetrauwe, Maecht, ombesmet van elker vrauwe. Dat was Godeueert van Bulgoen, Die therte drouch van den lyoen;

540 In wandelinghen sachte als een lam. Dese waest die de vaert an nam In dat lant van ouer meere, Twelke stont in der heydine weere. Ende vercochter omme erue ende lant,

545 Dat noch Ludeke heeft in hant. Dese scone ende dese vrye Trac met gheleede dor Ongherye, Dor Bulgren ende dor Grieken mede, Ende dor Constantinoble der stede,

520 Waest den keyser lief of leet.

Ouer braes sent Joris dat hi reet
In Capidocien ende dor der heydine lant,
Stoutelike als een wygant;
Ende wanner vesten ende steden.

Fel. 271, 4.

- Ende ghedoechder meneghen last
  Eer hise wan; so was so vast.

  Daer slouch hi in bellong teenen slaghe
  Eenen ruese ontwee, sonder zaghe.
- Met groeter macht, ic seker bem,

  Dwelke ') vechtender hant ghewonnen was.

  Doe trac hi, zijt seker das,

  Ten temple met groeter oemoet,
- 555 Wullin ende baeruoet, des zijt vroet,
  Ende dede oemoedelike al daer
  Sine offerande, ouer waer,
  Met groeter compassien ende tranen,
  Ende ghinc Gode dancken ende vermanen,
- 540 Der gracien die hem was ghesciet,
  Dwelke 3) deuocie hem riet.
  Daer wart hi coninc ghecoren.
  Maer die heere wel gheboren
  Ne woude gheene croene van goude,
  545 Want die vrome recke boude

<sup>1)</sup> und 2) Lies: Twelbs.

Seide, dat Christus een dornin croene Drouch oemoedelic tonsen loene. Hier naer so wan hi al tlant. Curt daer naer quam al te hant

- Ende daertoe van menegher crone,
  Ende menich prinche, gheloeft mi dat,
  Voer Ascaloen, de vaste stat.
  Godeueert wan den wijch groet,
- 555 So menich heydin bleeffer doot,
  Dat tfelt beuloyde van den bloede.
  Ende huut vreesen, metter spoede,
  Versmoerder daer in die zee
  So groete menichte, datter wee
- 560 Omme dreef al heydine lant.

  Ende Godeueert, de prinche vaeliant,
  Besat dat conincrike vorwaer

  Drie daghe min dan een jaer.

  Ende daer naer wart hi begrauen

Fol. 272. a.

- 565 In Gods tempel met groeter hauen,
  Neuen de rootche van Monte Caluare,
  Daer God ghecruust was openbare.
  Hi was de eerste mede
  Die te Jherusalem in de stede
- Oec dedi int soete dal van Josaphat,
  Daer God de weerelt dommen sal ter stat,
  Ter stede daer onse vrouwe begrauen was,
  Eenen cloester stichten, gheloeft mi das,

575 Van nonnen met groeter weerden.

Ende doe Godeneert ter eerden
Ghedaen was, screef men vorwaer
Dusentich ende ondert jaer.
Nye sint ne quam in erderike
Beter rudder, no zine ghelike.
Die betere rudders wille prisen
Dan dese IX ofte wijsen,
Dan si waren in haren tijt,
Die wilse nomen sonder respijt.
Nota.

## van heeren.

Edele vrauwen ende goet van gronde, Die wijsheit hebben ende goede conde, Ende vul duechden zijn ende eeren, Haren lof so sal men meeren

- 5 In allen houen, daer men coomt,
  Om dat si huut eenre ghemeenre mont
  In allen plaetsen werden gheheert.
  Dit segghic bi eere die wel gheleert
  In duechden ende in eeren was;
- 40 Haer herte, zuuer als een glas,
  Bleef altoes eenpaerlike.
  Dese vrauwe, van zinne rike,
  Wart ghetrauwelike versocht vp minne
  Van frisschen sciltcnapen van vromen zinne,
- Tote XII toe, zeere jonstelijc.

  Ende gheen van andren te diere tijt
  Ne wiste datsi droughen minne
  An dese vrauwe van wijsen zinne.

  Dese edele vrauwe, van herten reene,

Fol. 272, b.

20 Wart versocht van elken alleene, Ende elken so gaf so andwoerde Aldus met eenen curten woerde; "Wildi dat ic hu verzinne

1 1

Ende ghetrauwelike mipne,

25 Ende ghi wilt daer af loen ontfaen,
So moetti in eeren vulstaen
Ende varen in wapinen vromelike
In diueersen conincriken,

Daer men in eeren lof ontfact,

- Ende ghi teer eeren wert verheuen,
  Ghi wert gheloent al sonder sneuen."
  Elc sciet van der vrouwen rije,
  Ende peinsde dat hi so eerlije
- Met eeren, datter met soude breeden Sinen name ende werden becant Der wel edelre vrauwen vaeliant, Om wiens minne si hute waren.
- 40 Ende elc ghereedde hem, sonder sparen,
  In diueersen plaetsen ende steden
  Met so groeter vromicheden,
  Dat elc wart vermaert ter eeren,
  Ende daden haren lof meeren,
- 45 Dat elc ontfinc rudders name,
  Ende quamen thuus al sonder blame,
  Ende hiesschen loen van haere minnen
  An dese vrauwe van wijsen zinne.
  Maer elken gaf soe andwoerde saen:
  - Maer bouen dien met goeden zinne
    Willic hu draghen heerlike minne.
    Ende weet, dat ic hu hebbe ghenouch ghedaen:

Ghi hebt rudders name ontfaen,

- Ende die eerlic vercreghen.

  Ende haddic hu ontzweghen

  Te troestene, ende niet bewijst ter eeren,
  Hu lof en dochte niet twee peeren,
  Ende ghi waert sciltcnapen als te voren.
- Dat ghi der eeren hebt verdient.

  En haddic niet ghesijn hu vrient
  En hu bewijs ter eeren ghedaen,
  Dese waerdicheit ne haddi niet ontfaen.
  - 65 Aldus so hebbic hu verheuen

    Ende goeden loen van minnen ghegheuen."

    Elc rudder die dese antwoerde verstoet

    Danctes der vrauwen metter spoet,

    Want met haerre wiser leere
  - 70 Makede so van elken eenen heere. Nota.

## Van tween ghesellen die elc voer andren rol 272, o. steruen wilden.

Voer al dat in de weerelt es

Ne gaet niet, gheloeft mi des,

Voer rechte ionstelike trauwe,

Die in bliscepen ende in rauwe

Blijft, ende niet en es wisselbaer.

Ende hier af willic doen verclaer

Van II coeplieden, die ionstelike

Andren minden ende hertelike,

Ende noint andren ne hadden ghesien,

- 10 Maer onder screuen, gheloeues myen,
  Ende vele groeter coepmanscepen andren ghesant.
  Deen woende te Brugghe, si hu becant,
  Ende dander te Baldac in de stede.
  Vp eenen tijt, al voer waerhede,
- 45 Quam den coeman van Baldac in,
  Dat hi peinsde in zinen zin,
  Hi wilde zinen gheselle zien,
  Ende bleef begrepen vaste in dien,
  Ende bereedde zine vaert.
- 20 Ende ouer lanc, si hu verclaert, Quam hi te Brugghe in de stede. Als zijn gheselle die waerhede Van ziere comsten waert becant,

Was hi de blijtste die men vant,

25 Ende ontfinckene ionstelike zeere.

Hine spaerde gout no seluer ter eere

Jeghen zinen lieuen compaen,

Ende heeftene so vterlike ontfaen,

Beede met vrienden ende met maghen,

So groete vriendelichede en zach
Waer hi nye quam vp eenen dach.
Ende binnen dat dese coepman rike
Te Brugghe was sekerlike,

Van eere scoenre maghet, rijc,
Edele ende wel gheboren.
Ende dese maecht vie vercoren
Sekerde van Brugghe die coepman,

- 40 Die zinen lieuen gheselle nam
  Ende leeddene toter scoenre maecht,
  Den welken dien soe so behaecht,
  Dat hi van haerre minnen saen
  Met groeten ghepeinse waert beuaen
  - Dat hem dinckt dat hi verwoet.

    Ende trac ter herberghen sonder waen,
    Met zwaren zinne ende al ondaen,
    Dat hi no eten no drincken en mochte:
  - 50 Die minne dede hem so onsochte Van deser lieueliker ionfrauwe. Sin gheselle hadde zwaren rauwe Ende lach hem vriendelike an.

Als een goet ghetrauwe man,
55 Om te wetenen zinen staet.
"Lieue gheselle, niet en laet,
Ontdect hu rondelic ieghen mi;
Mach ic hu helpen, gheloeuets mi,
Ic sal mi ghetrauwelic in hu quiten.

- 60 Doe so gaf hi een versiken

  Met zwaren ghepeinse, scamelike,

  Ende sprac zeere bloedelike:

  "Lieue gheselle, het ware om niet,

  Niement en mach betren mijn verdriet,
- 65 Ende biddu dat ghijs mi doet verdrach."
  "Lieue gheselle, ic een mach,
  Ic moet weten huwen staet,
  Ende mach icker toe ghevinden raet,
  Die sal ic hu werden laten te goede,
- 70 Ghetrauwelike met goeden moede, Ende daer en twifele hu niet an." Doe sprac de coepman: "och, lieue man! In dars hu ghewaghen niet, Want die scaemte mi verbiet

75 Entie groete ionste mede,
Die ghi mi in deser stede
So minlike hebt ghetoecht nu;
Want ic mochter met verwerken hu,
Dat mi noch ware een ander doot:

80 Dus bliuic lieuer in der noot
Dan ic mi brochte in meere quale.
"Lieue gheselle, laet varen dese tale
Ende secht mi huwer herten gront:

Fol. 278, a.

Ghetrauwelike te deser stont

- 85 Sal ic hu helpen na mijn vermoghen, Al soudicker omme lijden doghen; Ende segghet mi rondelic al claer." Doe seide de coepman ouer waer: "Gheselle, ic bem van minnen tonder
- 90 So zeere dat meer es dan wonder,
  Ende ic sal al vp ontsinneh.
  Ende nochtan van deser minnen
  Ne mach mi nemmermeer goet ghescien!"
  "Oc lieue gheselle! secht mi van wien:
- 95 Ich sal hu ghetrauwelic werden te goede,
  Neerenstelike met goeden moede,
  Vp dat ghi mi secht wie hu doet quelen."
  "Nu ne willics hu niet langher helen,"
  Sprac de coepman, zeere veruaert,
- Het moet hu van mi zijn verclaert:
  Het es die scone ionghe maecht,
  Die mi aldus heeft verbaecht,
  Die ghi ghesekert hebt te wiue."
  Al hadde men met eenen kniue
- Men hadder cume bloet huut zien leken,
  So wonderlike was hem te moede.
  Nochtan sprac hi metter spoede:
  "Gheselle, ghetroest hu, hebt goet verdrach,
- 140 Ic salre in doen al dat ic mach.
  Om de groete minne van hu
  So salie ter tijt van nu
  Ghetrauwelie letten vp hu sake."

Aldaer scietsi met curter sprake.

115 Ende die goede coepman van Brugghe, Die so ghine met leden vlugghe Toter ionfrauwen moeder ende vader, Ende vertelden al te gader

Die woerde van sinen lieuen gheselle.

- 420 Nu hoert, wat ic hu vertelle, Hoe hi bezorghede zinen veynoet, Ende zeide van zinen state groet, Van ziere gheborten ende rijehede; Dat hi haestelike dede,
- 125 Bi consente jonstelike, Dat van den eersten huwelike Van hem niet en soude ghestien. Ende vader ende moeder worden in dien. Bi rade van vrienden ende maghen,
- 430 Dat si den andren coepman ghauen Harer dochter in huwelike, Ende bi den rade sekerlike Van den coepman diere voeren sprac. Dit was trauwe sonder lac!
- 435 Doe ghine dese goede coepman Tote sinen gheselle, die lach ende stan In suchtene ende in groeten zeere. "Wel vp, gheselle, ne truert nemmeere, Huwen wille die sal ghescien!"
- 440 Ende, hi vertrae hem mettien Dat ic voeren hebbe verclaert, Ende dat hi die jonfrauwe ter vaert Hebben sal in huwelike.

Fol. 278, b.

Doe was hi'blide sekerlike,

- Der trauwen ende der groeter eere Die hi hem hier in hadde ghedaen. Ende hier naer ghinc men verstaen. Ten hitwelike ende ter feeste,
- Heerlic ende rikelic mede,
  Binnen Brugghe der goeder stede.
  Ende als den tijt was over leden,
  So wilde de coepman van steden
- Met zinen wine, onghespaert.

  Den tijt quam dat hi woude see

Pol. 278, c. Den tijt quam dat hi woude seeiden,

Doe woudene die coepman gheleiden

Ende vrienden ende maghen van der ionfrauwe.

- Ten sceedene van der dompaengye,
  Ende bouen al, gheloues mye,
  Van den tween weerden ghesellen.
  Bouen al, hoerdic vertellen,
- De coepinan zeilde wech ghereet

  Met zinen wiue te lande waert,

  Daer hi quam, al onghespaert;

  Daer hi rikelie was ontfaen
- 170 Ende der jonfrauwen groet eere ghedaen
  Ende jonstelike visentaeis.
  Hier naer gheniel in curter spacie
  Dat scoepmans maghe te Brugghe int stede

Eenen dootslach daden, voer waerhede, 175 An eenen heere van groeter macht. Ende met hare lieder cracht Mochten si de veete ghehouden niet,

Sine moesten bliven int verdriet,

Goedeloes ende slants verdreuen.

480 Dese coepman quam hier bi in sneuen, Dat hi zijns goets te male waert quite. Doe moesti bliuen in crancker vite Arem, allendich ende onwerduldich; In despiracien menichfuldich

485 Wart hi ende in ghepeinse groet; Dicwile weinschti om die doot. Ende daer hi was in desen dole, Quam hem vp een tijt in de mole, Dat hi te zinen gheselle wilde varen.

490 Hi trac ter Sluus, al sonder sparen, Sonder alline ende pennine; Ende beleede so die dinc Dat hi int scip quam, sekerlike, Ende barch hem daer heymelike,

195 Tes si van den lande waren in de zee. Doe openbaerdi hem, wat souts mee? Ende quam onder die scipheeren, Die hem daden lettel heeren. Som woudsine waerpen ouer boort,

200 Som vielsi daer af in discoort, Ende daden hem om Gods wille gracie. Als ouerleden was de spacie Datsi te Baldac quamen an tlant,

Fel. 273, d.

Si settene haestelic vp tsant:

- 205 An hem te houdene was cranc profijt.

  Dus so landi sonder jolijt,

  Ende was in meneghen ghedochte,

  Wat hi voert an best doen mochte.

  Hi dachte te sinen gheselle te ghane,
- 210 Maer hi viel in sulker scame,

  Dat hi den wille onthilt weder.

  Ende ghinc de straten vp ende neder,

  Bi nachte, dat hi zach ende vernam,

  Waer een huut eenen huus gheloepen quam,
- 215 Dat hem een ander volchde naer
  Ende brochtene ter doot al daer.
  Die tfeyt dede ruumde ziere straten,
  Ende heeft den dooden daer ghelaten,
  Ende die coepman bleffer bi.
- 220 Hier af quam een groet gheery,
  Ende daer vergaderden vele lieden.
  Die rechter quam, hoerdic bedieden,
  Ende vraechde den coepman zaen,
  Wie die moort hadde ghedaen.
- 225 Die coepman lijde vp de stede
  Dat hi selue tfayt dede.

  Haestelic waert hi gheuaen
  Ende ghejugiert sonder waen
  Ter doot, sonder eenich verdrach.
- 230 Ende curt daer naer waert de dach Dat men soude justicieren; Men leeddene hude waert, sonder vieren. Ende daer hi ter justicien was,

Quammer zijn gheselle ras

235 Met andren, om de justicie te ziene.

Ende met eenen scerpen anziene
Wart hi bekennende te dier hueren
Sinen gheselle bi auontueren.
Haestelie zien hit her rechtet hoere

Haestelic riep hi: "her rechter, hoert,

240 Laet gaen desen man, ic dede de moort!"
Alle diet hoerden worden huten keere,
Mids dat hi was ghemint so zeere,
Rike ende machtich van groeten maghen;
Die liede ghinghen weenen ende claghen

245 Om die jonste van den man.

Die rechter sprac den andren an:

Waer omme dat hi lijde de moort,

Ende dat hi selue heeft ghehoort,

Dat dese ander heeft ghedaen.

- 250 "Her rechter," seit hi, "laet dit staen; En dede niemen tfayt dan ic."

  Dus so streden si een lanc stic,
  Ende elc zeide te dier stede

  Dat hijt ') tfayt alleene dede.
- 255 Die rechter, die dit wonder hoorde, Deedse met eenen curten moorde Weder leeden in die stede Gheuanghen, ende versceeden beede. Also laghen si die nacht

260 In groeter zorghe, want ele acht Te steruene vp den andren dach. Fol. 274, s.

<sup>1)</sup> Lies einfach: hi. 2) HS. curter.

Elc dreef in hem seluen gheclach Van der zwaere auontueren. Vp den andren dach, ter hueren

- 265 Dat dinghens tijt was, onghelet
  Worden si brocht voer de wet;
  Ende daer lijde elc, al sonder waen,
  Dat hi te voeren hadde ghedaen.
  Ende binnen dat men stont in deser onleden,
- 270 Quam die man ter seluer steden
  Die ghedaen hadde die moort;
  Ende hi hoerde dit discoort
  Van desen tween onsculdeghen lieden.
  Ende met compassien, hoerdic bedieden,
- 275 Quam hem groete berauwenesse,
  Ende vp Gods ontfaermenesse
  Heeft hi hem seluen gheopenbaert,
  Ende naectelic de moert verclaert,
  Ende de waeromme dat hijt dede,
- 280 Ende ontlastese beede ter stede.

  Dit verwonderde den juge noch meere,
  Ende met eenen curten keere
  Leedden si de twee ouer zijde,
  Ende vraechden hem tien tijde:

Fol. 274, b.

- 285 Waer omme si hem sonder noot
  Alsoe leueren wilden ter doot,
  Ende elken si alleene spraken.
  Daer onder vonden si de saken:
  Dat deen dede huut onuerduldicheden,
- 290 Ende dander huut goeder ghetrauwicheden. Ende verclaerden de vrienscap groet

Die ele andren dede ter noot, Ghelije dat ghi voeren hebt verstaen. Beede worden si ontsleghen saen,

- 295 Ende de juge sprac metter wet, Ende daer wart in teermen gheset, Wat men metten dérden soude doen. Ende mids dat men vant occusoen, Dat de doode hadde brocht ter doot
- 300 Smans broeder ende noch stont bloot, Onuersoent, in veeten claer, Ende dat hi alsoe openbaer Lijde huut groeter ontfaermenesse, Ghesciede hem gracie, zijts ghewesse,
- 305 Dat hi daer behilt zijn leuen.

  Maer sommen van goede moesti gheuen
  Ouer den dooden, seker zijt,
  Ende daer met was hi ghevrijt.
  Die coepman van Baldac, seker zijt,
- 340 Nam zinen gheselle in curter tijt,
  Ende leeddene thuus al sonder waen,
  Daer hi eerlike was ontfaen
  Van der jonfrauwen, scoepmans wijf,
  Ende bleef wonende al zijn lijf
- 345 Metten lieuen gheselle zijn.
  Oec gaf hi hem, dats waerheit fijn,
  Siere suster, ende dheelt van zinen goede
  Om te blusschene zine aermoede.
  Dus was trauwe gheloent met trauwen.
- 320 Ic bidde Marien, onser vrauwen, Dat so ons verbidden moete,

Dat wi van onser zonden boete Vercrighen in onsen laetsten stonden, Dat wi in trauwen werden vonden Fol. 274, c. 325 Voer die glorieuse maiesteit Der helegher drieuoudicheit. Amen.

Die dom es ende noede leert, Ende dan waent vroeden, hi es ontheert. Die hoert ende niet verstaet, Dat es als een verloren saet.

- 5 Daer af comt gheene vrucht,
  Het ontwayt hem in de lucht.
  Die leeren wille, versta mine tale:
  Dits dbeghin van doctrinale.
  Goede verstannesse es goet,
- Wel leeren doet wiselike leuen,Ende in eeren zijn verheuen.
  Die wel verstaen, si scuwen zonde
  Ende ontsien Gode in alre stonde.
- 45 Men moet wel doeghen groete pine,
  Om langhe in bliscepen te zine.
  Nu hoert, wat wel gheleert zij!
  Segghic waer, volghes mi:
  Hets goede leeringhe dat die man
- 20 Voer liede hem wel decken can
  Van talen ende van quaden zeden,
  Die ouer al zijn goet vermeden.
  Als ghi den dommen lieden siet
  Mesdoen, daer an ne keert hu niet:

12

III. Bd.

- 25 Ghi sult haer wandelinghe scuwen
  Die gherne die quaetheit bruwen.
  Quaet gheselscip heeft ghedaen
  Meneghen scande ende lachter ontfaen.
  Als ghi hoert eeneghen man
- Ne begrijpten niet in scerne,

  Maer rades hem tomberne;

  Secht hem dbeste of ghi moocht,

  So doedi hoofschede ende doocht.
- 35 Siedi eenen man mesvallen,
  Dat ne suldi niet vercallen,
  Noch daertoe hem verwiten:
  Sulc es ghegoet, hi werdes quite,
  Ende wi ne connen te voeren ghesien,
- Al sidi rike, wacht hu wel

  Dat ghi niet en zijt te fel

  Den aermen, no te ouerdadich;

  Maer zijt hem goet ende ghenadich,
  - 45 Ende danct Gode, die hu gheeft
    Daer ghi met eeren vp leeft.
    Al dinct hu dat ghi machtich zijt,
    Daer omme ne maect gheenen strijt
    Jeghen die hu crancker dincken,
    - 50 Ende moochdi tswists niet ontwincken,
      Ghine moet vallen in gheuechte,
      So pijnt te strijdene met huwen rechte.
      Ne orloghet tonrechte niet
      Den ghenen dien ghi machtich siet

- Een vele crancker dan ghi
  Mochte hu vellen bi auontueren.
  Hets wonder hoe si ghedueren
  Die aldus peinsen om strijden:
- 60 Al moghen si een waerf verbliden,
  Si hebber XX toerne ieghen;
  Daer omme eist zotheit dat zijs pleghen.
  Als ghi hebt eenen vrient
  Die duecht ieghen hu verdient,
- 65 Of men hu van hem zeecht quaet,
  Ne hout hu niet an sulken raet
  Tes ghijt hebt onderuonden:
  Hets gheuallen te meneghen stouden,
  Dat menich tonrechte waert
- 70 Beswaert, dat hem was te hart.

  Als ghi siet eenen fellen zot,

  Ne tanes niet, het ware spot;

  Seidi hu felheit, ofte dade,

  Hu bleue de lachter ende de scade.
- 75 Men sal den vroeden fellen man Ontsien, om dat hi deeren can; Den fellen zot sal men haten, Ende sine wandelinghe laten; Den goedertieren zot verdraghen
- 80 Ende in spele zijns ghewaghen.

  Men sal den goedertieren vroeden

  Minnen ende ziere eere hoeden.

  Ne spreect ne gheene dorperhede,

  Maer minnet Gode ende goede zede,

Fol. 276, a.

- 85 Ende als ghi hebt dat hu mestaet,
  Dat doet van hu, dats mijn raet.
  Die van den quaden spreect quaet
  Sijn onghewroken, want haer daet,
  Mocht si ontbeiden, God sout wreken
- 90 Bat si mesdoen ende spreken.

  Als men zeecht van den goeden goet,

  Diet wederzeecht, hi mesdoet.

  Draecht huwer ghesellen eere voert,

  Waer ghi van hem spreken hoert,
- 95 Men saelt hu prisen in hoofscheden.

  Die hem wennen te goeden zeden;

  Het comt hem dicken ter groeter eeren:

  Eene doocht doet die ander leeren.

  Also licht es hu de duecht,
- 100 Vp dat ghire hu toe voucht ende muecht,
  Als die quaethede ende de nijt.
  Si leeden onsachte haren tijt,
  Die met ghenouchten aensien
  Den goeden vernoy ghescien.
- Al es een machtich in hoeghen staet,
  Ende daer in liede mochte deeren,
  Dat hijs wiselic can ombeeren,
  Het es natuere van den riesen
- 110 Dat si wrake ende riguer kiesen.

  Die gherne houden goede zeden,

  In hem lieden kent men edelheden.

  Dus orcont Salemoen:

  Die altoes gherne doocht doen,

- An zijn segghen houdics mi.

  Ghenade ende oemoedichede

  Prisic voer alle andre zede,

  Want si huut vryer herten commen,
- 420 Dat heeft men dicwile vernomen;
  Huut edelheden comt ghenade;
  Felle, dorpre ende quade
  Hoe souden si ghenade doen?
  Eere ende duecht es hem ontfloen.

Fol. 275, b.

- An die ghi loes ende arem ziet,
  Want si fonderen hem vp lieghen,
  Ende haer smeeken es bedrieghen,
  Ende so men meer volcht haren rade,
- 130 So meer verlies, so meerre scade.

Amen.

# rol 276, b. Van eenen rudder die zinen zone leerde.

Uan eenen heere hoerdic ghewach,
Die hem in de wapine plach
Te regierne zijn leuen lanc.
Vromelike, sonder verdrach,
5 Ontfine hi ende gaf meneghen slach,
Tote hi so hout was ende so crane
Dats hem nemmeer was belanc.

1 00 351

Renen sone, ione van daghen,
Rike van goede, hoech van maghen,
10 So hadde dese vrome heere.
Ten sone sprachi: "wildi draghen
Wapine, so willie hu zaghen
Goede pointe; hoert wat ie hu leere,
Het wert hu bate ende hu eere."

Die sone sprac: "lieue vader,
Daer an willic zin ende ader
Legghen, mach ics werden wijs,
Noomse mi al teenen gader;
Ic hebt lieuer nu dan spader,
Si moghen meersen minen prijs:
Want duecht leeren es goet auijs."

Dit dochte den heere goet accort,

Ende sprac: "sone, verstaet mi voort: Wapene spelt men met letteren zeuene.

25 Deerste zijn twee Huwe, verstaet voort:

Deen Hu es vromicheit in haer woort;

Ne pijnt hu dat niet te begheuene,

Het wert hu eere in huwen leuene.

Want wi dat wille zijn ghepresen,
30 Ten wapinen si moeten reesen,
Daert te doene es metten vromen,
Ende ne gheen tijt achter deysen,
Maer altoes bi den hoefde wesen.
So sal men hare name nomen
35 In vromicheden, waer si comen.

Fol. 275, c.

Dander V bediet wijshede,
Dats: dat ghi hu lijf ende lede
Also wiselike bewaert
Met dat hoort ter wapinen zede,
40 Ende dat in hu zij gheene bede,
Daer ghi de viande ziet ghescaert:
Trect metten eersten daer waert.

Terde es een A, dats auontuere,
Diere vp vallen te menegher huere;
45 Dats prounelic an meneghen man,
Dien so bitterlic wert te zuere.
Die hem houden na wapine euere
Moet dicwile auontueren dan:
Lijf ende goet dit leiter an.

50 Therde es een P, beteekent pins,

Daer sonder ne staet hu niet ze zine,
Wildi de wapene antieren.
Die kem poghen vrome te zine
Lijden zorghe, anxt, hets anscine,
55 Daer men met moede moet pongieren:
Scaemte heeft pine in dat bestieren.

Thifste es een E, e ersamichede.

Dats een point van goeder zede,
Onthout dit, sone, in alre tijt.

60 Sijt reine ende milde telker stede,
Eersaem thoue, ter taflen mede.
Dorperhede altoes vertijt,
Ende hout hu trauwe waer ghi zijt.

Tseste es een N, ende haer point

68 Dats neerensticheit, peinst om tgoent,
Sone, dat ghi traecheit verdrijft,
Waer dat neerenstichede in woent
Vrome herte hem vermoent,
Dat hi in hogher namen clijft

70 Mids dat hi ieghen traecheit kijft.

Noch esser een E, in allen keeren
So moetti vrauwen ende magheden eeren.
Ende niet naer haren lachter staen.
Hu prijs, hu lof sal dan meeren
75 Onder vrouwen, onder heeren,
Ne laet hu scalcheit niet beuaen,
Ende haet verraders waer si gaen."

Fol. 275, d.

Ruddren, enechten, onthout dese leere

Van den sone ende van den heere,
80 So sal men hu voer goet bekinnen.
Met Gode ende metter weerelt eere
Werdi verheuen in lane so meere,
Ende wildi dienstman zijn der minnen,
Doet scalkernie huut huwen zinnen.
Nota.

### rol 275, a. Van den jonghen mooncskine.

In dordine van Cistiaus was

Een jone mooneskin, als ie las,

Simpel ende goet van wille,

Oemoedich, goedertiere ende stille.

- 5 Haer reghele ende costume was
  Dat int cloester, gheloeft mi das,
  Ne was ne gheene beelderye
  Dan tcrucifix, gheloeues mye.
  Doe soe woende een edele vrauwe
- An Marien beelde drouch.

  Ende so trac naer haer ghenouch
  Ten abd, ende bat hem sciere,
  Dat hi der maghet goedertiere
- 15 Beelde in de kerke ontfinghe,
  Ende seide, dat alle die dinghe
  Der kerken te bet souden varen.
  Dabd consenteret te waren,
  Ende stelde een beelde vp den autaer.
- 20 Als tionghe mooncskin openbaer
  Dat lieuelike beelde anzach,
  So eersam, ghinc si sonder verdrach
  Ten abd ende vraechde openbaer:
  Wat dat wijf dede daer

- 25 In de keerke, ende hi voer dien Daer ne gheene ne hadde ghesien; Want hi hilt dat so leuende was. Dabd, die een vroet man was, Die so zeide: "lieue kint,
- Tkint, dat so heeft vp haren scoet,
  Es zeere proper ende menjoet;

Fol. 276, a.

- 35 Saelt hier binnen een mooncskin zijn?

  Dabd die seide: "sone mijn,

  Die moeder met haren soeten kinde

  Die sal zijn van bewinde

  Te bewaerne tornament
- 40 Van der kerken, ende al omtrent Keelcten, boucken, reliquien mede, Ende al dat behoert teser stede. Tmooncskin toten abd zeide: "Lieue vader, vp alle bede!
- Dabd andwoerde sonder sneuen:
  "Die de vrauwe heeft lief
  Die sal doen al haer gherief,
  Ende so saelt hem hoeghelie loenen
- Doe peinsde tkint in zinen moet,
  Dadijt selue, het ware hem goet,
  Ende peinsde dat hi ontsparen woude
  Half zijn heten, ende haer draghen soude.

- Ende al te met heeft hijt ontspaert,
  Ende droucht tsiere lieuer vrouwen waert,
  Ende sprac: "vrauwe, ic wille altoes
  Hu eewelic dienen, sonder loes,
  Ende heet van dat ic hu hebbe bracht;
- Ontsparen van dat ic soude heten."
  Ende als tmoencskin was gheseten
  Bi ziere vrauwen, ende meercte dat,
  Dat so te male niet en hat,
- 65 Hi scaemte hem, ende ghinc ouer zijde, Ende keerde in curten tijde Haestelic voer den autaer: Die spijse was wech, hi ne wiste waer. Dit antierde hi meneghen dach.
- 70 Vp eenen tijt, doe ic hu ghewach,
  Brochti ziere lieuer vrauwen
  Een scotele waermoes, in goeder trauwen,
  Sonder broet, ende zeide saen:
  "Beit, vrauwe, ic sal om broet gaen."
- 75 Ende keerde hem haestelic ter vaert
  Ende brochte broet onghespaert.
  Ende als hi quam voer den autaer,
  Was twaermoes wech, hine wiste waer.
  Doe so zeide hi zoetelike

Fol. 276, b.

80 Toten beelde vriendelike:
"Mi verwondert zeere dat ghi
Dit waermoes zoopt, ghine hadt na mi
Ghebeit ende gheten metten broede;
Nochtan wondert mi loede

- 85 Dat huwen vingher ende huwen mont
  Sijn also scone te deser stont,
  Als of ghi gheen waermoes hadt gheten.
  Want hi hilt, doe ic hu weten,
  Dat die vrauwe hat heymelike.
- Onser vrauwen van ziere spijse
  Meneghen dach, in hoofscher wijse,
  Ende ontsparese huut ziere mont.
  Nu quaemt vp eenen kerssauont,
- 95 Dat die moonken vasten ghemeene
  Te burne ende te broede der gheborten reene
  Van Christum den soeten God sone.
  Ende tmooncskin quam na zine ghewoene,
  Ende brochte broet ziere lieuer vrauwen,
- 100 Ende seide haer met goeder trauwen,
  Dat niet anders ne mochte ghecrighen.
  "Morghin, in wils hu niet verzwighen,
  Sal ict betren met bliden gheeste,
  Ende dan sulwi groete feeste
- 105 Hebben ende alles ghenouch."

  Dat soete beelde sprac ende louch:
  "Sone mijn, ic wille dat ghi
  Morghin selue comt te mi
  Te miere maeltijt, te miere feesten,
- 440 Die rikelicste, die men mach vulleesten, Sal so wesen, doe ic hu verstaen. Dat mooneskin waert al ondaen Ende beroert in zinen sin, Ende zeide: "wanen comt tghewin

- So groeten cost, ende ghi gheploen
  Hebt te verhoedene onsen koer
  Fol. 276, c. Ende daer toe der kerken tresoer?
  Ic waende, ghi arem hadt ghesijn.
  - 120 Dies hebbic, lieue vrouwe mijn,
    Hu gheuoet naer mine macht,
    Om dat ghi ionstelic hebt ghewacht
    Onse kerke langhen tijt.
    Ende mi verwondert, zeker zijt,
  - 125 Dat ghi niet eer en hebt ghesproken.
    Dies willic hu met talen stocken,
    Ende soude gherne wesen vroet,
    Waer gheleghen es hu goet,
    Ende waer men dese feeste sal doen.
  - Te ghane yewaers sonder consent
    Van onsen abd, die tregement
    Van ons heeft lude ende stille:
    Dus moet zijn bi zinen wille.
  - 435 Maer ic sal gherne tote hem gaen
    Ende bidden hem orlof saen;
    Ende gheeft hi mi orlof, vrouwe fijn,
    Dat ic dan weet, waert sal zijn
    Daer ghi houden sult dien staet."
  - 140 Die vrauwe seide: "sone, gaet
    Thuwen abd ende bidt om orlof.
    Ic sal hu leeden in mijn hof,
    Daer ghi met eeren wert ontfaen
    Om den dienst die[n] ghi ghedaen

- 145 Hebt te miere werdichede."

  Dat ionghe mooneskin trac ter stede

  Daert zinen vader, den abd, vant,

  Ende bat orlof te hant,

  Dat hi sander daechs ter feeste
- 150 Mochte gaen met bliden gheeste,
  Daerne zijn vrauwe hadde ghebeden.
  Scerpelic andwoerde dabd ter steden:
  "Esser eeneghe vrauwe binnen
  In ons conuent doet mi bekinnen
- 455 Waer so es ende wie so zij?

  Ende ic beuele hu dat ghijt secht mi."

  Haestelic, sonder respijt,

  Dat ionghe mooneskin, seker zijt,

  Seide hem van vp ende van neder
- 160 Sine ghevaerte voert ende weder.

  Dabd was helich, wijs ende vroet,
  Ende loofde Gode in zinen moet
  Ende der helegher maghet Marien,
  Die dat mooncskin hadde vorsien
- 165 Naer sine onnoeselheit in gracien.

  Ende seide sonder langher spacien:
  "Gaet toter vrauwen ende secht dat ghi
  Ne gheenen orlof ne coont van mi
  Ghecrighen, en ware onghelet
- 170 Dat ic ghebeden ware met
  Te deser weerder, helegher feeste."
  Tkint ghinc met bliden gheeste
  Toter lieuer vrauwen zijn
  Ende seide: "weerde vrauwe fija,

Fol. 276, d.

- Gheuen te commene in hu hof,
  En ware dat hi selue mede
  Mochte commen voer waerhede.
  Maer, weerde vrauwe, sekerlije
- 180 Dat soude vallen costelijc Soude daer commen onse prelaet, Want hi hout groeten staet Van vissche ende van wine mede Waer hi es, in elker stede,
- 185 Dies so duchtic, vrauwe mijn,
  Dat ghi te zeere sout verladen zijn."
  Doe sprac die moeder der ghenaden:
  "Sone, en can mi niet ghescaden.
  Gaet, secht den abd, dat ghi ende hi
- 190 Te gader sit ghenoet met mi,
  Ende ghi sult hebben alles ghenouch.
  Secht hem, dat hi ') morghin vrouch
  Ghereede, ende deerste messe singhe,
  Ende bereede al zine dinghe,
- 195 Dan suldi commen te gader beede
  Ter feesten, daer ic hu af zeide."
  Tkint²) was blide ende ghinc saen
  Daer hi zinen abd sach staen,
  Ende sprac blidelic: "wi zijn, vader,
- 200 Ter vrauwen houe ghenoet te gader. So ontbiet hu, dat ghi zijt

<sup>1)</sup> Lies: Secht hem, dat hi hem, oder in der nächsten Zeile: Ghereede sij. 2) HS. Dat tkint.

Fol. 277, a.

Ghereet morghin te mattentijt. Ende deerste messe suldi zinghen, Ende berechten al huwe dinghen,

- 205 Ende dan, vader, so sullen wi
  Te houe commen, so seidso mi.
  Alst dabd hoerde, viel hi mettien
  Ter eerden neder vp zine knien,
  Ende dancte onsen lieuen heere
- 210 Ende onser vrauwen arde zeere,
  Dat hi soude varen ter glorien waert
  Dat hi langhe hadde beghaert.
  Doe sprac hi ten kinde ende zeide:
  "Sone, heft vp hu hande beide,
- 215 Ende danct onser lieuer vrauwen,
  Die ghi hebt ghedient met trauwen,
  Al ne wistijs selue niet.
  So heeft hu verhoet voer al verdriet,
  Ende so wilt hu groetelic loenen
- 220 Ende hu hare rijcheit toenen.

  Daer omme, sone, biecht hu nu:

  Onsen lieuen herre sal ic hu

  Te nacht ter eerster messen gheuen.

  Dan sulwi beede laten tleuen,
- 225 Steruen, ende varen te hemelrike, Ende daer zijn blide eewelike. Dits de feeste, sone, daer wi Toe ghenoet zijn, icke ende ghi." Als dat mooncskin dat verstoet,
- 230 So bedroufde hem zijn moet Van dien, dat hem dabd seide

Dat si steruen souden beide, Ende sprac: "vader, ic secht hu, Ic ne wille niet steruen nu;

- 235 Ende dat en seidso mi niet
  Die mi hu dit segghen hiet."
  Doe sprac dahd: "wel lieue kint,
  En zijt drouue niet een twint
  Dat ghi huut deser allendicheit
- 240 Sult varen ter eewegher salicheit,
  Daer ghi Gode ende onser vrauwen
  Ende alle heleghe sult aenscauwen.
  Siet dan dat niet drouue en zij
  Hu herte, ende biecht hu ieghen mi,

Pol. 277, b.

245 Ende maect hu blide ende puer van gheeste,...

Dat ghi moocht zien die groete feeste

Daer wie toe ghenoet zijn,

Nu biecht hu, lieue sone mijn."

Tmooncskin biechte hem, als ic las.

250 Oemoedelike, zijt seker das.
Doe ghinc men completen zinghen,
Daer naer de moonke slapen ghinghen
Vp hart stroe, also si plaghen.
Maer piet langhe dat si laghen,

255 Men luudde mattenen, ende si ontspronghen.
Die si feestelike zonghen.
De abd deerste messe zanc,
Hi nam Gods lichame, ende dranc
Sijn bloet, ende gaf tsacrament
260 Den kinde, ende wincte toouent,

Die[n] hi de waerheit al daer zeide,

Ende dat si souden steruen beide.
Curt hier naer gaefsi haer gheeste,
Ende voeren in de groete feeste
265 In hemeleike voer Gods anschijn,
Daer wi eewelic moeten zijn!
Amen.

#### Van der roese des crucen.

Fol. 277, b.

Een edel roese die hebbic vonden, Mocht so becliuen in therte mijn! Haer ouerste bladre zijn de V wonden Daer God ten oerdeele mede sal zijn. 5 Haer roede bladere heefso gheresen Onder teruce vp eenen berch een waerf, Daer zijn wi alle bi ghenesen, Want Christus daer omme die doot staerf.

Noch staen die bladre in therte der wijsen, 40 Die Longins stac al sonder weere, Dien dau die hi daer hute dede risen, Die dede die roetheit al verteeren. Dat zaet staet der midden mike, Daer ons gheleeue an leghet al, 15 Het es ghesayt al kerstin rike: So wel hem die daer mayen sal!

Sijn weerde lichame, zijn heleghe bloet ruken Heeft hi an alle kerstinen willen zayen, Die dat met minnen mach ghebruken, Fol. 277, c. 20 Ic wane, hi niet beters en mach mayen. Die steel waert dorre, die roeze waert zwert, Als hi dat al hadde gheleden:

En was gheen wonder, hi hadde verloren ')
Al dat hem verschede mochte gheuen.

Daer staet een roeze wijde ontdaen,

Dats den scilt die wi voer ons houden,

Daer wi des viants stree mede ontgaen.

Daer ondere staet een zuuere blome 3),

30 Die staet als eene lelye wit, So es van bouen tote beneden Met roeden bladeren al besmit.

Die violette, die es oetmoedich ),
Die staet in een lelye claer;
35 Die metelieue es haer behoeder,
Dats die goede sente Jan al openbaer.
Ay die hem vermeyen mochte
Met Marien in den rozier,
Daer so die roezen met wee bezochte,

40 Ende daer omme mochte peinsen hier!

Ende ic, dat ware aerme zondeerse, Die daer so lettel na heeft ghestaen, Roesen te lesene al in der persse, Als Christus voer ons heeft ghedaen; 45 O zuuere bloume, wilt mi ontfaen,

45 O zuuere bloume, wilt mi ontfaen, Ende doet van mi al mine ghebreke,

<sup>1)</sup> Diese und die folgende Zeile reimen nicht. Der Text scheint bis an's Ende mehrfach verdorben. 2) und 3) Vielleight zu lesen es oder dats sormen houte und Daer onder een z. bl. mede. 4) Vielleight: dats de moeder.

Dat ic dese weerelt mach wederstaen,

Ende hoedt mi voer die helsche treke!

Die roeze es ant cruce gheuest,
50 Dat sal ons allen wesen goet,
Want haer beghin, dat es best,
Hi es daer de wijn huut bloyen moet.
Die wijnstoc was, daer in een hof
Sprac Christus tote zinen vader:

55 Neemt den keelct der bitterheit of; Nochtan ghescie huwen wille al gader.

In eenen edelen zoeten wijnghaart Soudic mi gherne te werkene bestaen. Och leyder de weerelt valt mi so hart!

- 60 In dar den rancke niet ane gaen.

  Pol. 277, d. Daer begonste dat serste wee saen 1)

  Dat de roeze dede verdwinen,

  Dat de wijnstoc boech ouer zine knien

  Tote zinen vader met groeter pinen.
  - Nu last one werken met vryen wille
    In desen boemghaert, nacht ende dach.
    Last one aenbeden ter zeluer hueren?),
    So moghen wi hebben one vulle ghelach.
    In desen wijnghaert willie gaen
    70 Snijden witte druuen ende root;

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel verdorben. Vielleicht ist mettien zu kesen. 2) Verdorben. Vielleicht lude ende stille zu lesen.

Want ic dies niet laten en moot.

Daer zweette hi water ende bloet.

Dat zaet dat men zayt in cromme weghe Dat slicken die voghele in den woude; Maer dat men zayt in goede weghe<sup>8</sup>) 80 Dat blijft goet ende behouden.

Die dese roeze heeft ghedicht,
God, die van minnen es gestoruen,
Die gheue hem dat eeweghe licht
Ende ons allen met hem daer bouen! 4)
Amen.

<sup>1)</sup> und 2) Hier fehlen die entsprechenden Reimzeilen, die offenbar vom Abschreiber übergangen wurden. 8) Dieses oder das vorgehende weghe wohl ebenfalls verdorben. 4) Unreiner Reim.

Fol. 277, d.

## [Van der princhen rade.]

Die scrifture doet ons verstaen
Dat alle rijken sullen vergaen
Die binnen van herten zijn versceeden,
Ende dat willic prouuen zaen,
5 Met Christus, die den heeten traen
Weende vp Iherusalem der steden.

Sij droughen qualic ouer een
Binnen onderlinghe, alst sceen;
Dies worden si zwaerlike verdreuen,

10 Ende verloren buerch ende leen.
Het wart gheleit douerste steen,
Daer donderste lach: dus waest bescreuen.

Meerct, hoe die Romeyne te male
Bedwonghen hadden der weerelt pale
15 Die wijle dat si waren eendrachtich.
Ende doe elc begherde sine male
Te vulne, vielen si in den dale
Ende worden rasende ende onmachtich.

Fol. 278, a.

Hier omme sullen princhen hem vorsien 20 Ende nemen te rade die Gode ontsien; Het es dbeghin van alre wijsheit: Gods vreeze die doet vlyen Sonde ende scande, dies dar ic lyen In der scriftueren voer waerheit.

Die scuwende zijn Gods wetten,
Want zi huut nijde recht verkeeren,
Ende si zijn riekende naer den vetten.
Sij souden verraden ende bringhen in netten

50 Een lant ende al te male ontheeren.

Ghi heeren, die zijt in den raet,
Wacht hu te gheldene quaet met quaet!
Sijt ontfarmich ende wilt vergheuen,
So blijft hu macht in haren staet;
35 Ende Christus wert hu toeuerlaet,
So ne duerfdi zorghen om gheen sneuen.

Maer wildi draghen zwaere veeten,
Sekerlike so suldi beeten
Allendich in scaden ende scanden;
40 Want God heuet ons beheeten
Bi zinen heleghen propheten
Ende spieghel es bleuen in vele landen.

Wijsheit leert ons in der waerheit,
Dat si sullen gherechticheit

45 Minnen, die een stede beleeden,
Ende hebben al sulc ondersceit,
Dat si met ontfaermicheit
Neder legghen alle veeten:

Die heeren sullen lude ende stille 50 Pinen, int lant alle ghescille Af te legghene ende nijt.

So moghen si hebben tharen wille Hær volc, dat es en zeker zille: Houerde gheduert onlanghen tijt.

In eere epystele, hoe hi leuen
Soude naer conincliker aert:
Wilden die hoeghe princhen, verheuen,
An sulke leere faste cleuen,
60 So waren die lande wel bewaert.

Elc prinche sal in rade scuwen
Die ghene die bouen maten kuwen
Den wijn ende daer in verblenden,
Want si haer zinne onneerlic!) verduwen.

65 Ele mach van haren rade gruwen; Sij souden princhen ende lande scenden.

Men sal niemen in den raet Nemen die den heerliken staet Breect van den huwelike,

70 Want zonde ende scande elc begaet, Ende thgebod Gods hi versmaet, Ende iaghen hem selven huut Gods rike.

Naer dat ons die leerers 2) wijsen,

<sup>1)</sup> So die HS. ziemlich regelmässig. 2) HS. leerrers.

Sone sal men niemens raet prijsen
75 Die in hoeftzonden es besmet,
Want lichtelike dat si bijsen,
Die hem van zonden niet af grijsen,
Ende vallen in des duuels strec.

Maer princhen, die willen verhoeden 80 Haer lande, sullen hem bi den vroeden Regieren ende volghen haren raet, Vp dat hem yement met fellen moede Scalkernie in dhoeren loede, So mochten si seuwen sulc baraet.

Nu willen wi bidden, groet ende cleene,
Jhesum Christum van Nasareene
Ouer die hehben regement,
Sijn si groet of zijn si cleene,
Dat si Gods gracie hehouden ghemeene:
90 Secht "amen" die hier zijn omtrent!
Amen.

#### Fol. 278, b. Van eenen verwaenden coninc.

Exempel vertrect men hier ende deer, Niet om dat si alle zijn waer, Maer om dat mer bi verstaet Ondersceet tusschen goet ende quaet.

- 5 Het was een conine, ende hadde verwonnen Menich rike onder der zonnen, Ende tghelue van dien voerspoede Maecte hem also hoeghe van moede, Dat hem dochte dat ziere ghelike
- 10 Nye en was vp erderike,
  Ende datten niemen ontsetten; en mochte.
  Ende in dit ouer fier ghedochte
  So quam hi ghereden sciere
  Bi eere soeter scoenre riviere.

Fol. 278. c.

- Dat hire in woude gaen baden,
  Ende zinen lichame vercoelen,
  Ende hem van den zweete spoelen.
  Hi beette neder in dat gras
- 20 Ende al dat ghinder met hem was; Sine cleeder heeft hi hute ghedaen, Ende es in die riuiere ghegaen. Ende doe hi was in die riuiere, Quam in gheliken arde sciere

- 25 Een ofte hi die coninc ware,
  Als sinen lieden dochte openbare,
  Ende dede an des conincs abijt,
  Ende bescreet voert, des seker zijt,
  Des coninx paert, ende reet van daer,
- Want si waenden, zijt zeker das,
  Dat die coninc, haer heere, was
  Die alsoe van danen voer.
  Die coninc sach desen vremden toer,
- 35 Ende hem wonderde zeere van dien;
  Lude so riep hi mettien:
  "Waer waert haesti hu so zeere,
  Ende ic hier beide die bem hu heere?"
  Sine achtens cleene no groot,
- 40 Hoe zeere dat den coninc verdroot,

  Die hem al moedernaect moeste volghen,

  Seere tornich ende verbolghen,

  Dreeghende zine meiseniede.

  Ende om die scaemte vor die liede
- 45 Maecte hi van rijseren I abijt,
  Ende liep in curter tijt
  Teere herberghen, des 1) seker das,
  Die III milen van danen was,
  Daer hi voertijts te logierne plach.
- 50 Daer dedi den weert ghewach Sine ghevaerte met woerden clare, Ende dat hi de coninc zijn heere ware,

Fol. 278, d.

<sup>1)</sup> Lies: zijt.

Ende beual hem haestelike, Dat hine versaghe van abijte,

- Naer sinen staet. Doe dit hoerde,
  Die weert, stont vp den man ende sach,
  Hem dochte dat hi te rasene plach,
  Want hi ne kende den conine niet.
- 60 Hi zeide: "goet man, ens gheen bediet Dat ghi rast ende calt al nu, Ghi dinct mi ghelijc eenen scu. Wat soudi zijn de coninc mijn heere? Ghi dinct mi zijn al buten keere,
- 65 Ende daer toe huten huwen zinne;
  Maer ie sal hu dor Gods minne
  Eenen houden roe gheuen."
  Van quaetheden ghine de coninc beuen,
  Maer den houden roe hi nam,
- 70 Daer hi haestelic met ran
  Naer zine liede te zinen casteele;
  Sine herte was in crancken riueele.
  Ende doe hi voer die poerte quam,
  Hi riep lude, als ic vernam:
- 75 "Laet in, laet in, ic bem hier!"
  Dor twijcket zach die portier.

  Doe hi den coninc sach int aenscijn,

  Docht hem een naect bouwe zijn:

  Hine hadde hemde, neder cleet, caproen, no scoe,
- 80 Bezweet, bestouen stont hi daer toe; Ende hi riep vaste: "laet mi in, Hebdi verloren huwen zin?

Hoerdijt, bouue, oareyne kockijn? Tordeel, der galghen dat wert dijn

- 85 Ende der ander bouuen al,
  Die ic maerghin doen hanghen sal,
  Om donneere die ghi mi heht ghedaen.
  Twi laetti huwen coninc staen
  Hier ghelijc eenen truwant?
- 20 Die poertier achtes niet en zant.

  Binnen dat hi stout aldus verwoet,

  Quamen lieden al metter spoet,

  Die haestelic moesten binnen commen.

  Die coninc ghinc metten andren drommen,

Fol. 279, a

- 95 Tes hi binnen den wijkette quam.

  Ende alsen die portier binnen vernam,
  Wildine weder steken huut.

  Die coninc was een vrome druut
  Ende smeet den portier vp zijn hoeft,
- 100 Dat hi ter eerden viel verdoeft.

  Doe scoten die ander portiers toe,

  Ende sloughen den coninc so zeere doe,

  Dat hem zijn leuen rauwen mochte.

  In die zale quam tgherochte,
- 105 Daer dander coninc sat ende hat.

  Die coninc dede vraghen, wat
  Gheruchte dat daer buten ware.

  Een sprac daer: "een vremde mare
  Es daer commen: een bloet man,
- 110 Die maer en heuet an Eenen roc ende ander twint, Ende hier binnen niemen en kint,

Ende heeft huwen portier ghesleghen Dat hi te bedde es ghedreghen.

- 115 Ende hi seit, zijt seker des,

  Dat hi onse rechte coninc es

  Ende daer toe onser alre heere;

  Ende belcht hem vtermaten zeere

  Dat hi dus qualic es ontfaen."
- 120 Die conine andwoerde zaen:
  "Doettene hier commen te mi,
  Laet zien wat heeren dat hi zij."
  Men brochten stappans naer dit woort.
  Doe sprac de coninc: "bestu verdoort
- Jattu minen cnape slaes?"

  "In bem verdoort," seit hi, "no dwaes,

  Want ic slouch mijns selues cnecht,

  Ende ghi sit hier ieghen recht

  Ter taflen in mine stede,
- 430 Met minen abijte ghecleet mede.

  Ende alle die hier zijn gheseten,

  Ende die hier dienen ende heten

  Sijn mine liede ende de huwe niet.

  In weet wie hu hier sitten hiet?"
- Want hier nes niemen in de zale,
  Hine hout wel in sinen zin
  Dat ic zijn, heere, zijn coninc bin,
  Ende hu ne kent niemen hier;
  - 440 Sone dede mede die portier.

    Gaet die tafle al omtrent

    Ende siet ofte hu hier yemen kent."

Doe ghinc hi ten hoghen lieden, -Daer naer ghinc hi ten meysenieden,

145 Ende daer naer ten nedersten ghesinde,
Daer ne was niemen diene kinde.
Ende als die aerme man dit verstoet,
Ontfiel hem herte, froest ende moet.

Die conine sprac: "wat sechdi,

- Die coninc sprac: "hets mi ontsient, Want in hebbe hier maech no vrient, Daer toe bem ic die aremste man Die ye ter weerelt lijf ghewan:
- Doe was hem daer tetene ghegheuen
  Ter eerden neder vp een banc;
  Lettel hat hi ofte dranc.

Die coninc gheboet openbare

- 160 Dat niemen so coene en ware
  Die hem leede seide ofte dade.
  Alst quam in den auont spade
  Ende elkerlijc te rusten ghinc,
  Sone haddi hallinc noch penninc,
  - 165 Noch ne wiste waer henen tijden.

    Stroe vant hi daer bezijden,

    Daer honde in te ligghene plaghen.

    Daer crop hi in met zwaere claghen.

    In despiracien, in zwaren ghedachte
  - 170 Lach hi dus toter middernachte.

    Doe quam een iongheline tote hem daer,
    Scone bleckende ende arde claer,

44

Ch leider wie? seit die 1) coninc nu,

17. Le bem vele bet ghelije

Eenen zwijne, dat leecht int shije.

Allendegher man was nye gheboren,

Ic bem een onsaleghe verloren! 

Die iongheline sprac: hebstu vergheten,

180 Dattu in so hoghe vermeten
Heden reet vp ghenen weghe,
Ende dat ghi meneghen sconen zeghe
Hadt gheuochten vp erderike,
Ende niement ne ware dijns ghelike

- 185 In dese weerelt in hoghen ghedochte

  Ende dat hu niement deeren en mochte,

  Ende Gode vergaet te danckene daer af,

  Die hu die auontuere gaf?

  Dies sidi nu der lieder sceeren,
- Dan die heere wille ghestaden.

  Nochtan es hi so vul ghenaden:

  Wie vp hem roupt ender wille af staen
  Siere mesdaet, mach gracie ontfaen.
- 195 Die coninc seide: "ghi secht waer, Dies es leden menich iaer Dat ic in ombekender ouerden Hebbe gheregneert vp der eerden, Ende Gode danc noch lof gheseit.

200 Dies willie mi ter verduldicheit

Pal. 279, o.

<sup>1)</sup> HS. d.

Ordeneren met oemoede, Ende louen Gode in miere aermoede." Die iongheline sprac: "ie bem Gods inghel, Betert hu, ende doet voert wel,

- 205 Ende leert in welden Gode louen,
  Die hu van allen mach rouen:
  Van liue, van eeren ende van goede,
  Ende wilt voert leuen in oemoede,
  Ende dancken Gods ontfaermicheit.
- 240 Voert verstaet, voer waerheit,

  Dat ic selue die ghene was

  Die conine scheen, gheloeft mi das.

  Nu zijt voert vro ende onuervaert:

  Ic sal hu stellen daer ghi waert.
- 215 Eade hout voert an telker stede
  Justicie ende gherechtichede,
  Ende deelt den aermen mildelike
  Van huwen goede, want hemelrike
  Wert hu bereet naer dit verlijt,

220 Vp dat ghi hu in alre tijt
Van sonden hoedt ende van houerden;
Dus mooghdi commen ter hogher weerden.
Nu volcht mi, ende ic ga voren,
Want hopen so zijn alle die doren;

225 Ic sal hu leeden in huwe stede,
Ende hu liede, voer waerhede,
Sullen hu voert houden meere
Ouer haren coninc ende haren heere."
Die coninc volchde hem sonder waen,
230 Ende es in zijn bedde ghegaen,

Fol. 279, 4.

Gode louende met groeter oemoet,
Ende bleef voert gherechtich ende goet,
Ende diende Gode oemoedelike,
Ende hilt in wette in rechte zijn rike,
235 Ende behilt die hulde ons heeren,
Ende staerf in groeter eeren.
Elc lantsheere mach nemen wel
Exempel an dit bispel!
Nota.



Een leelic woort ende ongheraect
In de weerelt nu regneert,
Twelke de Gods name laect
Ende eerzamen lof blameert.
5 Wildi weten tleyde woort?
Ic salre hu af doen verclaer,
Vp dat niement mine redene scoort:
Dit woort es gheheeten maer.

Meerct, hoe soude eeneghe dinc

10 In die weerelt nu regneren
Onder paeus, keyser of coninc
Ende onder princhen ende heeren?
Sone soude hem niemen voughen connen
In eenegher doocht, al haddijs gaer:
15 Andre, dies hem niet en jonnen,
Sine souder vinden an een maer.

Hoecheit wert dus gheblameert
Bi den mare datter an cleeft.
Al hadde een meester ghestudeert,
20 Ende hi der scriftueren aert heeft
Ende vul sciencien in der waerheit,
Gherechtich ende als een spieghel claer,

Nochtan proeter ombekentheit Sal mer vinden an een maer.

De wapine met eeren gheantiert,
Ende ghehouden strijt ende gheuecht
Vp die heydine vernoyert;
Ende sinen lof loept in allen houen,

50 Eersamelike ende openbaer,
Men cannen also niet ghelouen,
Men salre vinden an een maer.

No heeren raet, no wet eere stat,
Hoe gherechtich si zijn of goet,

55 Ende ne zijn no traghe no lat
In goeden orbore, des zijt vroet;
Wat si hebben, het sal den quaden
Int herte steken als een pylaer,
Al costet hem niet, het sal hem scaden,

40 Ende sulre vinden an een maer.

Leeft een poertre vp sine rente,
Oft heeft een neeringhe met ambachte,
Ofte een coepman goede vente,
Ofte vaert een wel met eenen pachte.
45 Het zullen merken diet niet en cost,
Hebben si van der seluer waer
Ende die hare niet wel en lost,
Si sulre vinden an een maer.

Wijflike vrauwen, die in heeren

Ende wijselike haren lof meeren
Met rechter vrauweliker scaemte,
Al zijn si in eeren vte vercoren,
Ende onbeulect als die spieghel claer,
Nochtan hebbens andre toren,
Ende sulre vinden an een maer.

Leeft een eerlie in huwelike,
Ofte in eenigher ordine bant,
Hoe wel hi leeft ofte hoe redelike,
60 Of hoe eersam hi es becant,
Men salse vinden diet vernoyen,
Mids datsi zijn der duecht contraer,
Mids nijde ende aercheit, die in hem vloyen,
Ende sulre vinden an een maer.

Of toecht een zijn meesterie,
Pijpt hi, zijncht hi, of dichte seit,
Of spel toecht, of melodye,
Ezels ende ruude saeftiere,
70 Die der consten niet weeten een haer,

70 Die der consten niet weeten een haer, Sullen bi ombekender maniere Hæstelic vinden daer an een maer.

Maer es contrarie alleene Alre redeliker dinc. 75 Dat claghic Gode van Nasareene, Dat sulc woort nye in tonghen hinc, Fol. 280, d.

Dit vileyne felle woort,

Dwelke 1) der weerelt es contraer,
Goede name deerlic vermoort:

SO Vermalendijt sij sulc een maer!

Mochten die goede slupen duere
Ende sij des maers deerfden alle.
Dat soude mi dincken goede auontuere,
Ende de quade bleuen in de valle.

85 O heere, die om onser alre zonden
Vp den beerch te Monte Caluaer
Hu liet passien ende wonden,
Weerpt onder voet dit felle maer!

Nota.

<sup>1)</sup> Lies: Twelks.

## Van den dorpman ende zinen wie.

Een dorpman was hier te voren Ende zijn wijf, die vercoren Gode zeere, ende om zinen wille Gaefsi aelmoesene lude ende stille.

- Die viant wart huten keere
  Om haer aelmoessene, om haer duecht,
  Die zij daden met goeder vruecht,
  Ende peinsde hoe hise mochte bedrieghen.
- 40 Ende versciep hem, sonder lieghen, Ghelijc eenen messagier, Ende quam loepende wel schier, Daer die goede, onnoesel man Sijn lant met ziere pinen wan.
- Den viant, wat hi iaghede
  Achter lande ende zochte,
  Of wat niemaren dat hi brochte.
  Die viant seide haestelike:
- 20 "Ic comme gheloepen huut hemelrike Ende bringhe eene drouue mare, Die mi beuolen es harenthare Te segghene ende te doene becant." Doe sprac de man toten viant:

Fol. 281, a.

- 25 "Liene, sechse ons, dat hu God loene."
  Die vient seide: "God van den troene
  Es versleghen in een gheuecht."

  "Ay lacen!" sprac de man, "nu secht,
  Wie heeft doot minen heere?"
- Die viant sprac met curten woorden:
  "Pieter ende Pauwels vielen in discoorden
  Ende vochten ouerdadelike,
  Doe quam onse heere sekerlike
- Daer wart hi van den lieden wreet St ghesleghen ende ghewont,
  Dat hi daer doot bleef ter stont."
  "Ach lacen!" sprac de dorpman,
- Dat ic verloren hebbe minen heere?"

  Ende hi wart so huten keere

  Dat hi ghinc te zinen wiue

  Ende seide haer van den ghekiue
- Doe dreefsi beede so zwaer verdriet
  Datsi van rauwen waenden steruen.
  Si baden arde menich waeruen
  Ouer die ziele met groeten weene,
- Gaefsi aelmoessene ouer die ziele.
  Stawilden datsi vp goede wiele
  Pietre ende Pauwelse hadden ghebonden
  Ende al dor steken met diepen wonden.

- Maer God ne woudse begheuen This:

  Hine quam van den hemele seen ...

  In een graeu cleet voer den man chaeh,
  Ende Pieter ende Pauwels neuen ziere zijde.
- Ten dorpman die daer stoet:
  "Wes niet bedrouft in dinen moet,
  Ic bem Ihesus Christus, dijn heere;
  Entie hier staen, verstaet meere,
- 65 Es Pieter ende Pauwels mede."

  Doe wart die man, vor waerhede,
  So gram, hi woudse beede slaen.

  Maer ons heere benaemt zaen,
  Ende brochten huter bedwellemthede,
- 70 Ende seide hem die bedrieghelichede Van den viant voeren verclaert. Die man was blide ende liep thuus waert, Ende zeide zinen wiue voort, Wat hi ghesien heeft ende ghehoort.
- 75 Si dancten Gode met bliden gheeste ende zinne Ende deelden Gode van haren ghewinne Blidelie, om de minne van Gode.

  Dus lost God hnut alre node
  Sine vrienden in alre tijt.
- 80 Ghelooft, gheheert, ghebenedijt Moet hi zijn eewelike! Amen, secht, elkerlike!

Amen.

Fol. 281, b.

## Van houeerden.

Houeerde es tquaetste venijn, Ende datter weerelt meest doet pijn, Ende niemen ne wil bekinnen Phoueerde van zinen zinnen.

- Direct dat alre eeren weert es,

  The niement zijns ghelike,

  Also wel de aerme als de rike.

  Houerde comt huut verwaenden moede
- 10 Ende berrent altoes ghelije den gloede.

  Lucifer in den hemele began

  Jeghen Gode te makene ghespan,

  Ende verhief hem met oueerden.

  Dies waert hi met groeter onweerden
- Daer hi verwacht, eenpagelije,
  Dhouerdeghe, ombekende moede,
  Die met hem onder der duuele roede
  Naer haer verlijt moeten bliuen
- In den allendeghen zwaren oreeste,
  Onder die vermalendide gheeste,
  Daer hope ende troest es al verloren,
  Ende nemmermeer ne hent haer smoren

Fol. 281, c.

- 25 In die afgronde der bitterhede.
  Och waer toe doech oueerdichede?
  Die van Gode so es versteken,
  Ende also zwaerlike doet wreken
  Metten eeweliken tormente,
- 30 Met Luciferre ende zinen conuente!
  Och, vriende Gods, in alre tijt
  Steect van hu den fellen strijt
  Van der oueerden fenijne,
  So vliedi der helscher pine,
- 55 Ende hebt pays in allen hueren Ende naer tverlijt, daer hi sal dueren Voer die eeweghe maiesteit Der godliker moghentheit! Daer ele vorsien es van ziere stede
- 40 Die hier minnen pays ende vrede;
  Daer die oemoedeghe zijn verheuen
  Metten saleghen int eeweghe leuen
  Bi der ontfaermicheit van Gode
  Ende van Marien, die niet node
- 45 Voer den zondare doet haer bede Die met vulre ghetrauwichede . An haer soucken troest ende raet. Die moet ons bringhen in den staet Daer die saleghe Gode louen
- 50 Metten inghelen daer bouen.

Amen.

# Een sproke vp den wijn.

Nv leet ons leuen met blijden gheeste Ende drincken den wijn all metten keeste, Ende blidelic leuen in goeden huegken,

- Eer salt ghebreken ant vermueghen
- 5 Dan an te hebbene, hopic an Gode. Seere es te prijsene een rasch bode, Diene te haelne niet es traghe, Het maecteso lieuelic tghelaghe, Versch huten vate, zuuer gheclaert,
- 40 Die rijpe besien van goeder aert.

Jonstelic andren in allen houcken, Met rechter vruecht, in bliden moede Gode louende van sinen goede;

Vriendelic wies mer heeft verteert:

Wille hi ons dat ionnen bi ziere duecht,

God houden eewelic in ziere vruecht
Ende verzien van goeden wine!

20 Bi hem te commene wert ons gheen pine.

Den bestin wijn es goet bezocht Ende onder die ghesellen brocht

Nace tsaysoen van den jare: 2 Te wintre, ieghen die coude hare, 25 Tjeghen reghen, haghel ende snee, Ende om te bescuwene al wee, Sal men drincken den duutschen traen, Daer met verdrijft men tooude saen; Te somere den edelen vrancschen wijn: 3 30 Ende altoes metten blijden zijn.

Die goede wijn verlicht den zin, Subtijlheit brinct hi ter herten in Den ondersceedeghen van goeden zeden. Hijs conforteerlic smeinschen leden, 55 Ende maect elken wel ghemdet Die anders es van zinne goef, Vp dat fine neemt bi onderseede. Dies laet ons al sonder beide Den wijn drincken met blijden moede 40 Ende Gode dancken van allen goede.

Naer dat wij sijn in goeden state Met vruechden te deser goeder zate, Sulwi louen den meester goet, Bi wiens gracie wassen moet 45 Dit edel zap van groeten prijse, Ende leuen voert als de wijse, Vriendelic danckende onsen, weert Van dat wi hebben hier gheteert, Ende scelt hi quite dit ghela 50 Ghetidelic hi ons hebben mach.

Wij hebben te leuene curte spacie;
Hets eere om ha naer dit verliden,
Ghi muecht tgheselcap zeere verblijden:
55 Wat scilt hu een milde woort ter eeren?
Waer wij belenden of bekeeren,
Wi sullen huwer miltheit ghewaghen
Inde huwen prijs al omme draghen:
Dus leefdi in eeren met jolijte,
60 Tdien wij scelden tghelaghe quite.

# Anmerkungen

zum

zweiten und dritten Bande.

III. Bd.

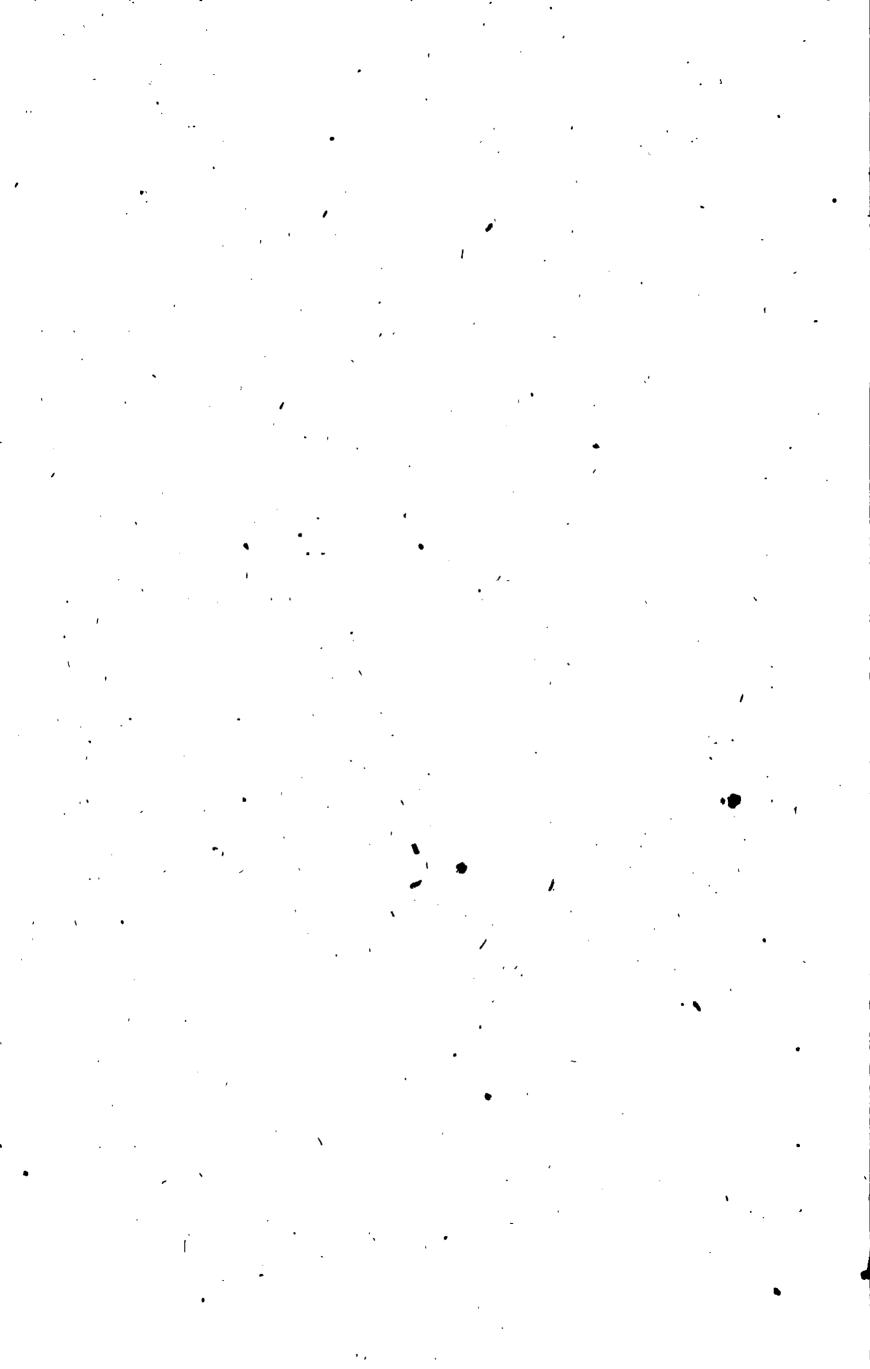

#### Die Rose.

(II, Seite 1-482.)

Unsere Dichtung ist eine Übertragung des hinreichend bekannten, einst hochberühmten und gefeierten Romans der Rose, welcher von Guillaume de Lorris, anfangs des dreizehnten Jahrhunderts ') begonnen und von Jean de Maung vierzig und einige Jahre nach dem Tode des ersten vollendet wurde.

Die zahlreiche Litteratur über dieses Gedicht ist bei Grässe, Lehrbuch der Literärgeschichte II, II, S. 1082 ff. aufgezählt. Aus ihr ist besonders hervorzuheben: Bouterweck, Geschichte der Künste und Wissensch. III, V, S. 31 ff. und die Abhandlung von Paulin Paris über den ursprünglichen Bestand der Dichtung des G. de Lorris im Bulletin du biblioph. 1836, S. 243 ff. Hinzuzufügen ist: Schlosser, Vincent von Beauvais, 2 Th., Frankf. a. M. 1819, II, S. 164 ff., Ideler, Geschichte der altfranzösischen Nationalliteratur, Berlin 1842, S. 156 ff., und Jonckbloet, Geschiedenis der middelneerlandsche Dichtkunst, 3 Bände, Amsterd. 1852.

In letzterem fleissig und mit frischer Lebendigkeit geschriebenem Werke findet sich eine eingehende Besprechung der vorliegenden Übertragung <sup>2</sup>), auf die daher in den nachfolgenden Bemerkungen ausführliche Rücksicht genommen ist.

Dem dort ausgesprochenen Urtheile über den Werth dieser Arbeit <sup>3</sup>) kann ich nicht ganz beistimmen. Wenn Jonck-BLOET auch in den gelungensten Stellen den eigenthümlichen und kräftigen Ausdruck des Originals vermisst, so scheint

<sup>1)</sup> S. unten S. 229 Anm. 4.

<sup>2)</sup> III, S. 323 ff.

<sup>3)</sup> S. 338 daselbst.

mir das Verdienst derselben etwas unterschätzt. Der Dichter zeigt sich allerdings der Sprache seines Originals nicht immer ganz mächtig, er scheint zuweilen, besonders bei Übergängen von einem Gedanken oder Satze zum andern, um Reim oder Ausdruck verlegen zu sein, da und dort fehlt die nöthige Vermittlung oder sie ist ungenügend; manche Züge sind mehr oder weniger verwischt; Einzelnes ist matt, dunkel, verfehlt. Dagegen ist auch kein Mangel an Stellen, deren frische und treffende Natürlichkeit sich kühn mit dem Originale messen kann, ja die gelungenen Stellen sind in solcher Mehrzahl vorhanden, dass ich mein früher ausgesprochenes Urtheil 1) festhalten und auch jetzt noch diese Dichtung eine vortreffliche, durch anmuthige Natürlichkeit der Sprache<sup>2</sup>) und Darstellung ausgezeichnete und in Rücksicht auf die Schwierigkeiten, die gerade ein Original wie das ihrige darbot, meisterhafte Arbeit nennen möchte.

Sind doch zumal auch die Abkürzungen, die sich unser Dichter erlaubt hat, nicht gerade vom Übel. Ein richtiger Takt liess ihn eine Reihe lästiger und maassloser Abschweifungen der französischen Dichtung übergehen. Andere Stellen, die bei ihm gleichfalls fehlen, mag ihn theils die Besorgniss bei geistlichen und weltlichen Machthabern allzusehr dadurch anzustossen, theils sein Schicklichkeitsgefühl auszuschliessen veranlasst haben. Jonckbloet hat auf eine Anzahl von solchen aufmerksam gemacht 3). Übrigens wäre freilich auch möglich, dass schon in der französischen Handschrift, die unser Dichter vor sich hatte, mehr oder weniger Stellen gefehlt hätten, da ja von den Handschriften dieses "Romans" beinahe keine der andern gleichen soll 2). Das Nähere dieser

<sup>1)</sup> II, S. IX and X der Vorrede.

<sup>2)</sup> Einigemal kommen, wie Jonckbloet S. 338 richtig bemerkt, unreine Reime vor, auch sind französische Worte (einzelne unmittelbar aus dem Original) in die Uebersetzung aufgenommen. Die letzteren brachte aber unser Dichter schwerlich zuerst auf die Bahn.

<sup>3)</sup> S. 341 ff.

<sup>4)</sup> Nicht zu übersehen ist, dass die weggelassenen Stellen meist zu den überschwänglichsten und gelehrtesten der, so zu sagen, Alles, was

Abweichungen vom Originale wird sich aus der unten fol. genden eingehenden Vergleichung ergeben.

Unser Dichter, der sich in V. 9723 Heinrik van Brucele, oder Bruesele nennt, ist nach einer von Willens nachgewiesenen, auch bei Jonckbloet angeführten Stelle des Lekenspiegels von Jan de Clerc 1) kein anderer als derselbe Heinrick oder Heine van Aken, von dem auch das oben 2) abgedruckte Gedicht van den coninc Saladijn herrührt. Da derselbe bereits vor 1330 gestofben war 3), so könnte seine Arbeit jedenfalls nicht später als in die ersten Jahrzehente des vierzehenten Jahrhunderts fallen. Allein es kommt noch der weitere Umstand in Betracht, dass das Jahr 1280 beinahe mit Gewissheit als dasjenige bezeichnet werden muss, vor und nach welchem Méung seine Dichtung schwerlich vollendet haben kann 4). Aus diesem Grunde und wenn, wie Jonck-

Van Bruesele Heine van Aken, Die wel dichte conste maken u. s. w.

das Wissen und Denken der damaligen gebildeten Welt bewegte, in ihren Bereich ziehenden Dichtung gehören. Es wäre daher immerhin auch möglich, dass solche dem nl. Dichter zu hoch waren und darum einfach von ihm übergangen wurden.

<sup>1)</sup> Die bei Willems Belg. Mus. IV, S. 104 und Jonckbloet III, S. 354 aus L. Sp. III, 17, V. 91 ff. (3. D, Bl. 17) abgedruckte Stelle lautet, soweit sie hielter gehört:

<sup>2)</sup> III, 83, ff.

<sup>3)</sup> Vgl. Willems und Jonckbloet a. a. O.

<sup>4)</sup> Karl von Anjou († 7. Januar 1285) ist, nach Vers 6666 des R. de la Rose, nores de Sesile rois"; Guillaume de S. Amour († 1270 oder 72) wird 11682 als verstorben erwähnt; 1284 hat Méung seine nach dem Roman der Rose geschriebene Bearbeitung des Vegetius vollendet, daher der obige Schluss. — Danach muss auch Guillaume de Lorris, dessen Tod nans trespassés plus de quarente" erfolgte, ehe Méung die Arbeit aufnahm, nicht erst 1260, wie in Folge des für die Vollendung der letzteren unrichtig angesetzten terminus ad quem, noch immer beinahe allgemein — z. B. neuerdings bei Hoefer, Nouvelle Biographie générale (publ. par Didot), Paris 1858, Tom. XXII, S. 69 — angenommen wird, sondern schon um 1240 gestorben sein. Bereits Schlosser a. a. O. hat richtig die Jahre 1280 und 1240, ausser und unabhängig von ihm neuerdings, unter Angabe der erwähnten Beweisstellen, allein Jonckbloet III, S. 323 und 324.

bloet vermuthet, unsrem Dichter zugleich der Roman der kinderen van Limborch zugeschrieben werden darf, dessen Verfasser, nach dem Inhalte des Gedichts zu schliessen, ein höheres Lebensalter erreichte, wird wohl das Alter unserer Dichtung noch vor den Schluss des dreizehnten Jahrhunderts hinaufzurücken sein 1).

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Dichter seine Landsleute kurz nach dem Erscheinen des so ausserordentliches Aufsehen erregenden Originalwerkes mit einer Übersetzung desselben beschenken wollte.

Wie vermuthet wird war Brüssel sein Geburtsort, van Aken vielleicht Familienbeiname (im dreizehnten Jahrhundert immerhin noch eine Seltenheit). Nach V. 9785 war er Pfarrer (prochiaen), und zwar, wie eine andere Handschrift<sup>2</sup>) will, in Cortbeke, d. i. nach Jonckbloet Cortbeke voer Dyle oder voer Loe<sup>3</sup>). Im übrigen ist sonst nichts weiter von ihm bekannt.

Ausser ihm wird indessen in V. 9757, 9784, 9786 und 9799 unsres Textes noch ein Mechiel als irgendwie bei der Übertragung betheiligt genannt. Die verworrene Art, wie diess geschieht, erklärt sich einfach durch die Annahme, dass der Übersetzer sein Original treu wiedergeben wollte, und nicht bemerkte oder bedachte, dass dort von zwei Personen, die sich nacheinander und nicht gleichzeitig mit der Dichtung beschäftigten, die Rede ist.

Indem er das letztere annimmt, muss nothwendig Verwirrung entstehen. Die Rolle, die dem Mechiel, der in einer andern Handschrift Jan heisst 4), zufällt, dürfte keine andere sein, als die des Schreibers. Doch könnte immerhin auch der Verdolmetscher des französischen Textes, dessen sich der Übersetzer vielleicht bedient haben mochte, darunter verstanden sein.

Ausser der unserem Texte zu Grunde liegenden, in der Ein-

<sup>. 1)</sup> III, S. 355 ff.

<sup>2)</sup> Die unten erwähnte Amsterdamer Handschrift.

<sup>3)</sup> III, S. 353.

<sup>4)</sup> S. Anm. 1 der ff. Seite.

leitung zum ersten Bande dieses Werkes S. zxzvi ff. ausführlich beschriebenen sogenannten Comburger Handschrift ist noch eine andere vorhanden, welche von Willems 1825 in Antwerpen entdeckt wurde 1) und nunmehr dem k. Institut in Amsterdamm gehört. Sie soll nach der Versicherung von Jonekbloet 2) und andern sehr viel besser sein als die Comburger, und von Herrn Professor Verwijs ist vor einigen Jahren eine Ausgabe derselben angekündigt worden.

Eben die bei Willems mitgetheilten Proben dieser Handschrift sind es nun, worin, wie oben erwähnt wurde, Heinrick als Pfarrer zu Cortbeke bezeichnet und sein "gheselle" Jah 3) genannt wird. Es könnte indessen beinahe zweifelhaft

Nu coemt hierna Jhan, sijn geselle,
Een hovesch knappe daer ic af telle
Ende (d. i. Ende die) mi eerlec heeft gedient
Alse een mijn getreuwe vrient,
Ende voert dienen wilt ghereit,
Sonder nijdt ende giericheit
Ende dore Redenen mine wilt laten,
Ende alle mine specie doet haten,
Die bat riect dan balseme doet,
Daer bi eist recht dat zi moet
Fallieren te menegher stont.

#### Willems andert:

Die dore Redenen minne wilt laten. Wo bleibt hier der Sinn? Der Vers ist einfach zu belassen (mine s. v. a. mine, mich nicht,) und nur in dem darauf folgenden ist Die statt Ende zu lesen. Die Stelle ist dann vollkommen klar.

<sup>1)</sup> Belg. Mus. IV, 108.

<sup>2)</sup> III, 324 Anm. Wenn übrigens als Beweis für die Nachlässigkeit der Comburger Handschrift dort unter andern angeführt wird, dass der Abschreiber ein ganzes Stück von nahezu 40 Versen mit einem andern, das vor demselben hätte stehen sollen, verwechselt habe, so ist zu bemerken, dass ähnliche Versehen auch in besseren Handschriften vorkommen. In dem Exemplar, das der Abschreiber vor sich hatte, durfte z. B. nur ein Blatt verbunden sein und er den Fehler nicht zeitig genug wahrgenommen haben.

<sup>3)</sup> Gelegentlich mag hier bemerkt werden, dass Willems die von Jan handelnde Stelle durch die Aenderung eines Verses, der nach seiner Ansicht keinen Sinn gab, erst völlig widersinnig machte. Die Stelle lautet:

erscheinen, ob die betreffende erste Stelle der Handschrift wirklich echt ist. Die Verse der Comburger Handschrift

> Entie Heinric was prociaen Ende Mechiel adde die name ontfaen

sind allerdings unverständlich. Aber die Stelle der Amsterdammer Handschrift

Nu es wel rechte, sekerlike,
Dat wi den toename van Heinrike
Segghen ende condich maken;
Want die toenamen die sijn saken
Daer die man bekent mede es:
[....], sijt seker des,
Es sijn toename, ende es prochiaen
Te Cortebeke, alsict hebbe verstaen.

mit der offen gelassenen Lücke sieht eher wie ein späterer Zusatz aus. Die Dichter des Mittelalters glaubten es wahrscheinlich der Bescheidenheit schuldig zu sein, sich immer mit einem gewissen Rückhalte über ihre Person auszudrücken, und eine Ausführlichkeit, wie sie hier vorkömmt, gegehört wenigstens zu den Ausnahmen. Indessen handelt es sich hier eigentlich bloss um den Namen des Orts, wo Heinrich Pfarrer war, und die Sache ist somit von keinem weiteren Belange.

Noch ist anzuführen, dass, merkwürdiger Weise, ausser der in den beiden genannten Handschriften erhaltenen Übersetzung noch eine zweite davon ganz verschiedene vorhanden war. Dieselbe kann sich aber, den davon erhaltenen Bruchstücken zufolge, mit der ersten in keiner Weise messen, und es mag sich eben daraus erklären, dass sie sich nicht vollständiger erhalten hat ¹).

Bei der nun folgenden Vergleichung der Übersetzung mit dem Originale, mit welcher die nöthig befundenen Erläuterungen und andere Anmerkungen zum Texte verbunden wurden, ist die noch immer neueste Ausgabe von Mion, Le Roman de la Rose, Paris 1814, 4 Bände 8vo, zu Grunde gelegt.

<sup>1)</sup> Vgl. Jonckbl. III, S. 837 und 338.

Die französische Handschrift, die an einzelnen Orten benützt ist, gehört der k. öffentlichen Bibliothek in Stuttgart und führt dort die Bezeichnung MSS. Poet et Philol. in Fol. nr. 6. Die Handschrift ist sehr sauber auf feines, weissliches Pergament geschrieben. Die Anfangsbuchstaben sind zierlich in Gold auf farbigem Grunde gemalt, auch finden sich viele in Goldfeisten eingefasste oder sonst mit Gold verzierte, niedliche Miniaturbilder darin; doch ist sie der Schrift nach schwerlich älter als aus der Mitte des fünfzehenten Jahrhunderts. (Sie enthält ausser dem Roman der Rose von Bl. 1—155 auch noch das Testament, Codicill und kleine Codicill bis Bl. 196.)

#### Anfang:

Ci commence le Rommans de la Rose. Maintes gens dient que en songes Na se fables non et mensonges.

#### Ende:

Ainsi oz la Rose vermeille . Atant fu iour et ie mesneille

Cy fine le Rommans de la Rose Ou lart damo<sup>r</sup>s est toute enclose.

#### (Ende der Handschrift:

Quant vous ne marez pas creu A turt vouz en repentirez Explicit le petit codicile de Maistre iehan meun.)

#### V. 1—130 gleich 1—127 des Originals.

Die Übersetzung giebt in V. 1—16 nur mit einigen Umstellungen genau V. 1—9 des O. 1) wieder. — V. 8 war, wie im Abdrucke geschehen, zu ändern und die beiden ff. entsprechen V. 10—16 des O. — V. 14 das Endwort hilt ist kein

<sup>1)</sup> So wird künftig im fortlaufenden Texte der Regel nach Original abgekürzt bezeichnet werden.

richtiger Reim auf hiet. Es scheint niet nach hilt ausgefallen, wodurch auch die Hebungen in dieser Reimzeile vervollständigt werden. Diess wird durch die Lesart bei Willems Belg. Mus. VIII, S. 104 Hine houtse over logene niet bestätigt. — V. 16 coninc Cyproen ist roi Cipion in V. 10 des O. Es ist die bekannte Abhandlung des Macrobius in somnium Scipionis, Saturnal. Lib. 1, cap. 3, v. 7 gemeint. —

V. 26 des O. nicht ausgedrückt; auch V. 31 und 32 nicht. — V. 20 in een groet ghepeins, wohl des Reimes wegen an der Stelle von si cum je souloie in V. 23 des O. — V. 27 würde wohl Ende die droem mi dede verstaen und auf diese Weise mit V. 26 verbunden entsprechender lauten. — V. 29 selbstverständlich der Übersetzung angehörig. — V. 38 und 39 statt vpheuen, Hebben (so die HS.) moete behaghen zu lesen vpheuen Hebbe, moete behaghen.

V. 44 und 45 des O. hier nicht ausgedrückt. Im übrigen ist die ganze in V. 43—74 dem V. 44—82 des O. gegenüberstehende Stelle frisch und lebendig übertragen, —

V. 78 ane den dach, d. i. versus, nicht absque. — V. 82 Vte eenen siede, O. V. 91 D'ung aiguiller. — V. 87 vestende mine mauwe (ein n am Ende unbedenklich zu ergänzen), V. 89 des O. cousant mes manches à videle, Stuttg. HS. a visele. Vgl. dazu unten V. 542 ff.

#### V. 131-200 gleich 128-193 des Originals.

V. 140 bendicheide, zusammengezogen aus behendicheide, dexteritas. — 147 te ghereeke niet wale, O. 143 pas bien atornée. — 149 treffend rechignié ... et froncié in 146 des O. — 152 verwinpelt von wimpelen, velare, O. entortillée. — Die Berichtigungen in 159 und 162 selbstverständlich, statt lelichede wäre noch richtiger gesetzt worden leelichede, vgl. V. 151. —

V. 181 persemen leenen, uneigentlich gesprochen statt vp persemen leenen, O. V. 172 à usure prester. — 184 und 185 matter und unvollständiger als V. 179—181 des O. — 188 maertelare, obgleich dieses Wort im weitern Sinne auch für einen, der gewaltsam Schmerzen oder den Tod erleiden muss,

gebraucht wird, so ist es doch hier ein blosser Schreibsehler der HS., es ist moerdenaere im Sinne von latro zu lesen. — 195 Ende beide hare bringere, die HS. etwas undeutlich brngere. Sie erwartete ihre Bringer, d. h. die ihr etwas zutrugen. Die Stelle scheint dadurch entstanden, dass der Dichter recorbillies mit Soe sat, als die mochte staen qualike übersetzen zu müssen glaubte. Dann musste sie in ihrer Gier nach andrer Habe freilich auf die Zubringer warten. Vielleicht ist indessen auch die Stelle verdorben.

#### V. 201-300 gleich 194-289 des Originals.

V. 201—248 geben 194—249 des O. gut und ersetzen einzelne Bilder des O. mit andern gleich treffenden. — 209 verspærde. Es sollte wohl verspænde, deprivavit, stehen. Vgl. Huydecoper zu M. Stoke Rijmkr. VI, V. 160 (Bd. II. S. 465). — 211 besloet, juverit, vgl. ebendas. V, V. 1245 (Bd. II. S. 431). — 273 macht, d. i. mach, maghe, propinquus, O. 255 parent. — 287 und 288 sind zu umstellen. — 293 und 295 könnten füglich gestrichen werden.

#### V. 301-386 gleich 299-405 des Originals.

V. 302 wel ghescreuen, O. bien painte, vgl. V. 137. 307 und 423. — 313 eerscap ist ire des O., ira, moeror. — (V. 330—334 des O. nicht speziell wiedergegeben, auch später einzelne Verse des O. übergangen.) — 371 ist mit Rücksicht auf den Zusammenhang und V. 381 des O. qui tout use et tout porrist vervulen statt vervullen zu lesen. — 374—376 nach dede statt Punkt bloss Doppelpunkt, aber nach kintschede Punkt zu setzen. Die Verse entsprechen V. 387—393 des O. — Dat soe in V. 378 mit Alsoe in V. 379 zu umstellen. — 383 Eene zware ende eene coude, lies oude. Das O. weiss von beidem nichts.

## V. 387-508 gleich 406-519 des Originals.

V. 406 Eene hare, O. V. 429 la haire. — 419 sijn, Genitiv, s. v. a. seinetwegen, deswegen, lt. inde, um dass sie dessen gepriesen sein wollen. — 422 drückt 439 des O. Qui lor toldra Dieu

et son raine nicht aus. — 423—446 von 440—461 des O. theilweise abweichend, aber nicht dahinter zurückstehend. — 435 statt sticke (HS.) lies stucke. — 491 streiche stede (der HS.).

#### V. 509-598 gleich 520-621 des Originals.

V. 511 ondede, nachlässige, auch sonst in zahlreichen Beispielen vorkommende Schreibart, für ontdede, was hier ein für allemal bemerkt wird. - 534 die Reimzeile ist mangelhaft. Es stand wohl und ist zu lesen Vp hare haer, die wel stoet. — 542—544 beziehen, verschieden von dem Herausgeber des O., V. 561 desselben Bien et bel et estroitement nicht auf den vorhergeheuden, welcher vom Kopfputz handelt, sondern auf den nachfolgenden Ot ambedeus cousues sés manches. Wahrscheinlich mit Recht, da der letzte Vers ohne diesen Beisatz allzu nackt dasteht. Das geschmackvolle Tragen der weiten Aermol, die zuweilen, wie laut der Übertragung hier, mit einem Golddrahte befestigt oder zusammengezogen wurden, scheint im Mittelalter bei Männern und Frauen als ein Zeichen besonders feinen Anstands gegolten zu haben. V. 82-87, 2081, 2107 u. s. w. - 570 vten lande van Babilone, O. V. 595 bei Meon de la terre as Sarradins scheint verdruckt für Sarracins; Stuttg. HS. Alexandrins, was zum weiblichen Worte terre nicht ganz passt. - 575 ein abscheulicher Flickreim, blos des vorgängigen pourprijs wegen, das O. weiss nichts davon. — 578 na hare vromen auch etwas bequem gereimt, zur Noth so viel als uti decuit hinzunehmen.

## V. 599-726 gleich 622-779 des Originals.

V. 601—610 etwas abweichend vom O., namentlich sind 607—610 Zusatz, denn das O. sagt einfach, ohne dass der Bittende die Antwort abwartet, Lors m'en entrai, ne dis puis mot. Auch kürzt die Übersetzung im Übrigen hin und wieder Die Stelle, welche das Wort seraines, Sirenen, davon ableitet, dass sie voies ont saines et series (V. 675—677) war an sich nicht übersetzbar. — 630 verweentheit entspricht hier zunächst dem déduit in 690 des O. — 641 sonder mi te makene diere

treffend V. 698 sans longue fable. — 655 sine affare, O. 715 son contentement et son estre, das Wort also nicht aus dem frnz. Texte blos herübergenommen. — 656 ghare, d. i. gheere, O. 715 moult desirasse. — 678 Den voet soe hem allen gaf, O. 741 ferir du pié et renvoisier. — 687 musuren hier und 695, im O. nichts entsprechendes, es scheint das frnz. mesure zu sein. — 698 Met fleuten ende met tambusen, die Worte sind zu umstellen, Met tamburen (so zugleich zu ändern) ende met fluten (unter Ausstossung des ersten e in fleuten), dadurch ist der Reim mit luten hergestellt. - 700 bordoen, das frnz. Wort bourdon, dem rotruenge des O. (V. 752) entsprechend? — Der Vorzug, der in V. 753-755 des O. dem Gesange, oder den Noten, von Lothringen eingeräumt wird, ist in der Übers. nicht berührt. — 710—712 nicht im O., 764 desselben sagt blos trecies à une tresce (auch die Stuttg. HS. hat nicht mehr, sie liest treciees u. trece). — thoot zusammengezogen aus thoeft oder thooft, des Reims wegen, ohne Zweifel im Anschluss an eine gänge, nachlässigere Aussprache. Vergl. Kil. unter Hoofd u. Huydecoper zu Mel. Stoke III, S. 294. - 711 II. hoedekine, d. h. je eines auf den Köpfen der beiden. - 720 grenen, subridere, gleichsam eine weitere Ausführung des O.

## V. 727-816 gleich 780-867 des Originals.

V. 739 und 740 Zusatz. — 755, nach wit ist nothwendig rot zu ergänzen: Als een appel wit, rot ende ront. — 758 Ende blide van herten passt nicht und scheint verdorben. Im O. ist Cointes fu et de bel atour dafür übrig. — 774 cousen, kouse, caliga, hier Bundschuhe, O. 830 D'uns solers décopés à las. — XII iaren, auch die Stuttg. finz. HS. liest XII, sept ans des O. in 837 bei Meon ist offenbar fehlerhaft. X und V unterscheiden sich in älteren HSS., wie z. B. namentlich im gegebenen Falle in der gen. Stuttg. HS., nicht selten nur durch den feinen Haarstrich, in welchen das erstere ausläuft. Beide Zahlen können daher nach Umständen leicht miteinander verwechselt werden. — 792 und 793 Zusatz. — Zwischen 813

und 814 ist eine Lücke, die dem O. zufolge beiläufig so zu ergänzen wäre:

Met eenen samite diere ende rike, Ende die was den seluen ghelike

- 815 und 816 Zusatz.

V. 817—941 gleich 868—917 des Originals.

V. 817—819 folgen dem O. nur im Allgemeinen. — 821 Soe doet hi vrauwe menich ione wijf, O. 874 Et des dames refait bajesses, entweder verdorben, oder in reiner Zerstreutheit übersetzt, denn der Satz verträgt sich schon nicht mit dem ff. Die hi jeghen hem vint stijf: - 834 espentuine, auch bei WILLEMS, Belg. Mus. VII, 443. V. 69 und 258 espentinen und espinen, ohne Zweifel dasselbe, was spetwift, spectabificus, bei Pfeiffer, Buch der Natur von Megenberg, Stuttg. 1862, 80 S. 280, eine Schlangenart, Schlange überhaupt. - 836 und 837 wohl richtiger st. de waerde, Die cleederen zu lesen die waerde Der cl. -845 Entweder stont oder sat aus V. 842 oder 844 hieher zu beziehen oder haddi hinzuzudenken. — 862 HS. huut, verschrieben für wijt. — 864 Die weel cleedde in den rinc? im O. 809 Qu'il faisoit estre iluec delés. — 871 St. Die Gods wohl Des Gods zu bessern. — 872—874 Zusatz zu Vermittlung des Übergangs zum Folgenden. — 875—880 stehen 914—918 des O. gegenüber. onghespannen (876) ist mit dem vorhergehenden hart zu verbinden. Der Bogen war hart ohne gespannt zu seine Das O. hat wörtlich nichts der Art. Im Übrigen enthält die Übers. hier eine eigenthümliche Verwechslung. Nach dem O. war der eine Bogen d'un bois Dont li fruit iert mal savorés und dann heisst es Et si estoit plus noirs que mores. Der Übers. bezeichnet den Bogen kurz als schwarz, ohne weitere Vergleichung, und dann sagt er Die vrucht soe es beter meere Die dat hout drouch ende gaf u.s. w. meere ist nichts anders als das more (oder mores) des O. (die Stuttg. HS. hat meure), d. h. mûre, Maulbeere, nl. moer-besie. Während demnach das O. die Farbe des Bogens mit der Maulbeere vergleicht, wird beim Üebers. die übelschmeckende Frucht des Holzes zur Maulbeere, die ebendarum beter, d. i. better, bitter sein muss, und der Bogen von Maulbeerbaumhols. — 881 wegen des folgenden Reimworts gheraect st. ghemaect zu lesen? — 897 und 898 van al desen zweimal auf einander; Nachlässigkeit des Abschreibers? Lies das zweitemal: die mochte wesen? — 928 diet al beniden, O. 968 Toute tainte et envenimée. — 935—941 geben in Kürze 973—987 des O.

#### V. 942-1056 gleich 988-1131 des Originals.

V. 942 fasst 988—991 kurs in sich. — 960 gout claer, goldklar, O. V. 917 blonde; das helle goldblonde Haar der Frauen hat im Mittelalter durchaus den Vorzug. Auf den Bildchen der Stuttg. frns. HS. haben die Frauen, der Gott Amor und der Liebende allesammt röthlichblonde Haare. — 971 ende der HS. war nothwendig auszustossen. — 978 richeden sehr matt, O. 1033 Por l'amor de li deservir; lies miltheden? — 987 gibt 1042— 1057 kurz und treffend. — 994 stont in eigentlich stonden in. — 997 vaseke; vaese, vaesken, KIL. fibra, capillamentum, festuca, das O. von 1058-1070 deutlicher, V. 1069 lautet 'namentligh: si estoit au col bien orlée D'uné bende d'or néllée etc. — 1008 Zusats, wahrscheinlich aus dem missverstandenen späteren V. 1087 des O. (vue ist mit vie verwechselt) entstanden. - 1010 Danne tlant dat hout pape Jan, gut wiedergegeben, O. 1081 que trestous li ors de Romme, zugleich merk-, würdig wegen der Erwähnung des Erspriesters Johann. — 1011 maersant, lässt abermals ein Missverständniss vermuthen. Das O. sagt D'une pierre fu li mordens; die Zunge der Schnalle war von einem Steine. Einen Namen trägt dieser Stein, den Richheit trug, nicht; maersant und mordens ähneln sich aber, was um so verdächtiger, als maersant (Meersand?) eine willkührliche Benennung zu sein scheint. Statt der Zahnschmerzen, gegen welche dem Steine nach dem O. noch weitere Kraft innwohnen soll, setzt die Übertragung in V. 1015 ziecheit im Allgemeinen. — 1023 te hoefde comen s. v. a. zu Ende kommen. — 1027 die saphirs des O. sind weggeblieben. — 1045 Waerheit, soe was hi gheheeten, diess ist ein offenbares Missverständniss, des O. Qui fu ses amis verities (V. 1116.) Der

Freund der Richkeit hat im O. keinen Namen, und jedenfalls hätte er nach der von ihm gegebenen Beschreibung nicht Wahrheit heissen können.

#### V. 1057—1222 gleich 1132—1291 des Originals.

V. 1066 ziet, O. 1137 tien, d. i. seht, siehe, da, nimm! — 1071 lies gheuouch, wie auch gelesen werden kann. - 1072 verseenets unrichtig gelesen, die HS. hat: verleenets; verleenen, lt. praestare, tribuere, verleihen. — 1078 lies st. mintene (HS.) minten, and 1075 ende rike alternale; st. e. rike; a. - 1080 entspricht treffend dem V. 1147—1149 des O. — 1098 zeilsteen, seylsteen, lt. magnes, d. h. Seegelstein, dieser Benennung zufolge ist der Gebrauch der Magnetnadel für die Schifffahrt im dreizehenten Jahrhundert in den Niederlanden ausser Zweifel. — 1105 purper alexandrijn bestimmt das fruz. porpre sarrazinesche noch genauer. Purpur aus Alexandrien (in Ägypten) war dem Niederländer ohne Zweifel aus den damaligen Handelsbeziehungen seines Landes wohl bekannt. — 1126 ist hadde hineinzudenken. — 1130 der Dichter scheint hier vergessen zu haben, dass er, abweichend von seinem O., das von dem Artushelden bloss sagt, er habe mainte chevalier abatu et pris par force et par vertu, im vorhergehenden Verse seinen Helden manchem Ritter das Leben hatte nehmen lassen. Solche konnte er nicht wohl mit Kraft wegführen. Denn diess bedeuten die Worte Die hi met crachte voerde wach. — 1134 und 1136 stehen 1197, 1199 und 1200 des O. gegenüber. — 1204 des O. nicht ausgedrückt, 1206—1215 ebenfalls übergangen. — 1142 Kidel und sorquaine des O. erklären sich gegenseitig. Es ist eine vornen offene weite Jacke gemeint. — 1144 boutraen, englisch buckram, Steisleinwand, entspricht dem borras des frnz. O. - Mit Rücksicht auf V. 1153 sind V. 1152 und 1153 nothwendig zu umstellen. - Statt Fiex au seignor de Gundesores 1159 allgemeiner Zone eens groets heeren und 1160 ein ebenso wohlfeiler Reim wie der von Gundesores. — 1163 glot dem fole des O. (1236) gegenübergesetzt. Es ist das ebenfalls frnz. glous, glout, glos, glot, nfrnz. glouton, 1t. gluto, glutto, vgl. Roquefort. —

1177 hier spezieller als 1251 des O. — 1180 helen ist Gegensats gegen brecken, heelen, lt. integrare, ganz geben, vollständig ausdrücken. — 1220—1222 nicht im O. und 1286—1291 des O. nicht in der Übertragung —.

#### V. 1223-1328 gleich 1292-1445 des Originals.

Von V. 1336—1381 des O. sind blos die Verse 1346 und 1347 in 1275 und 1276 übertragen. Auch 1382—1389 des O. sind in 1277—1282 nur abgekürzt wiedergegeben. — 1401—1417 des O. fehlen so siemlich ganz. — 1317 ersetzt V. 1485 des O. Mais puis Karles le fils Pepin. Was sodann das O. suf den Fichtenbaum bezieht, bezieht die Übertragung auf die Springquelle.

### V. 1329-1602 gleich 1446 - 1687 des Originals.

V. 1376 dochtem, d. h. dochte mit Abkürzungsstrich über dem e. — 1435 möchte In becken, die daer staende waren zu lesen sein. — 1448 dem O. zufolge die Worte goude ende zu viel. — 1452 werpen, d. h. werfen zurück der Farben mancherlei (V. 1454). — 1457 betoghen, zurückgespiegelt (vgl. V. 1461, 1464 und 1474). — 1497 und 1498

Ghesayt dat zoete saet van minnen
Dat gheen dorpere mach ghewinnen,
vertreten 1596 und 1597 des O.

Sema ici d'Amors la graine Qui tout a çainte la fontaine

Ausien u. s. w. V. 1630 des O. hat: Quant cele rage m'ot si pris. Es scheint, der nl. Dichter hatte hier eine andere Lesart vor sich. Die St. HS. liest Quant cele rose mot souspris, was der unsern näher kömmt. — 1564 und 1565 möchte zu lesen sein: Daer soe behagheden si mie So wel, dat ickere begare. — 1585 ist müssig und blos des Reimes wegen eingeschoben.

#### V. 1603-1796 gleich 1688-1889 des Originals.

parmi l'oel des O. (V. 1701) das erstemal nicht in der Übertragung (1609-1611) ausgedrückt, auch nicht in der

St. HS., welche Que par milieu statt parmi l'oel liest. Merkwürdigerweise trifft aber in dem an der Spitze der Verwundungsscene stehenden Miniaturbildchen Amor den Liebenden gerade Es möchte wohl am richtigsten bei dem ersten Schusse parmi l'oeil, bei dem zweiten (der Verwundung durch simplece) par milieu zu lesen sein. — 1618 und 1619 sind naiv zierlicher Zusatz des Übers. — 1723 des O. Qui Biautés estoit apelée ist weggelassen. So bleibt der erste Pfeil, der früher mit dem Namen Schönheit bezeichnet ist, hier unbenannt. — 1638 Dus bleef hi; hier strael, wie im Hd., männlich genommen. — 1646 te haluen, so viel als halvelick, halvelingh, hälblings, halbwegs. — 1652 Haren, eigentlich Sijnen. Das erstere muss auf Minnen bezogen werden. — 1678 lies Ende st. Dat und 1680 st. Hine einfach Hi. - 1685 Houesscheit (ein s ist zuviel). Weder das O. noch die Übersetzung zählt früher Courtoisie, Houeschheit, unter den Strahlen oder Pfeilen auf, sondern ersteres lässt nur den Pfeil Franchise, Vrihede, mit Court., Houeschh., vergiftet sein. Gleichwohl führt auch das O. bei Mzon hier Courtoisie als dritten Pfeil auf, und da es dann Franchise als den vierten und Compaignie und Biau Semblant als weitere aufzählt, so gelangt es zu sechs Pfeilen, während es dem Gotte früher im Gegensatz zu der angeführten Zahl der fünf hässlichen, nur fünfe beilegt. In unsrer Übers. kommen ebenfalls nur fünfe heraus, indem die von Franchise als viertem Pfeile handelnde Stelle bei Meon 1789-1791

> Mès li archier me represente Une autre floiche de grant guise: La quarte fu, s'ot nom Franchise.

darin weggeblieben ist; und zwar ganz mit Recht. Diese drei Verse sind nichts anders als die Interpolation eines Abschreibers, der nicht bemerkte, dass der Dichter in 1774 den dritten Pfeil aus Versehen Courtoisie statt Franchise benannt hatte, und daher glaubte, nachhelfen zu müssen. Dass dem so ist, geht aus der Stuttg. frnz. HS. hervor. Auch in dieser heisst der dritte Pfeil Courtoisie, an der Stelle der drei genannten Verse aber steht blos der einzige: Mais li archiers qui me

resposnte, woranf dann alles gleichmässig fortgeht wie bei Mion. — 1701 Dat mi coene maect te dien sagt gerade das Gegentheil von 1792 Ce me doit bien espoenter. — 1702 und 1703?? lies Men seit, het soude hem ontsien Die warme u. s. w.? O. 1793 Qu'eschaudés doit iaue douter. — 1742 und 1743 kommen im Endergebnisse auf dasselbe hinaus wie 1835 und 1836 des O. Eigentlich aber sagt dieses: Gesellschaft zwinge das Weib am ehesten, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben. — Für 1744—1746, welche unverständlich sind und verdorben scheinen, findet sich keine entsprechende Stelle im O. — 1751 tenden een, sonst al teenen, an Einem fort, in continuo, O. 1839 en ung tenant. — 1755 ist dede statt de, wie die HS. unrichtig liest, zu ändern. — 1792 nach mede ein Komma nothwendig.

#### V. 1797-2170 gleich 1890-2233 des Originals.

V. 1812—1814 vertreten zierlich 1910 und 1911 des O. — 1826 noyt en saghen im Sinne von unquam viderunt. — 1829 st. niet wohl hiet, yet, jet, zu lesen? — 1829 und 1830 V. 1832 und 1833 des O. entsprechend. - Nach V. 1867 ist nachträglich der Punkt zu streichen. — 1869 luussen, vgl. 2106, Kil. luysschen. — 1925 scoenhede unten noch öfter für joiau des O. gebraucht. — 1927 Hi es vrouwe van minen goede ist die wörtliche Übersetzung von Mais ele est de mon écrin dame. Dèr Übersetzer hat vergessen, dass aus la clef des O. im Niederl. der Schlüssel geworden ist. - 1955 Houdi van minen raet. So die HS. Es ist einfach Houdi v an m. r. zu ändern. -2028 Hier ist ein Wort in der Übersetzung vergessen. heisst vorher: Soviel Preis Walewin seiner höfischen Sitte wegan hatte, soviel hatte Keye-was? wohl lachter, aber das Wort fehlt. Vielleicht ist So addi lachter oder Adde K. lachter u. s. w. zu lesen. — 2058 Dat goede minne van hu gast. Q. 2131 Si qu'els oient bonnes noveles dire de toi etc. Lies niuwe, s. v. a. niuwmaere? — 2069 and 2070 cuusschelic, cuusscheit, O. cointement, cointerie (vom lt. comtus). Der Begriff ist sonach hier: sauber, gefällig, anständig. - 2108 sienre, Comparativ von siene, vgl. 4890 und 5566. — 2179—2188 des O. von dem Niederl., sehr bezeichnend, mit Recht übergangen.

#### V. 2171-2554 gleich 2234-2607 des Originals.

V. 2205 vergaet met haest ringen?? O. 2265 Est tost rendue et aquitée. Lies haest, ringen; ringen gleich ringh, leicht, schnell? vgl. Kil. — 2228 zierheit gleich zeerheit, Schmers, im Gegensatz gegen das vorhergehende soetheit, Süssigkeit, im O. keine entsprechende Stelle (möglicherweise auch s. v. a. zoetheit, dementia, und zierheit, decus, exornatio). - 2235 Rideringhe, O. fiévre, das Fieber. — 2268 wanhoghen, Kr. wanheughen, desperare. — 2281 Nach saegt nachträglich ein Komma zu ergänzen. — 2294 ontsteken Particip?, oder ist ontsektem, -ten, oder ontsteket zu lesen. — 2344 Dat meer, d. i. Dat men daer, sonst Dat mer. — 2348 ghemoet, d. i. Begegnung. — 2405 haers, aussergewöhnliche Form für haere. — 2413 die cone, so die HS. lies: die ghone oder scone, O. 2449 cele au cler vis. — 2433 Ic wilt vp I covent sekeren, O. 2470 Gel vodroie par convenant, vodroie falsch, es ist voeroie, von voer, vouer, zu lesen. Die Stuttg. frnz. HS. hat weder diesen -noch den ff. Vers. — 2438 statt Ende der HS. wohl Entie zu andern. — 2451—2453 lauten in 2485—2487 des O.

> Car maint plus preus et plus alose De moi auroient grant honor En ung loier assez menor.

Der nl. Text verdorben. Lies in 2452 Soudem l. ghenoeghen, dits wiser,? — In 2494—2508 das O. in 2521—2548 abgekürzt. — 2511 Daer dat helichdom woent inne scheint O. 2547 por l'amor de la débonnaire ersetzen zu sollen. — 2550—2553 des O. übergangen. — 2529—2539 geben 2568—2579 des O. nicht richtig. Dieses räth 1) die Dienerin des Hauses anständig zu beschenken, 2) die Freundin und alle, die ihr wohlwollen, zu ehren und werth zu halten u. s. w. Der Übersetzer versteht unter la pucele de l'ostel, was er die maghet überträgt, offenbar nicht die Dienerin, sondern die Geliebte selbst, die Gebie-

terin, und rath sonach, diese zu beschenken, von jener aber spricht er gar nicht.

## V. 2555—2790 gleich 2608—2803 des Originals.

2568 eene bede, was für eine? Es scheint ein Wort ausgefallen (etwa dulle). — 2572 sprichwörtliche Redensart, die das O. nicht hat. — 2575—2578. Das O. 2614 und 2615 sagt das Gegentheil: Il est voirs que nus maus n'ataint A celui qui les amans taint. Dem ganzen Zusammenhange nach ist statt goets zu lesen quaets. - In 2582 ist haer statt hem der HS. zu lesen, nach gieten das Punkt zu streichen und in 2583 Die zee: der zu ändern. — 2587 und 2588 geben V. 2619—2621 des O. nicht richtig. Durch Et toutes voies convient vivre les amans u. s. w. ist in diesem der Übergang zum folgenden vermittelt, was in der Übersetzung nicht der Fall ist. — 2634 sen wegen des vorhergehenden hen, wie 1508, ebenfalls des Reims wegen, him statt hen oder hem. — 2635 oghen für hoghen. — In 2637 das Komma zu streichen. — 2642 lies ende den tghemoede. — In 2643 mochte Alst statt Als zu lesen sein. — 2715 Nuchtens, morgens, O. 2736 Moult ont au matin bon encontre. - 2780 statt Ende segghen, lies entweder, auch noch mit einer Ellypse: Ende men s., oder: Dat men s., und in V. 2781 ist zu lesen wilde, die rosen und nach diesem Worte kein Komma.

### V. 2791—3014 gleich 2804—2979 des Originals.

Die jetzt, nach 2790, in der HS. ohne Unterbrechung, mitten in der Spalte, folgenden Verse 2791—2826 gehören nicht hierher, sondern hinter das ebenfalls unmittelbar nach denselben, wieder mitten in der Spalte, sich anschliessende, von 2827—2866 reichende Stück, und V. 2867 u. ff. enthalten den Anschluss an 2826. Die verkehrte Ordnung rührt einfach von einem Versehen des Abschreibers her, der zwei Blätter, Seiten oder Spalten mit einahder verwechselt hat. Wenigstens ist die Versezahl der beiden verwechselten Stücke sich, bis auf zwei Zeilen, die das zweite Stück weiter hat als

das erste (V. 2827 und 2828 gehören nicht zum ursprünglichen Texte), ganz gleich. Indessen hat der Abschreiber sein Versehen dadurch wieder gut zu machen gesucht, dass er vor das zweite Stück, welches nach 2826 folgt, zwei vermittelnde, allerdings herzlich schlechte Verse eingeschoben hat, die an 2790, und ebenso dem nach 2866 folgenden Texte vier dergleichen, die an das mit 2826 schliessende erste Stück anknüpfen. Der Abdruck folgt der HS., die Umstellung aber ist durch \* z\* zwischen dem Texte bemerklich gemacht worden. - 2804 borlebuer, borlen, flandr., clamare, vociferare. KIL., wörtlich also Schreibauer. O. 2838-2839 si fu closiers Et garde u. s. w. — 2805 wachte vele houde. h. müsste hier wohl mit der bei Kilian angegebenen Bedeutung des Worts statim, confestim, cito zusammenhängen. Es wird aber ohne Zweifel boude zu ändern sein. - 2810 ff. weichen von dem O. bei Meon 2845-2848 sehr ab, stimmen dagegen mit der Lesung, welche die Stuttg. frnz. HS. bietet, genau zusammen. Die Stelle lautet in dieser:

Ainçois auoit a compaignons
Vne femme et .I. vilain homme,
Si homme male bouche se nomme.
Nez fu, sachiez, en Normandie;
Cest un vilain que dieu maudie,
Et la femme si a non honte.

(Vgl. dazu unten die Bem. zu 2870 ff. des O.) — 2819 ist statt rauwen der HS. vrauwen zu lesen. — 2823 und 2824 unrichtige Auffassung von 2854 und 2855 des O.

Qu'onques o lui Raison ne jut,
 Més du véoir Honte conçut. —

2829 und 2830. Wahrscheinlich lauteten diese beiden Verse, von denen der letzte mit Hebungen überfüllt ist, ursprünglich im geordneten Texte:

Ende Houeschheit was sijn moeder, Die niet wesen mochte vroeder. —

2839 lies: Ende ic wille. — 2852 lächerlich verstümmelt. Es wird wohl Ende dit ne staet mi niet tombeerne zu lesen sein. — 2856 Missverstand des O. vostre servise suis prest de prendits,

kommt aber auf das Gleiche hinaus. — Die V. 2870—2878 bei Mzon

> Et por les Roses miex garnir, I fist Jalousie venir Paor qui bée durement A faire son commandement.

welche in der Übertragung, wo sie zwischen 2889 und 2890 ihre Stelle gefunden haben müssten, nicht vorkommen, fehlen auch in der Stuttg. frnz. HS., und zwar mit Recht. Zuerst in Rücksicht auf die oben mitgetheilte, von dem Text bei Mion abweichende Stelle, und fürs zweite, weil sowohl jene Stelle bei Meon als der Zusatz hier eine spätere Verballhornung sind. In beiden Texten lautet der dem Zusatz bei M. folgende Vers (2874) Ores sunt as Roses garder troi, Übers. 2891 Dus sijn ghewacht van desen drien Die rosen. Nun diese drei sind Dangier, Male bouche und Honte, wie sie in Übereinstimmung mit der Stuttg. frnz. HS. auch im nl. Texte vorkommen (Scamelhede in 2890 und später ist dasselbe was Scande). Paor, welche im Texte bei Meon noch weiter aufgeführt wird, wäre somit eine vierte Wache, und gehört ebendesshalb nicht her. (Vgl. auch 8062-8070 des nl. Textes.) - 2893 und 2894 unreiner Reim, lies hin oder ghewen. — 2926 toenerlaet, Druckfehler statt toeuerlaet. Dieser und die vorhergehende Verse kürzer als das O. und etwas abweichend. — 2955 Hof für Of. — 2974, O. 2943 Sprichwort in beiden Texten. •

#### V. 3015-3448 gleich 2980-3417 des Originals.

V. 3015 statt vp der HS. des Reims wegen op zu lesen. — 3030 Kerse, d. i. Kerze, ersetzt das frnz. Bild estoiles. — 3085 hiet, d. i. heet. — 3107 Belouede te, d. i. Belouedet te. — 3128 heere, d. i. eere. — 3131 die HS. genau mi. — 3183 und 3184 streiche Hem und ziehe Den God in 3133 hinauf? rasteren, O. 3103 Ne de traison arété. — 3168—3176 weichen von 3130—3133, welchen sie gegenüberstehen, ganz ab. — 3189 Hi es? was ist er? fel oder was? das ist ausgefallen (ende zu streichen). — 3221, O. in 3168 Ge tins vers lui la chiere encline. — 3263 Ende

ic u. s. w. undoutlish dadurch, dass auf einmal zur indirekten Rede übergegangen wird. - 3326 und 3327 geben 3292 und 3293 Cortoisie est que l'en sequeure Celi dont l'en est au desseure. Statt Datte wohl Dade zu lesen. — 3329 lies oemoedeghen. — 3351, im O. 3326 noch mit dem vorhergehenden Vers verbunden. — 3365 und 3366 .... hoe moeghedijt getemen Die wel na doet es irgendwie verdorben. Dem Sinne nach sollte etwa stehen: hoe macht hem getemen. De wel na doet es. Das O. in 3339 ff. sagt bloss Trop vous estes ... esloignés, Que regarder ne le daignés. Auch 3369-3376 weichen von 3344-3349 des O. ab und sind namentlich ausführlicher. — 3379 heet, fervidus. — 3395 den rosen, O. Si cum joi la Rose aprochée. — 3396 sonder si, sicherlich, vgl. Huydecoper zu Melis Stoke II, S. 342. — 3399 lies Die so verre niet was und 3400 sijn gegaen, vgl. O. 3374 und 3375. — 3416 aes, Aas, It. esca, Lockspeise und zugleich Falle. — 3439 vliet der HS. giebt keinen Sinn. Lies verbiet, was abgekürzt v'biet leicht mit ersterem verwechselt werden konnte. - 8441 und 3442 orloue und thone falscher Reim.

#### V. 3449-3656 gleich 3418-3646 des Originals.

V. 3465 Ne weest offenbar Schreibfehler für ghewest. Lies ontverret Ghewest, ne u. s. w. — 3469 ane aue, sine defectu, von auen deficere. Vielleicht war aber das eine der beiden ane, das in aue verändert wurde, blos zu streichen. — 8482 paerden, übersehener Schreibfehler der HS. Es ist selbstverständlich paerlen zu lesen. — 3484 te houede, vgl. S. 239 zu V. 1023. — 3490 sij, für sijt, des Reims wegen gekürzt. — 3492 statt Die stünde richtiger Dien. — 3552 und 3553 verkehrte Übers. der V. 3511 und 3512 des O. Et comment li murs fu levés Et li chastiaus riches et fors, — 3526—3529 des O. nicht übertragen, und 3537—3542 des O. nur abgekürzt. — 3582 ff. weiehen vom O. ab, weil der Übers. nicht bemerkt, dass Honte im O. personifizirt ist. Auch bringt er 3585 ganz willkührlich houeschheit herein, die gar nicht hergehört. — 3591 und 3592 sagen ganz unpassend von Scons

Ontfaen, was im O. 3566 ff. von dem Liebenden gesagt wird. — 3612 ff. der Übersetzer legt hier, was im O. 3586—3609 noch der Scande, Honte, in den Mund gelegt wird, offenbar Ver Jalousie als Antwort bei, wodurch er aber mit 3629 ff. seiner eigenen Bearbeitung in Widerspruch kommt, indem er hier mit dem O. die Jalousie auf die vorhergehende Rede antworten lässt. — 3622—3627 des O. nicht besonders ausgedrückt. — 3643 die HS. hat betumen, es ist betwinen, d. i. betwynen, umzäunen, zu lesen.

#### V. 3657-4017 gleich 3647-4069 des Originals.

V. 3670-3671 des O. nicht übertragen. - 3683 wake, die HS. hat deutlich vake, d. i. Schlafe, was hier ganz richtig ist, während wake das Gegentheil bezeichnen würde. Letzteres ist bloses Versehen im Abdrucke. — 3702 groeniaert, das frnz. grognard. — 3706 lies Wilt u, hu niet tontsiene, behaghen? O. 3715 Voulez vous donques as gens plaire. — 3710—3712, ebenso 3718-3721 des O. übergangen, auch lässt der Übersetzer die 3722-3739 der Paor beigelegten Worte noch etwas kürzer von Scande sagen. — 3753—3763 des O. ferner übergangen. — 3732 (der Übers.) hine, d. i. Ine, das h ist Aspiration wie in heere st. eere, hoghen st. oghen u.'s. w. - 3740 Therde, so die HS. lies Therte. — Die 3770—3808 enthaltene Beschreibung der Veste, die Jalousie bauen lässt, stimmt mit dem O. 3811-3876 in der Hauptsache überein. Vieles einzelne ist aber weggelassen, manches ist abweichend. So fehlt auch die merkwürdige Stelle 3849 und 3850 des O. Car l'en destrempe le mortier De fort vin-aigre et de chaus vive. — 3796—3798 nicht im O. — 3803 seil scotten, d. i. seelschutten, Seilgeschossen, das frnz. arbalestes. — 3819 onsieliken, d. i. ontsieliken, furchtbaren. — 3835 de porte van troos, O. 3900 la porte destrois, d. h. das rechtseitige Thor, im Gegensatz gegen das vorher erwähnte linke. Es scheint beinahe, der Übersetzer habe, ohne weiteres Nachdenken destrois für de la rose genommen. — 3847—3866 geben V. 3907—3920 des O. unvollständig und verworren, so dass sie ohne Beiziehung des letz-

teren nur halb klar sind. - Die Veränderung von stiuen in sticken in 3847 wird hier feierlich von mir zurückgenommen. Stiuen sind die estiues des O., wahrscheinlich Sackpfeifen, vgl. Dufreske unter Stiva und Roquefort unter Estive. -8859 lies statt niemen der HS. niemer oder niene. — 3875 und 3876 stehen 3933—3935 des O. gegenüber, sind aber unklar und wahrscheinlich beide verdorben. - 3887 canse aus dem frnz. chance. — 3892 möchte statt Die verzekert vielleicht Soe was versekert zu lesen sein. — 3895 stünde deutlicher Want st. Hoe. — 3915 int haer, O. en herbe. Aehnlicher Gebrauch auch im Hd., z. B. in einem Berichte über ein Stück Wald auf dem Schwarzwalde von 1603 "das darauf stehende Haar ist ... schön von Aichin, Hagenbuechen, Aspen und dergleichen Holtz angewachsen, doch noch zum Abhawen zue jung, also noch der Zeit ... nicht wol was üsser den Haaren zu erlösen anzuschlagen." — 3930 möchte dongestadste st. onghestade zu ändern sein. — 3993 Die mi wel scinen? vgl. 4362. — 4012 lies vergheten [al]. — Mit 4069 des Originals en den die Verse von Wilhelm Lorris und der ff. Text ist von Jehan de Meung. Der entsprechende nl. Text endet eigentlich mitten in V. 4017.

#### V. 4018-4144 gleich 4070-4231 des Originals.

V. 4019—4040 entsprechen den V. 4070—4108 des O. Doch weicht die Uebersetzung ziemlich ab. — In 4024 wohl de minre st. de Minne zu ändern? — 4106 des O. Promesse sans don ne vaut gaires, ein Rechtssprichwort in V. 4032 und 4033 auszudrücken versucht. — 4041—4044 geben 4109—4117 des O. sehr abgekürzt. — 4074—4077 entsprechen 4146—4155, aber der Grund des O., dass Ledigkeit ihm nicht hätte trauen und seinen thörichten Wunsch nicht erfüllen sollen, tritt in 4077 gar nicht hervor, der keinen absonderlich schlimmen Vorwurf für Thoren enthält. — 4093 und 4094 vele und houeschede unreiner Reim.

### V. 4145-4369 gleich 4932-4490 des Originals.

V. 4145—4162 ktirzen 4232—4265 des O. — 4163—4180

treu und höchst lebendig übertragen. — 4189 conciencie, im O. 4294 science, der Sinn der gleiche. - 4298-4301 des O. nicht in der Übersetzung. —4198 ist ompays zu verbessern, pays taugt nicht. — 4204 ändre: al vul hopen. — 4206 ändre: Ende vul redenen sonder redene. — 4220 niet zu streichen oder met, It. simul, zu setzen. (O. 4331 C'est felonnie la piteuse). — 4233 und 4234 (im O. 4344 und 4345) scheiden nicht ganz gelungen. Übrigens ist die ganze Parthie der Rede der Vernunft bis zum Schlusse, obgleich da und dort vom O. abweichend, in der Hauptsache trefflich übersetzt. — 4261 scu beweist für die in I, zu 1482 aufgestellte Vermuthung. Es ist an jener Stelle einfach scuw statt scum zu lesen. - 4282-4284 Zusatz zum O. — 4289 ändre: twee naturen st. die n. (O. 4393 de divers sexes). - 4294-4304 entsprechen 4402-4413 des O., die auch die Stuttg. HS. vollständig hat. In 4294 wird übrigens zu lesen sein: Andre lieden sijn die men vint und in 4303 Die dus worden met minnen loent, st. Die met worden dus m. l. — 4347—4348 scheint sprichwörtliche Redensart. — 4362 So dat hem scijnt, d. i. scent, entehrt, vgl. 3993.

#### V. 4370 -4666 gleich 4491-4851 des Originals.

V. 4404—4434 umstellen mehrere Sätze des O. von 4502 bis 4560. V. 4409 und 4410 scheinen überdiess Beisatz der Übers. — 4414 ändre: die hi in. — 4417 Die grauwe top, lies cop, d. i. kop, Kopf, caput. — 4430 st. kennessen (der HS.) ändre rauwenessen. — 4440—4446 geben 4569—4591 des O. umstellt. — 4454 ändre: haren st. sinen. — 4459 und 4460 geben keinen Sinn. Sie sind ohne Zweifel verdorben. Das O. gibt keinen Aufschluss. — 4461 scoenhede, O. ung joelet, oben V. 1926 ebenfalls für joiaux gebraucht. Inne segghe niet im Eingang dieses Verses hat ohne Zweifel noch auf 4460 Beziehung. — 4622—4625 des O. nicht ausgedrückt. — 4496 vertritt 4641—4643 des O., mennet? sollte loenet, endet zu lesen sein, oder stammt es vom frnz. méner? — 4497—4504 geben 4643—4657 des O. abgekürzt. — 4561 ist sijn aus 4559 hinzuzudenken. — 4584 deere, d. i. d'eere, de eere. — 4589—4599

geben in Kürze 4736—4761 des O. — 4600 ändre minnen (der HS.) in winnen. — 4620 winnen st. winne der HS. zu ändern. — 4625 recht zu streichen. — 4638 waent, hier wie 4625 in der Bdtg. von leer, nichtig sein, schwinden. — 4769—4777 des O. ohne Grund weggelassen. — 4640 ghemint met, letzteres überflüssig, oder mit ersterem Worte zusammenzulesen, nicht als Präposition von riken lieden zu betrachten. Nach r. l. übrigens Punkt im Abdrucke zu setzen. — 4648 statt Neemt (HS.) lies Neent. — 4652 dat scheint in dien zu ändern. — 4654 statt Ende niet ne doet scheint Hi ne doet niet zu lesen.

# V. 4667-5014 gleich 4852-5271 des Originals.

.V. 4681-4718 giebt abgekürzt 4864-4907 des O. Einiges sehr lebendig. - 4685 emmermee, des Reims wegen gehört r oder re hinten hin. - 4696 in dore, d. i. in d'ore, ins Ohr lesen, lesen, s. v. a. sagen, profiteri. - 4717 mee, wie in 4685 zu ergänzen. — 4737—4789 nicht das O.: Qui sus amis treroit s'espée N'auroit il pas lamor copée? sagt etwas anders. Aber die Übersetzung ist natürlicher. Die unmittelbar ff. Stelle in dieser verdirbt indessen den Sinn ganz. - weder laten in 4740 ist verdorben, lies weten laten, sodann sagt das O.: treue Freundschaft hört nicht leicht auf, ausgenommen in ff. Fällen und dieses "ausgenommen" wird nun mit V. 4740 gegeben; 4741 vriendinne zeigt noch weiter, dass der Übersetzer das O. ganz missverstanden. Der Vers Tous jors aime qui est amis scheint dazu Anlass gewesen zu sein. — 4751 lies v/rienscap. — Die ganze Parthie von 4767—4810 gegen das O. wieder ziemlich abgekürzt. 4809 und 4810 sind aber ein Einschiebsel, das bloss dem vorher ohne Zweifel des Reims wegen gesetzten ghierichede seinen Ursprung zu verdanken scheint. Statt Dat ist aber in 4809 Want und statt si in 4710 hi zu Endern. - 4823 Ne waer hier eist nu al te male giebt keinen Sinn. Vielleicht ist niet st. nu zu lesen. - 4825 und 4826 geben 5052-5055 ganz allgemein. - 5067-5069 als zu lokal nicht in der Übers. ausgedrückt. — 4870 al twater van den Rine treffend für toute Saine des O. - 4886 Hoe zeere

die siele sij ghepijnt. Das O. ist deutlicher. Da der Sats (was im O. nicht der Fall) auf den Advokaten und den Dektor sugleich geht, so muss wohl ziele als die richtige Lesart angesehen werden, sonst wäre man versucht zieke zu lesen und die Stelle auf den Arzt allein zu beziehen. Denn der Advokat kommt gleich hintendrein noch besonders vor. - 4890 siene, ansehnlich, angerehm, vortheilhaft, vgl. 4890 und 5566. Der Vers selbst unklar. - In 4894 ff. der Zusammenhang mit dem Vorigen, der im O. deutlich, ziemlich verwischt. - 4918, laten ist zu streichen. — 4925 ghelaet entspricht hier dem defaut des O., d. h. das Unterlassen. Doch kann es auch im Sinne von simulatio gelten. Die ff. Verse kürzen wieder das O. - 4979, die Übers. ist so gut als möglich für den der Pecune (5220 des O.) nicht verstanden zu haben scheint. Nichts desto weniger bleibt sie ohne das O. dunkel. - 4985 wird sal doon de scaet zu lesen sein. - 4987-4993 heben den Charakter des bürgerlich ehrbaren Niederländers hier gegenüber dem chevaleresque auftretenden Franzosen bezeichnend hervor. Das O. hat

> Mais li vaillant homme l'assaillent Et la chevauchent et porsaillent Et tant as esperons esbatent Por le cuer qu'il ont large et ample. —

4994 Dedalus dincket wel van desen. Um die Gedankenfolge hier zu begreifen, müssen die 5241—5248 des O. verglichen werden. Übrigens vertreten die ff. 4999—5004 die 5247—5263 des O.

#### V. 5015-5218 gleich 5272-5494 des Originals.

V. 5015—5067 geben 5272—5334 kürzer, aber ziemlich auf Kosten der Deutlichkeit. — 5019 te legghene onder wet, so deutlich die HS. Lies onder voet. — 5021 zulke, im Sinne von welche zu nehmen, oder ist die zu ergänzen. — 5022 der, s. v. a. daer. — 5046 ist in () zu denken oder zu setzen. — 5054 him, so die HS. — 5055 und 5056 im O. 5320 und 5321 Seignorie, non, mes servise, Qu'il les doit tenir en franchise:

Ains est lor etc. — 5066 ghenaken, nahen, O. 5833 conquises les aient. — 5069 no Druckfehler, lies nv. — 5070 beste ist überflüssig und stört. Vielleicht sollte veste stehen, O. 5337 Quex choses puéent estre moies. — 5073—5118 etwas kürzer als das O. in 5340—5389, aber nicht immer ganz glücklich gegeben. Mehrere Stellen sind nicht klar genug. - 5083 statt Ende (der HS.) lies En. — 5090 blucken s. v. a. plucken. — 5100 ist nicht Quare amorem, sondern Talium rerum amorem non in pretio habeo. — 5128 semptertoens, lt. septemtrio. — 5106 dat für daet. — 5154 und 5155, der neue Abschnitt, den die HS. mit 5155 beginnt, fängt schon mit 5154 an und in diesem wird en zu streichen und in 5155 Tullius die tem. v. zu lesen seiz. - 5159 tghescutte, das heisst wohl das Geschütz von buraet, das vorhergehende engin (ingenium, ars) wurde, scheint es, vom Übersetzer in der Bedeutung von Wurfmaschine genommen. — 5168 Ypocras scheint aus dem übergangenen saillir outre les nues Cum fist li cine Socratès des O. 5441 und 5442 vom Übersetzer genommen, der im Übrigen die Antwort des Liebenden sehr gelungen wieder giebt. - 5186 no abermals Druckfehler st. nv. — 5187 vant bekinnen? — 5188— 5193 sehr unklare Wiedergabe von 5451-5467 des O. -5209 Si der HS. zu streichen und in 5210 Die richters zu lesen.

#### V. 5219-5510 gleich 5495-5820 des Originals.

V. 5227 Welke dinct hu best? Undeutliche Wiedergabe von 5504 des O. De quel Amor dis tu? — 5228 dat ic mi in vreese, O. 5505 que ge me mete. Ist die Lesart nicht verdorben, so bleibt nur die Deutung: dass ich mich darin entsetze. Das O. gab keinen Anlass zu diesem Ausdruck, die blosse Reimnoth wohl auch nicht. — 5230 micht richtig wiedergegeben; O. 5506 und 5507 Car cele qui s'est en moi mise Ne bége pas à mettre en juise. Durch die unrichtige Übersetzung dieser und der vorigen Stelle (5227) ist übrigens der ganze Passus rein unverständlich. Der Liebende fragt: was ist besser, Gerechtigkeit oder Liebe? Die Vernunft antwortet, welche Liebe meinst du? die von mir ge-

priesene eder die deine? Er antwortet, die erstre, denn über die seine brauche er kein Urtheil. Das möchte ohne das O. schwerlich aus 5225—5230 herauszufinden sein. — 5231 Tatolf, hier zunächst dem fox des O. gegenüberstehend, also s. v. a. Thor, fatuus. Im engern Sinne ist Taetolf, Totolf nach Kil. eine Puppe für Schneider, die Kleider daran anzupassen. Der Ursprung des Wortes ist mir aber unbekannt. - 5237 scheint Ende überflüssig und stünde besser Die ghene die bet. - 5251-5257 geben den Sinn des Gleichnisses, das in 5542-5545 des O. nachlässig und ungenau ausgedrückt ist, deutlicher und bestimmter. Nur iste 5254 und 5255, die mehr oder weniger verdorben sind, zu lesen Al dade men (oder vielleicht Al haddet) hulpe ne gheene Andre dan die sijne alleene. Auch hätte der allzuvorsorgliche Beisatz in 5256 wegbleiben können. — 5273— 5290 völlig verworrenes Quidproquo an der Stelle der tibrigens ebenfalls einen höchst geschraubten Gedanken zu Tage fördernden V. 5558-5577 des O. (Unter Saturn herrschte bloss Gerechtigkeit, seitdem seine Misshandlung durch den Sohn Jupiter der Venus, d. h. der Liebe, das Dasein gegeben hat, würde erstere für sich nicht mehr zureichen!!) St. scaden in 5290 lies übrigens staden, d. h. prodesse. — 5295 profeste, O. prevost. - 5299-5302 stehen 5587-5589 des O. gegenüber, geben aber keinen Sinn. Dem O. zufolge sollte beiläufig stehen:

> Recht ne gaet ieghen quadien maer, Die soe moeder es voer waer Nu in derde van allen ricke (Oder: Nu van heerscapen in erdrike) Ende edelhede vergaet ghemeenlike. —

Der Rest bis 5316, dem O. bis 5611 in grösserer Kürze entsprechend, ist deutlich (in 5311 lies übrigens hanghet). — 5317—5390 richtig und trefflich übertragen. Gut auch der Rest bis 5426. — 5406 Eist datti ist wohl zu lesen Eist datsi. 5411 heere, s. v. a. eere (vgl. 5700 des O.). — 5733—5747 des O. in der Übers. weggelassen. — 5445 dat vrecheit si scheint verdorben, O. qu'il ne s'ensieut mie; St. frnz. HS. sensuit. — 5447 lies Daet hi und in 5448 lies Doet hi eene; danne stünde übrigens besser nach

doet hi. — 5457 und 5458 ungenaue Übers. der V. 5761—5763. — 5475 smeekem Druckfehler für smeeken. — 5478 und 5479, guter Ersatz für 5777 und 5778 des O. — 5500 Want, lies Maer (vgl. O. 5812).

#### V. 5511-6076 gleich 5821-6512 des Originals.

V. 5511-5562 geben 5821-5871 sehr gut (die zwei letzten Verse 5870 und 5871 weggelassen). — 5566 tuwen zienste, der Superlat. von siene (vgl. oben S. 4890). — 5573 niet ne lacht, einfach s. v. a. lecht, nichts leget. — 5578 sijn blie, Waage, Gleichgewicht, O. 5874 balance. - 5582 te wider, d. i. eo latius. — 5641 st. die dinghen (der HS.) lies dinghen die. — 5647 scoeter, und 5649 scoten, so genau die HS., lies stoeter? und stoten? — 5984—5985, ebenso 5989—5995 des O, in der Ubers. weggelassen, welche bisher dem O. ziemlich treu gefolgt ist. — 5678 Maer singhende hebben daer wel scade, die HS. hat stade, und so ist zu lesen und das Punkt nach stade zu streichen. — 5679 Juperen ende hulden; hupe, huppe, hoppe, lt. upupa, Wiedehopf; Wle, lt. ulula, Eule. Das O. hat bloss chahuan o sa grant hure. — 5599—5600 des O. nicht besonders ausgedrückt. — 5702 st. Qu'il en sunt tretuit ydropique (O. 6021). — 5707 lies ghinghe st. ghinghen der HS. — 5709 nach gaen blos Komma zu setzen. In 5710 folgt der Nachsatz. Übrigens ist die ganze Stelle bis 5725 unvollständig wedergegeben. Das O. spricht von zweierlei Besuchern des Flusses, solchen, die anfangs kaum die Füsse netzen wollen und erst wenn sie gekostet, tiefer eingehen, und solchen, die sich gleich anfangs hineinstürzen. — 5747 wintelen, d. i. wendtelen, Kil. volvere, wälzen, hier im Sinne von volvi, sich wälzen. - 5749 in die beke, O. 6068 à la rive, das englische beach, Ufer. — Bis 5766 (von 5727 an) das O. auch wieder ziemlich gekürzt. Die Parthie im Übrigen gelungen: - 5767 An dese montaenge. Im O. 6102 En haut ou chief de la montaigne, der Übergang etwas besser vermittelt. — 5770 bruusch, Sturm. - 5786 st. Al lies Als. - 5797 Hout haer, lies Hoat daer? — 6148—6156 des O. übergangen. — 5828 und 5829

Zusatz. — 5838 helt neder; helden, inclinare, vergere, sich niedersenken, mit dem hd. Halde zusammenhängend, mlhd. halt, helder, declivis. — 5896 st. hijt der HS. einfach hi zu lesen. — 6246—6251 des O. übergangen. Ebenso 6262—6273. — 5939 No seecht mi (HS.). Es muss No seecht men heissen. — 5955 und 5956 drücken 6318 und 6319 unzureichend aus und 5956 lies st. Ne heuet der HS. Beegheuet?, O. 6318 Ne nus à bien faire ne faut. — 5959—5969 geben 6323—6336 des O. kurz und richtig. Dagegen sind 6347-6365 des O. ganz übergangen. Sie waren dem Übersetzer-zu abstrakt. 6378-6393 des O. aber wieder kurz in 5985-5993 zusammengefasst. Ubrigens ist 5985 und 5986 nicht gelungen zu nennen. Über Claudius, d. i. den lt. Dichter Claudianus, und die hier angezogene Stelle vgl. Meon II, S. 106, Anm. 1. — 5979 ghouen, das frnz. gober. — 5998 ruscu, engl. rescue, nfrnz. recousse, vom mlt. reexcutere, Befreiung, Freiheit, Wohlbehäbigkeit. -6394—6431 des O. in 5999—6025 kürzer und mit selbständigen gesunden Zusätzen wiedergegeben. - 6001 oeghet, oeghen, Kil. collimare, mlhd. ougen, äugen, zeigen. — 6003 clocke, O. alambic, Destillirkolben. — 6016 möchte st. manne die der HS. minne dien zu lesen sein? O. 6425 Chier te vuet s'acointance vendre. — 6018—6021 sind selbständig hinzugethan. 0206 pau, pauw, Pfau, theilweise wohl mit Rücksicht auf den Reim gewähltes Bild. — Die ganze Erzählung von Nero in 6033-6075 da und dort abgekürzt, u. a. sind die gelehrten Citate weggelassen und statt der Angabe, dass Nero den Dienern die Verbrennung seines Leichnams anbefohlen, steht hier nur das in 6060 und 6061 enthaltene. Nach 6056 setze übrigens bloss Komma. Aermoeden in 6075, auch später in ähnlichen Fällen gebrauchter, für das, was er eigentlich vertreten soll, kaum zureichender Ausdruck.

### V. 6077-6638 gleich 6512-7189 des Originals.

V. 6079 van vele lieden, Verdorben st. van alle, oder van tlant van Lyden, O. de toute Lyde. — 6080 st. ghebieden der HS. undre bedieden. — 6083 st. ghegaen der HS. eher ghevaen zu

lesen. - 6089 ist st. mochten der HS. mochte zu lesen. -6097 ist dem Sinne nach zu lesen Die hem tochte II Gode u. s. w. - 6104 ist [hem] zu ergänzen. - Mit Rücksicht auf die bei Meon II, S. 111 enthaltene Anm. 2 über die bisherige in 6093-6112 nach 6525-6645 des O. mitgetheilte Erzählung von dem Lebensende des Krösus, seinem Traume und dessen Deutung mag hier gelegentlich zur Erläuterung dienen, dass unsre Dichtung dem Krösus zugleich das Schicksal des Polykrates zuschreibt. Vgl. Herodot III, Kap. 124 und 125. - 6124 und 6125 galghe and halse Missreim. - 6551-6555 des O. übergangen. — 6170 Ende heet Gheual, O. 6592 Cousine à prochaine chéance, beides nicht allzuklar. — 6173 und 1 '1674 verchiert Van dorpernien. Ich möchte versekert Voer dorpernien lesen. — 6190 ändre Sone sijt ghi. — 6206 st. die mi si (der HS.) lies die si mi. — 6225 Agyon, O. 6664 Anjou. — Die ganze Parthie von 6512-6685 des O. ist in der Übers. von 6077-6237 meist kürzer behandelt. Die in 6686-6754 des O. enthaltenen Vergleichungen mit dem Schachspiel und der Excurs auf den Erfinder desselben dem Leser der Übers. erspart. -- 6227. beblo?? Der Sinn ist wohl beraubte, entblösste, von beblooten für blooten, nudare, denudare, oder wäre an blouwen zu dencken, oder ist das Wort verdorben? - 6238 ontsach, offenbar las hier der Übers. in 6755 douta st. donta. Sident und 6241 beweisen freilich, dass er auf die Worte ains que de Sezile Li fust li roiaume donnes nicht Acht hatte. — 6257 st. Naer (der HS.) lies Maer. — 6286 ontraden? — 6320. -6336 geben 6848-6885, aber 6322 und 6323 sind verfehlt. Das O. sagt nicht, dass jeder nach Belieben von den Schicksalstonnen kosten könne. Ebenso 6328-6331, welche den Gedanken des O., jeder hat von beiden Schicksalstonnen zu kosten, nicht deutlich ausdrücken. — 6352 dat ghi sult minnen (HS.), es ist dat ghi mi sult minnen zu lesen. O. que tu me vueilles amer. — 6368 und 6369 übertragen 6907—6909 des O. beinahe allzukühń. — 6415 ghedaen der HS. fehlerhaft, die richtige Lesart in 5277. — 6469—6502 geben 7018—7067. kürzer. Die Gedankenfolge tritt aber so wenig klar hervor

als im O. — 6502 duulie, duvelie, duyvelrye, Teufelei. — 6504 Prolenise, d. h. Ptolomaeus, Tholomée des O. - 6510 mach (HS.), lies maecte. — 6530—6532 treffen den Sinn des O. nicht. Dort ist blos gesagt, dass der Liebende sehr unrecht habe, die Vernunft anzugreifen, die ihm wohlwolle. — 6568 waert, des Reims wegen st. woert. Doch dürfte in 6567 upvoert und dann auch woert zu lesen sein (vgl. jedoch 6597). — 6578 goort, gort, Finnen, Krankheit der Schweine, also hier Aussatz, Unrath. — 6590 zen, des Reims wegen st. zin. Der Reim auf bem (der HS.) bleibt gleichwohl unrein, ändere: ben. - 6626-6638 stehen 7204-7221 gegenüber. Aber der eigentliche Punkt, um den es sich handelt, tritt im ersteren nicht klar genug hervor. — 6636 En Druckfehler st. Ende. — Übrigens ist die ganze ermüdende Episode des O., welche den Satz naturalia non sunt turpia ausführt und gehörig ausnützt, in der bis hieher reichenden Übers. mehrfach, wenn auch nicht immer ganz glücklich, gekürzt.

#### V. 6639-7024 gleich 7190-7638 des Originals.

V. 7275 bis Anfang von 7280 des O. ausgelassen. Einiges davon in die 6691 der Übers. beginnende Antwort des Vrient aufgenommen. — 6699 vrauden, richtiger stünde, schon des Reims wegen: vrouden, Freuden. - 6707 veruoere, vervaeren, perire (vgl. auch I, S. 457, Anm. zu V. 505). — 6710 Gheheilt, nhd. gehehlt, verhehlt. - Nach 6715 und 6716 stehen im Abdrucke unrichtig Punkte statt der Kommata. — 6741 fancel, so genau die HS. Doch wird faucel, altfrnz. favele zu lesen sein. Der Ausdruck ist nicht aus dem O. Die beiden ff. Verse sagen eigentlich das Gegentheil des O. Nach diesen hat der Gott noch keinen seiner Treuen verlassen, Sil ne li meschiet d'autre part, Si cum Fortune se départ. — 6744 in tsurre ein r (der HS.) überflüssig. — 6745 st. in hu (HS.) ändre in hem. - 6754 in langhen tiden, d. h. eine Zeitlang, une piéce im O. — 6762 st. in (HS.) lies an. — 6788 mie, das altfrinz. amie, hier, allerdings männlich gebraucht. — 6796 nach groet es gehört [ende] hinzu. — 6812—6813 besagen dasselbe, was 7404-7406 des O. der Gedankengang ist: die bösen Klatscher

sollte man eher hängen als Diebe. Der Dieb, wenigstens der auf handhafter That ergriffene, kann nach dem geschriebenen (römischen) Rechte den Schaden, den er gestiftet, durch vierfachen Ersatz des Gestohlenen wieder gut machen. gute Name, den der Klatscher genommen, kann durch nichts ersetzt werden. Das Gleichniss des Dichters, der bej dieser Gelegenheit auch seine Rechtskunde an den Mann bringen will, hinkt etwas. — 6816 lautet nicht richtig, oder sollte 6819 Dat mach men niewer mede betalen zu lesen sein. Dann geht auch 6820. — 6823 mare gleich meere, vielmehr, eher? oder ist einfach nare zu ändern. — 6853 liore? Es kann zur Noth auch bore, selbst dore, gelesen werden. Es wird es dore groet zu ändern sein. - 6862 sollte Die hem dienen stehen, d. h. er diene denen, deren Dienst er nöthig hat. tsienste, das beste, vgl. Anm. zu V. 5566, S. 256. — 6867 st. niet der HS. lies hiet. — 6868 ff. minder grell als das O. in 7459—7466. — 6897 ongheharent, von aeren, pflügen, oder arnen, ärndten; beides zulässig. O. 7489 conclus. — 6913 enioen sap (oignon, Zwiebel) Zwiebelsaft. — Nach 6915 ist Punkt zu setzen. O. Toutes fois que vos vorrez. — 6917 st. selue lies selne, selten. — 6931 das. Komma nach daer gehört nach soe si. — 6955 der Übersetzer missversteht hier sein O. Dieses sagt: Wie man den Sperber zum Vorloss (Federspiel) abrichtet, dass er auf die Hand kommt, so gewinnt man den Portier. Der Übers. will, irrig, den Portier mit einem Sperber beschenkt wissen. — 7608— 7624, dessgleichen 7634-7638 des O. sind übergangen.

#### V. 7025—7700 gleich 7639—8319 des Originals.

V. 7025—7055 stehen 7639—7669 gegenüber. Allein sie beziehen, was das O. in Absicht auf die Behandlung der Portier anräth, auf ihre Gebieterin. — 7076 und 7077 enthalten eine eigenthümliche Auffassung des O. Car trop en sa biauté se fie Qui atent que fame le prie. — 7109 leeulike varen, O. laschement se deffendent, es wird leelike zu lesen sein. — 7754 und 7755 des O. nicht ausgedrückt, ebensowenig 7760—7764. Dagegen 7146 dem Übers. angehörig. — 7151 und 7152 lies

die[n]. — 7165—7180 stehen 7786—7803 gegenüber. Der Sinn ist aber nicht getroffen und nur aus dem O. zu erkennen, was eigentlich gemeint ist. — 7221 lies st. Ghedochte der HS. Ghedochti. O. Souffrés au mains que ge deffie. — 7239 dien heeft achter, lies D. hi h. achter. Denn sowohl der vorhergehende als der nachf. Vers ist auf Quade Tonghe zu beziehen und nicht als Rath für den Liebenden zu betrachten. — 7261 koteren de tande, die Zähne stochern. - 7903 Par Guenelon qui les deçut übergangen. — Nach 7308 I man ist eenen m. aufzulösen. — Nach 7314 setze Komma oder Doppelpunkt statt Punkt. -7327 rote, frnz. route, lt. rupta, Strasse. — 7336 wasteel, das frnz. gastiaus, gastel, d. h. gâteau, Kuchen. - 7340 steht 7954—7957 des O. nicht sehr deutlich gegenüber. — 7348 st. soude de hant (HS.) lies soudem te hant. — 7351 connen s. v. a. kennen. — 7359 helre für elre. — 7975—7977 des O. tibergangen. — In 7364 streiche das erste huwe der HS. — 7378-7382 weichen vom O. 7991-7997 ab, gewähren aber guten Ersatz. - 7383 hoot, O. chief, vgl. S. 237, Anm. zu 710. — 8023 des O. (die Berufung auf Ovid) weggeblieben. — 7426 gheeselen (HS.), lies ghesellen. — 7444 gibt 8063 des O. Ains prist ses choses proprement nicht genau. Die späteren ·Verse stimmen. — 7460 maken de mauwe, O. 8076 firent la moë, nfrnz. moue. Beide, das nlt. und das frnz., ein und das selbe. — 7467 verdien (HS.), lies versien. — 7469 in goot, d. i. infudit. - 7475-7508 fassen, wie namentlich aus 7501 und 7502 hervorgeht, das O. 8092-8135 im entgegengesetzten Sinne auf. Der Übers. lässt die falschen Freunde das anbieten, was das O. von dem einzigen wahren Freund rühmt. 7510-7514 sind folgerichtiger Zusatz zum Vorangegangenen, wovon im O. nichts steht; 7515 ff. entbehren dann aber freilich aller Vermittlung. Indessen war die Auffassung durch 8152-8158 des O. wirklich nahe genug gelegt. - 7521 pytantie, O. 8145 pitance, nicht aus dem Frnz., wie Jonckbl. a. a. O. S: 338, Anm. 2 annimmt, sondern dem Klosterleben und dem Lat. angehöriger, daher entnommener Ausdruck. Vgl. Dufresne, pictancia, und Schmeller, bayer. Wörterb.

Pitanz. — 7541—7576 trifft in theilweise abgekürzter Fassung den Sinn von 8159—8205 des O. — 7591—7596 ohne 8224—8227 des O. kaum verständlich. Loyen, d. h. lois, leges, sind das droit escript. (das römische Recht) des O. Der Dichter zeigt wieder hier seine Rechtskunde. — 7528 und 7524 vertreten die ganze Früchteliste des O. in 8250—8257, auch die ff. Verse abgekürzt und weniger lebendig. — 7652 lies lachtert st. lachteren (der HS.). — 7669 Den stercken steen, O. la forterece, steen, Thurm, gemauerte Befestigung, vgl. I, 5422, 7874 und 7947. —

#### V. 7701-8040 gleich 8320-8655 des Originals.

V. 7708 und 7709 vgl. die bei Mzon S. 192, Anm. I angeführte Stelle aus Juvenal, Sat. VI, V, 53. — 7726 ale, s. v. a. el, els, d. h. eines Andern, einer andern Sache? - 7750 met herten (HS.). Lies met her, haer ten, mit ihr zum. — 7769 segghede, s. v. a. segghen di? — 7774 dan der smale? lies dandersmale? je zuweilen? und 7775 st. Waer, Daer? — 7782 betrachen? O. Tost i corroit a pleine brace. — 7785 merre, lies minre? — . 7795—7808 geben 8403—8419 des O. in grösserer Kürze. — .7798 Kerstaengen, d. h. Kastanien. — 7801 rachinen, O. racines, Wurzeln. — 7810 anders, d. h. ausser (als) — 7825 so liepen, lies so [s]liepen. — Mit 7834 Ende Zephirus beginnt im O. der Nachsatz zum Vorhergegangenen. Der Übersetzer vergisst ihn und man kommt daher in Versuchung, 7838 auf die Vorältern zu beziehen, während sie auf Zephirus und Flora gehen. — 7853 Dan, lies Daerde, Deerde, tellus. — 7854 ghesterret, s. v. a. ghesternte, das Gestirn. — 7861 omme ganghe, O. pavillons. — 7875 eerheit, O. seignorie, d. h. heerheit, Herrheit, Herrlichkeit, Herrschaft. — 7891 ziet hi (HS.), lies zeit hi. — 7896 merminne, O. seraine, Sirene. — fobaert, verwandt mit dem hochdeutschen foppen, engl. fob, steht dem rigolage und dem später ff. bobant des O. gegenüber. — 7938—7949 undeutlich, aber auch 8548—8558, wenigstens bei Mæon. Der Dichter lässt den Mann sur Frau sagen, "du giebst vor, du putzest dich meinetwegen, das ist

#### aber ettel Lage." Nun aber fordert der Sinn ff. Interpunktion:

Vous faites de moi chape à pluie. (nicht Komma)
Quant orendroit lés vous m'apuie, (nicht Punkt)
Ge voi que vous estes plus simple
En cel sorcot, en cele guimple,
Que torterele ne coulons;
Ne vous chaut s'il est cors ou lons, (nicht Punkt)
Quant sui tous seus lés vous presens. (nicht Komma)
Qui me donroit (St. fraz. HS. besser: touldroit) u. s. w. --

7950 und 7951 hande, handen, das hochdeutsche anden, ahnden, pumire, vindicare. — 7973 moerbesie, oben 578 meere, Maulbeere, lt. morum. — 7996 Orestes, der Theofrates, d. h. Theoprastus des O. In sinen boucke die Priole, O. son livre Auréole. Es ist nach der Aum. bei Mon II, S. 208 der nicht mehr verhandene aureolus Theophrasti liber de nuptiis. — 8002 unvollständig, streiche Wijf und lies Rike of aerme, scone of bleke. — 8026 und 8027 selbständiger Zusatz des Übersetzers. — 8084—/8040 fassen den Sinn von 8640—8646 des O. ganz anders als er wirklich ist, indem sie auf den letzten Satz, der von der hässlichen Frau handelt, beziehen, was dort auf das Vorausgeschickte im Ganzen geht. — 8036 lies übrigens met st. niet der HS. und 8037 streiche Jeghen (auch der HS.).

#### V. 8041-8523 gleich 8646-9179 des Originals.

V. 8041 versehlter Übergang zum st. — 8049 und 8050

Lineus und Tarquinus Versehen des Abschreibers, da die Worte
richtig geschrieben (Livius und Tarquinius) einen reinen Reim
geben. — 8058 st. constem, lies consten. — 8073 nach dodene
Komma, heymelike bezieht sich auf nam in 8074. — 8698—8701
des O. nicht in der Üebersetzung. Dagegen sind \$105—8112,
wie es scheint, Zusatz des Niederländers, der hier von dem
Aussalle auf die Frauen wieder einlenkt. — 8129 lies Dien niet
st. Die niet (der H8.). — 8137 hode, d. i. hoefte, Haupte. —
8157 und 8158 machen sich's etwas zu bequem mit 8757—8766
des O. — 8175 Feroneus, Phoroneus des O., vgl. Mion II,
8.212 Anm. — 8192 ist st. Maer wohl Dat zu lesen. Heilewijf
im O. Heleis, und Paradijs im st. V. Paraclet. — 8209 wat de

hare?? -- 8207 dürfte scene[n] zu lesen sein. -- 8212 soes (HS.). lies hies. — 8268 lies dat sien minde st. d. si minden (der Hs.). — 8327 st. se (HS.) lies es. — In 8333 der Übers. 8942 und 8943 des O. missverstanden. — 8335 Kemeney, O. femier, d. h. fumier, der Nl. leitet dieses unrichtig vom lt. fumus, Rauch, fumarium, Rauchfang, ab, während fimus die Wurzel ist. Glücklicherweise macht der Irrthum hier keinen bedeutenden Unterschied. Nur ist das Kleiden eines Rauchfanges ein weniger entsprechendes Bild als das eines Düngerhaufens. — 8344 scoensi? vordorben? Ubrigens muss dieser Vers nicht weniger als 8956-8967 des O. vertreten. — 8345—8356 stehen 8968—8985 des O. gegenüber und ziehen also die gewaltsam hereingeschobene Episode des O. sehr ins Kurze zusammen. — 8348 saerge, saerke, grobwollenes oder hänfenes Tuch. — 8356 lies Dat [hi] ziet. - 8371 und 8387 Ledicheit, Fehler der HS. st. Leelicheit, das O. (9080) hat Laidor. — 8890—8392 sind unklar, aber auch die V. 9033-9035 des O. so augespitzt, dass man kaum mehr weiss, was der Dichter eigentlich will. - 8405 heuen, gleich even. — 8431 und 8432 geben von 9068-9075 des O., von denen 9068 und 9069 derb genug sind, bloss 9072 und 9073. — 8444—8448 sagen etwas ganz Anderes als 9085-9099 des O., allein es passt vollkommen. - 8501 esi hot (HS.), lies wihot, Hahnrei, vgl. Roquerour, Gl. unter Whihot. Die Ableitung mir unbekannt. .- 8508 und 8504 besagen: das Fleisch fällt den Wölfen zu und die Hunde müssen mit den Knochen vorlieb nehmen. 9157 und 9158 des O. enthalten eine blosse Verwünschung, möge ihr Fleisch den Wölfen, ihre Knochen den wüthenden Hunden preisgegeben werden. — 9162—9166 des O. übergangen.

#### V. 8524-9206 gleich 9180-10030 des Originals.

V. 8526—8528 geben den Sinn des O. nicht richtig. Diess sagt, dass die zuvorerwähnte Sünde noch die geringste sei, die ihnen anklebe. — 8586—8589 ist eigene weitere Ausführung des Übersetzers. — 8549—8556 stehen den ganz verschieden lautenden 9202 und 9208 des O. gegenüber und sind

offenbar, wie oben in einem ähnlichen Falle, in der Absicht hinzugekommen, den vorhergegangenen Ausfall gegen das weibliche Geschlecht etwas zu mildern. - 9226-9292 des O., von dem Längenmass des Herkules nach Solin handeind, übergangen. — 9284—9291 des O. übergangen. — 8636 vetselen, das mlhd. vezzel, Fessel, Kette, Schnalle, O. fremaus d or. — 8638 wert, s. v. a. werelt. — 8645 spacek, spark, sperke, engl. spark, Funke, Flitter, Flinter. — 8649 des Reims wegen anteeren zu lesen. — 8656 saphele, O. 9314 cercles d'or bien entaillés. — 9328—9330 des O. übergangen. — 8674 vedre, veter, Schnelle, Spange, ligula. — 8679—8718 geben mit einigen Abweichungen das O. in der Hauptsache treu wieder. Warum der Übers. 8687 zuerst den Vater der Frau einmengt (wenn es nicht Schreibfehler st. moeder), und dann erst auf die Mutter kömmt, ist nicht recht klar. Dass' der saint Pere in 9360 des O. durch ein Missverständniss dazu Anlass gegeben, ist doch kaum wahrscheinlich. — 8713 ghetesuwet, ausgerüstet, gezäumt? - 8714 lies also ghi gheet oder ghereet. — 8719 st. des zweiten dan lies dat. — 8724 chite, hier im Sinne von Schlag, Stoss. — 8725 kerijt, es besteht neben der Infinitiv-Form keren auch kerien, und diese liegt ohne Zweifel hier zu Grunde. - neren, nere, neere neben der Form aere, ere, hd. Oehrn, area, pavimentum. — 8746—8749 stellen den wunderlichen Satz in 9432-9441 des O. einem andern noch sonderbareren gegenüber. — 8763 behendech ende quaethede, die Substantivendung des letzten Wortes muss auch auf das erste zurückbezogen werden. behendechede, dezteritas im schlimmen Sinne, ars, Verschlagenheit, Trug. -8795 und 8796 steht 9493-9503 des O. gegenüber. - 8803 und 8804 etwas hausbackenes Missverständniss. Das O. sagt bloss, der Mann fordre Rechenschaft von den Handlungen der Frau. — 8808 canse, vgl. Bem. zu 3887. — 8824—8828 geben leidlichen Sinn, sagen aber etwas ganz Andres als das O. in 9537-9541. Statt waeruen in 8826 ist übrigens waeren, lt. \* merces, zu lesen. — 8827 ampayse, das m Assimilation. — 8844 besen, Kil. baesen, errare, vagari. — 8855 und 8856 en

andren für den a., oder lies niemenen a.; En was gherest scheint verschrieben für En gheert wat, O. L'ung ne demandoit riens à Foutre. - 8863 and 8864 st. Dat and het lies Die und soe und streiche das zweite quam. - 9582 und 9583 des O. fehlen in der Übers. — 8875 Slauenie, nicht Sclaverei, sondern Laverne des O., d. h. Laverna, die mythologische Göttin der Diebe. 8. Meon II, 247, Ann. - 8879 baren, manifestare. - 8884 berout, s.v. a. berouwt het, rent es. Die Stelle von 8875 an gegen das O. abgekürzt und auch vager ausgedrückt. — 9595—9695 des O. sind in der Übers. mit den wenigen Versen 8885-8898 abgethan, so dass das Verletzende der eingelegten Diatribe über den Ursprung der weltlichen Gewalt hier wegfällt. -8942 Zusatz. — 8959 waent? lies weet, wie im nächsten Vera? oder vant? — 8963 also steht für als soe. — 8967 verdriuen, hier dem O. und dem Sinn nach s. v. a. misshandeln. - 8979 Versprectene, der Nl. scheint sich doch nicht ganz soviel von den Frauen gefallen lassen zu wollen, als das O. anräth. -8993-9004 geben 9790-9805 des O. nicht bestimmt genug. — 9005—9060 übertragen den Inhalt 9806—9883 etwas kürser, aber der Hauptsache nach ganz treffend. - 9009 und 9010 möchte statt des doppelten gordelkijn das zweitemal vingherlijn zu setzen sein. - 9041 puedersam, was putertiere?? Vgl. Maerl. Sp. Hist. II, Ant. S. 142. - 9126 st. wel lies wan? - 9952-9954 des O., nicht in der Übertragung. -9162-9194 fassen 9994-10018 zusammen. Allein von den ersten vier Versen weiss das O. nichts. Es sagt einfach, die Weiber muss man nicht siehen wollen. Sie haben einmal ihre Natur u. s. w.

#### V. 9207-9722 gleich 10031-10560 des Originals.

V. 9207—9210 geben 10081—10039 des O. summarisch.—
9214 Nie affirmativ. — 9307 und 9808 vertreten 10130 und 10181 des O. — 9320 quetee, zusammengezogen aus quetetse. — 9325 En, Druckfehler, lies Ende. — 9826 belechiere, fraz. belle chiere; der Ausdruck ist aber im O. nicht gebraucht. — 10149—10151 des O. übergangen. — 9349 yhevleghen von vlæghen,

vicen. — 9352—9355 weight vom O. etwas ab, ist aber nicht minder beseichnend. — 9356 nicht die Armuth war nach dem O. des Hungers Kämmererin, sondern der Hunger Kämmerer der Armuth. Indem dann der Übers., dem O., in welchem Pauvreté und Fain einerlei Geschlechtes, allsugenau folgend, vom Hunger ebenfalls im weiblicher Geschlecht spricht, wird die Stelle mehrmals unklar, weil unentschieden bleibt, ob, was er sagt, auf den Hunger oder die Armuth zu beziehen ist. -9366 nicht zutreffend, O. 10184 Qui n'est ne souple ne terreus. Er ist weder geschmeidig noch widerspenstig (vgl. Meos unter terreus). - 9885-9405 kürzen 10194-10225 des O. ziemlich ab. - 9386 in hoel, sehr, ungewöhnlich hohl. Vgl. Kiz. unter In zweite Bdtg. — 9887 tale für t'dale, te dale, zu Thal, abwärts. - 9889 und 9890 hanghen, hanghende, lies das erstemal ganghen für gaen? — 10210—10212 des O. mit dem allgemein ausgedrückten V. 9894 abgethan. — 9401 Trikolomuse, O. Tritolemus, i. e. Triptolemus. Vgl. Mion II, 283, Anm. 1. — In 9402 macht der Nl. die Dragons, d. h. die geflügelten Schlangen des O. seiner Anschauung zukömmlicher, zu Schiffen. — 10222—10225 des O. sind in 9404 und 9405 beiläufig zusammengefaset. — 9414 lies vulkeden (O. vie oiseuse et fetarde) u niet ghezeden? - 9415 blosser Flickreim, s. v. a. noch sonst ein (vernünftiger) Mensch. — 9419 lies Ende behaghen hu? — 9425 statt dat sollte wohl dats gelesen werden. — 9426 bi der herte, auswendig, noch lebendiger das O. Miex par cuer que par parchemin. — 9480 lies Dat hi[se] cust. — 9438 ist die Übers. von 10260 des O. Et Cuer-Failli à li s'acorde. Die Personification ist dem Nl. entgangen. — 9440 tzeel, das Seil der Strick. — 9479—9481 scheinen verdorben; O. 10300 und 10301 Ou déable porroit-l'en prendre Ce qu'uns Amans vodroit despendre? Vorläufer von Göthe in Faust. — 9483—9490 ausführlicher und theilweise abweichend von 10303-10306 des O. — 9488 Hier scuwet mi?? — 9495 greiden, greten, placere. — 9538 statt des wiederholten zekerlike lies ghetrauwelike? ---9543 und 9544 übergehen 10366—10371 von et feis d'Oiscuse an. — 9548—9566 kürzen 10368—10420 ausserordentlich. —

9558 bemerkenswerth und deutet auf eine andre Lesart als die bei Meon und in der St. frnz. HS. — 9598 Dies en scaet, HS. unentschieden, ob c oder t. Es ist nothwendig staet zu lesen. -9607 offenbar nahm der Übersetzer test des O. für Ein Wort, d. b. für taist, statt für zwei t'est. — 10460 und 10461, in der St. frnz. HS. näher 9617 und 9618 der Übers., abweichend von Meon: Car long temps sest o moy tenue Esperance que iay eue, und 10462-10465, Frage nach der Rose und Antwort darauf, fehlen in jener HS. ebenfalls, wie in der Übers. -10476 und 10477 des O. ebenfalls übergangen. — 9641 ghesnide, selbstverständlich Druckfehler statt ghesinde. — Auf 9660 fehlt eigentlich die im O. enthaltene zustimmende Erwiederung des Gottes Or soit, dist il. — 9685 wird Al wille hi de liede niet minnen zu ändern sein. — 9693 verwaren, s. v. a. verwaeren, verweeren propellere, O. desconfire, Stammwort disconficere. — 9712—9714 die ausführlicheren V. 10539—1054 des O. besagen, dass der Gott selbst aus Schmerz über den Verlust Tibulls seine Waffen an dessen Grabe zerbrochen. — 9717 vertritt 10547 Tant que presque ne s'acora und 9554 und 9555 des O. bei Meon. — 10548—10553, die Versicherung, dass Venus um Tibull noch mehr weinte als um Adonis, fehlen in der Übers. und der St. frnz. HS. Auch 10556 nicht in der Übers. ausgedrückt. — 9719 Catilluse, d. i. Catullus.

#### V. 9723-10111 gleich 10561-10986 des Originals.

Über 9723, 9752, 9757, 9768, 9783 — 9787 ferner 9794, 9799 und 9816, welche an die Stelle der im O. genannten beiden Verfasser des Romans der Rose den Namen des Dichters van Brucele Heinrike (Die dit Dietsch beghonnen heeft, — in 9741 heisst es er wolle maken Tiedsch, d. i. te Dietsch, Amors Gebot, — und Wilt henden und welcher was prociaen), sodann Mechiel (sijn gheselle, een houesch poertere) setzen, ist der Eingang dieser Bemerkungen zu vergleichen. — 9752—9756 stehen 10596—10599 des O., natürlich verändert, gegenüber, da letztere von Wilhelm Lorris und seinem Tode handeln. — 9764 cuelne, O. oignement, Willems Belg. Mus. IV, S. 110, specie, scheint,

mit koelen kühlen, zusammenbängend, refrigerium. — 9766 und 9767 verschieden von den entsprechenden 10610 und 10611 des O. — Die ganze nun noch ff. Rede Amors bis 9840 besteht aus theils verstandenen, theils missverstandenen Bruchtheilen des O. von 10612 an bis 10713, die der Übers., so gut es angieng, den statt der Dichter des O. von ihm eingeschobenen Namen anpasste. - 9785 und 9786 enthalten entweder eine nicht mehr verständliche Anshielung oder sind verdorben. — 9792 die Bitte an Lucina, die im O. angerufen wird, dass sie die Geburt des zweiten Dichters, der erst vierzig Jahre nach dem Tode des ersten das Werk des letzteren wieder aufnehmen werde, begünstige, hat natürlich in der Übers. so wie dieselbe gehalten ist, keinen Sinn. — 9996 st. diet heeft, lies gheeft? — In der Übers. nach 10004 der Zusatz des O. in 10864 und 10865, dass die Mutter der/Venus nicht die Gemahlin ihres Vaters Saturn gewesen, und nach 10005 der in 10869 des O., dass von Amors zahlreichen Brüdern niemand die Väter zu nennen vermöge, übergangen. — 10031—10034 fassen 10900—10903 des O. nicht richtig, in welchen Amor erklärt, dass die Armen ihn zu ihrem Herrn-gemacht und er und jeder Ehrenmann sie eben darum nicht verachte. - 10045 und 10046 weniger bezeichnend, als 10920 und 10921 des O. — 10058 te hem zaken, O. en lor laz cheoir, an sich reissen, vgl. 11045 und 12759. - 10077 en dar hem niet buchstäblich das O. ne s'ose. - 10096 ribauden, O. Ribaus, vgl. darüber Meon II, S. 321. Anm. 1.

#### V. 10112-10362 gleich 10989-11261 des Originals.

V. 10119—10139 fassen 10996—11018 nur beiläufig und nicht ganz richtig auf. Doch gewähren sie immerhin einen befriedigenden Sinn. — 10152 steht 11031—11038 des O. ziemlich allgemein gegenüber. — 10168 clestren (HS.); die ff. Übers. nicht ganz genau, denn das O. sagt: überall, in Klöstern und in der Welt, aber an einem Ort mehr, am andern weniger. — 10185 verschieden vom O., nach welchem Verstellung einfach nicht bei rechtschaffenen Religiosen wohnen mag und wenn es geschieht, sich eben nur verstellt. — 10208 earen,

d. i. heeren. - 10213 - 10224 etwas weniger lebendig als 11089-11097; 10228 und 10224 stehen 11097 Qui barat trenche en treze trenches gegenüber — 10285—10288 geben in einem allgemeinen Satze 11108-11120 des O. - 10247 gheminci, mutilatus, mangelhaft, unvollkommen, im Gegensatz zum Ordenskleide. - 10259 und 10260 allgemeiner, während, 11148-11153 von den eilftausend heil. Jungfrauen spricht. -10269 dat religioen, O. la réligion. — 10270 wie oben st. Tibers li chat des O. nur einfach die catte, so hier statt Belin bloss seaep. — 10286 st. Ende der HS. lies Hem oder Hen. — 11180— 11192 des O. übergangen. — 10298 stärker als O. Car trop vous porroie lasser. — 10310 grief, d. i. gherief, commodum, KIL. — 10311—10322 geben kürzer und nur annähernd 11211—11222 des O. 10316 Phyrotheus, der Protheus, Proteus, des O. — 10323 — 10362 sehr glückliche Übers. von 11223—11261. als (HS.) zu streichen. — 11262—11413 des O. sind in der Übertragung ganz ausgelassen, ob aus eigener Entschliessung des Dichters, oder weil er sie in seiner HS. nicht vorfand, lässt Nach Meon II, S. 335, Anm. 1. fehlt sich nicht bestimmen. numlich in einer der HSS. des O. nicht nur dieses Stück, sondern auch noch ein weiteres bis 12204 aus dem in eben dieser HS. enthaltenen bei Mzos mitgetheilten in Versen vorgetragenen Grunde: die Parthie möchte von Seiten der Ordensgeistlichen Verfolgungen herbeiführen, und auch von Laien missverstanden werden. (Die St. frnz. HS. ist vollständig.)

### V. 10364-10933 gleich 11414-12179 des Originals.

V. 10375—10379 fassen Fragen und Antworten in Einen zusammenhängenden Satz 10377 peinse, O. pance, d. i. panse, Wanst. — 10376 Statt wille (HS.) ist vulle zu lesen. — 10379, O. 11427 Tiex comme il affiert à devins. — 10383 St. me (HS.) lies mede. — 11442—11447 des O. übergangen. — 11412 nicht vollständige Wiedergabe des O., das allzugrosse Armuth für eine ebenso grosse Gefahr für die Seele hält als den Reichthum und mässige Mittel für das Beste erklärt. — 10458—10460 unvellständige und darum unklare Übers. von 14516—11519. —

Nach 10465 setze Punkt, und in 10466 lies sulc es st. hi es? vgl. 11526 des O. - 10468 und 10471 beiden s. v. a. beden, orare, precari. — 10473 st. gheuen lies begheuen? — 10475— 10484 bedürfen 11543-11544 des O. zum bessern Verständniss 10482 verdade, d. i. abthate, tödete. 10483 nach dat fehlt si hinein. — 11548—11558 des O., welche vor 10485 der Übers. ihre Stelle finden würden, nicht aufgenommen. -10509—10515 kürzen 11587—11599 des O. — 10525 niet (HS.), lies hiet. — 10533 houde, nicht im Gegensatz gegen witte moneke, sondern: alte Mönchsorden. — 11664—11669 des O. übergangen. — 10588 plike das lt. plica. — 10595 über Wilhelm von S. Amor, vgl. Méon, II, S. 355, Anm. 1. -10596 lies ende hi. Das f. wanen waers, ähnlich gebildet wie waer-, waers-meynen, putare rem esse veram. — 11689—11698 des O. übergangen. - 10612 stünde deutlicher und richtiger ic st. men. - 10644 und 10645 unverständlich, das O. giebt keinen Aufschluss. - In 10646 umstelle streken ende lecken. - 10657 goede muken, moocke, moock-sack, mook-worst, venter saliscus, ventriculus fartus. KIL. — 10658 smuken, s. v. s. smuyken, dünsten, Dunst machen. Das O. giebt nichts darüber, 10654-10658, welche 11750-11757 gegenüber stehen, weichen nämlich auffallend vom O. ab und scheinen auf einer andern Lesart zu beruhen. - 10659 antente für attente, doch hat das O. entente, möglich also, dass der Übers. dieses Wort wählen wollte. — 10662 tale vgl. 9887. — 11757 -11766 des Q. übergangen. - 10664 Ic brochte verdorben statt biechte, d. h. ich lasse, höre beichten, vgl. 10682. -10677 palestinen, O. palasines, Frauen des Palastes. — 10679 poertigghen, O. borgoises. - 11794-1179 des O. mit Unrecht übergangen, denn sie gehören gewissermaassen zur Vermittlung zwischen 10689 und 10690 der Übertr. — 10690—10715 geben 11802-11839 des O. abgekürzt. 10701-10704 vertreten 11818-11821 des O. Doch ist in 10703 zu lesen Maer si ne hurtense, O. Mais ... movoir nes osent. — 10781 und 10732 sind zu umstellen. Emmer an die hulpe sine, O. qu'il n'en, saura Jà mot. — 10766—10768 (in 10767 streiche das

Komma) folgen der von dem Texte bei Møon verschiedenen Lesart der St. frnz. HS. Si ne me sunt ilz pas honnestes Lors aucunes besognes trecier Ce m'est .r. trop piesant mestier. - 10783 -10800 trefflich und noch etwas näher ausgeführt als 11904 -11915 des O. - 10801-10842 geben abgekürzt, hin und wieder auch abweichend, zum Theil sehr gut 11916-11996 des O. — 10843 — 10860 stehen 11997 — 12099 des O. gegenüber. Die ganze in letzterem enthaltene Ausführung über das von der Universität in Paris verurtheilte Buch, "Evangile perdurable" im O. genannt (vgl. Mgox II, S. 369. Anm. 1., inshesondere aber Schlosser, Vincent von Beauvais II, zweite Abth. Cap. VI. S. 143 ff.), ist in der Übers. nur kurz angedeutet. 10849 jst dem O. zufolge hinter M zu ergänzen CC. Die Jahreszahl ist 1255. — Zwischen 10872 und 10873, sind 12110— 12122 des O. ausgelassen. - 10880 st. die grote, vor de heeren der HS. umstelle die voer de grote h. - 10904--10917 im Anfang von 12150-12169 verschieden, später übereinstimmend. - 10918-10923 drücken das hässliche Gleichniss des O. in 1270 und 1271 deutlich genug, aber schwerfällig aus.

#### V. 10934-11428 gleich 12180-12686 des Originals.

V. 10954—10958 machen aus 12198—12202 des O., das sich auf Amor selbst als Zeugen beruft, à tesmoing vous apel, dass man des Wolfes Pelz nicht vorher nehmen könne ehe er abgezogen, etwas ganz Verschiedenes und die Worte dat sitfel u. s. w. in 10956 stehen zugleich ziemlich in der Luft. — 12215 und 12216 des O., zwischen 10972 und 10973 der Übers. fallend, nicht ausgedrückt. — 11001 gersemen douken entspricht dem blane drap in 12251 des O. — 11021 Van scoenre tale so was si, O. De bele täille la devis, naives Missverständniss, wenn nicht vielleicht das Wort des O. wirklich gebraucht werden wollte. — 11023 puterlipse, O. pute lisse, läufige Hündin. Der Ausdruck scheint vom Übers. des Reims wegen auf apocalipsen ziemlich unverändert beibehalten. — 12282 und 12283 des O. übergangen. — 11045 sackt, an sich zieht, hält, vgl. oben 10058 —11060 moede, O. kumblement, also vielleicht oemoedic zu lesen?

- 11070-11072 wörtliche Übers. von 12314 und 12315 des Allein das Wortspiel passt für die nl. Übertragung nicht, da wesen für sich nicht den Begriff von astenance in sich schliesst. Die ff. vier Verse des O. nicht in der Übers. — 11073 van gheldtle im O. nichts entsprechendes. Es wird für ghelaete s. v. a. Ablass zu nehmen, zugleich aber werden v. gh. und dor ghenade im f. V. zu umstellen sein. - 11094 meesters, O. menestrel, hier im Sinne von herumziehenden Spielleuten, Schauspielern genommen. — 11096 Si gaen u. s. w. Es ist Al gaen si zu lesen, weil sonst kein gehöriger Zusammenhang herauskömmt, die nachff. 12342-12350 des O. sind übergangen. - 11111 und 11112 die gaen Nalijes altoes, O. presque tous jors à pié alons. — 11119 tameer, heute. Vgl. Jonckbloet, Vanden Vos Reinaerde S. 170 unter diesem Worte. Der Artikel, auf den sich dort bezogen wird, ist mir nicht zugänglich geworden. Der Ausdruck scheint austedaghe meer gebildet, ähnlich dem altfrnz. huimais. - 11124 gheweerent, gewehrt, verwehrt, O. néés — 11231 In hebbe scheint verschrieben für En hebdi, O. Or n'aies mie oreilles sordes. — 11250 Hine lietem, falsch, HS. liete mit Abkürzung über dem schliessenden e. Es ist aber einfach liete zu lesen. - 11293 Ende ic neemt, bi miere trauwen, O. Et si ai, par la haute Dame, Cent tans plus pitié. Entweder möchte neemt up mijne zu lesen sein, oder wenn neemt allein stehen kann, was zweifelhaft ist, vrauwen st. trauwen. — 11325 statt vele wird nemeere zu lesen sein. — 11326 bereiden si, richteten sie zu, O. 12571 Ainsinc chevirent de lor oste, Ne l'ont autrement enossé. — 11328 — 11335 etwas kürzer und allgemeiner als 12574-12583 des O., bei dem die Söldlinge Normannen sind, die sich im Weine zu Guersay betrunken hatten. - 11338 Verbolghelike (HS.), lies Verborghenlike, O. 12587 Repostement et en emblé. — 11338—11842 geben 12588-12594 nicht ganz, von dem Aufputze der Alten ist nichts gesagt. — 11348 in dit ghevanghen heere? bringt euch in diesen Einfang? O. porprise, Herr, s. v. a. ihr Herrn, oder: her? Übrigens ist die Stelle missverstanden. Im O. (12602 und 12603) verlangt die Alte Auskunft, wofern sie sich nicht für gefangen balten soll. — 11370 Wi zullen sijn, nach dem O. und dem Zusammenhang lies Hi zul-sijn. Das O. ist an dieser Stelle etwas wortreicher. — 11412—11415 kürzer als das O. 12668—12672 desselben sind übergangen.

# V. 11429-11985 gleich 12687-13376 des Originals.

Statt der Antwort, die Valsch Ghelaet in V. 11429-11431 giebt, hat das O. in 12687 und 12688 kurz: Dame, ainsi fera il, sans doute, Font cil (nämlich die vier Ankömmlinge); das in 12688-12743 des O. berichtete Selbstgespräch des Faula Semblant und die Aeusserung des Amant, der es belauscht, sind nicht in die Übers. aufgenommen. - 11440 inz (HS.), lies int? - 11453 Ende hilt von helen, celare, dissimulare. - 11464 sem, das dahinter stehende Komma ist vorzusetzen, sem mijn leuen gehört zusammen, sem das mlhd. sam, bei meinem Leben, d. h. gleich als mein Leben mir lieb ist, oder ein Ahnlicher dazu gedachter Schluss. So bei Serrure Vaderlandsch Museum II, S. 271, V. 229, Semmi mine ziele! Vgl. auch Ferguut, von Visscher S. 277 unter Semmi. Nur ist die Erklärung von Semmi toghen mijn für So helpe mij mijn tocht unrichtig; toghen mijn bedeutet einfach: die Augen mein. Ganz gelegentlich hier auch die Bemerkung: der nd. Ausruf "summer Gotts wunnen" bei GROTE, Bartholomäus Sastrow, Halle 1860, S. 350 Anm. bedeutet nicht: "summire, d. h. zähle Gottes Wunder", wie der Herausgeber meint, sondern welter nichts als: sam mir, so mir Gottes Wunden. — 11465 statt minne (HS.) nothwendig kinne zu lesen. — Die Antwort in 11464— 11480 ist in 12786—12809 des O. gewaltig überschwänglicher. - 11495 zeere (HS.), lies ziere. - 11496 paren, des Reims wegen st. peeren. - 11547 Soe seide dus, d. i. Hi seide dus, nämlich scone Outfaen. — 12902—12911 des O. übergangen. — Ebenso 12920-12923, das Wesentliche ist schon im Vorhergehenden enthalten. — 11569—11572, ebenso 11573—11582 etwas abgekürzt, aber sehr treffend gegeben. — 11606 St. Die lies eigentlich Dat; das O. sagt in 12967 de trop grant biauté fu, der Übersetzer ic was scone und fährt dann gleichwohl mit dem O. fort: Die mi nv heeft ghelaten. - 11608 ghelesen, von

lese, Geleise, mhd. leise, Furche, dem O. froncir entsprechend. — 12993—12999 des O., zwischen 11634 und 11635 der Übers. fallend, weggelassen. - 11642 aert, O. pratique. — 11650 betaelge, O. iusqu'à bataille. — 11659 zetelen, O. chaiere, cathedra, Lehrstuhl, mlhd. sedel, lat. sedile. — 11677 steht 13041—13046 gegenüber. — 13071— 18072 des O. nicht ausgedrückt. — 11703 saelgierden, blosser Druckfehler, st. faelgierden, wie deutlich in der HS. steht. — 11706 und 11708 geben 13078 und 13082 des O. kürzer. — Die (nach 11708 der Übers.) ff. 13083—13095 des O. übergangen. - 11738 ghetes von tesen, carpere, d. i. für meine Lust zum Rupfen. — 11748—f1751 in Kürze 13185— 18147 des O. — 11756, te wetene, O. d'acquerre, lies te winne? - 11788 lies soe[ne] beide. - 13191-13203 des O. übergangen. — 11806 führt das kaum deutliche O. 13210 näher aus. — 11813 En wistijt bi scrifturen, zeigtet ihr nicht (so zu sagen) schwarz auf weiss. O. 13219 Se certainement ne veisse. - 11822 lies Men ne sout oec lesen niet in scole? - 11822 Het verlaet, O. charge, von verladen, beschweren. Das Punkt nach minnare zu streichen und in 11823 Die st. Soe (der HS.) zu lesen. — 11879—11886 geben mit Auslassungen 13282-13295 des O. In 11879 wird aber Niet en willic zu lesen sein, O. Si n'estuet jà. - 11901 plecken, O. plumer, dasselbe was plucken. — 11922 zu lesen: ghi sultse hebben, eere, d. i. heere, Herr. — 11939 Tpalais, O. Le palu, Sumpf. — 11962 drückt etwas anderes aus als 13357 des O. Qui de tous marchiés est dame. — 11967 lies haer st. sijn und 11968 soet st. hise der HS. — 11970 giebt keinen Sinn. O. Ains l'a malement aservi.

#### V. 11986—12182 gleich 13377—13677 des Originals.

V. 11989 st. die (HS.) lies dien. — 11993 lies ontfa[r]en. — 18400—13405 des O. (nach 12008 der Übers.) übergangen, ebenso 13406—13413. Ferner alle die weiter erzählten Beispiele verrathener Liebe von 13414—13465 des O. — 12011 ff. knüpfen an 13466 wieder an. — 12027 gracien, O. Sel n'a

graces, also Reize. Es lässt sich zweifeln, welchen Begriff der Übers. mit dem Worte verband. — 12036 und 12037, das O. rath anders: Saiche de geus et de chançons Et fuie noises et teuçons. Der Übers. las, scheint es, face. Stuttg. HS. ebenfalls fuie. — 12038—12040 vertreten 13483 und 13484 des O. - 12042 giebt übereinstimmend mit dem O. wieder Zeugniss für den Vorzug, der den blonden Haaren im MA. beigelegt wurde. - 12051 ront passt nicht, lies rot? also ghelu rot, röthlich, goldblond. — 12053 boreele, O. borriaus, Bäusche. — 12054 foreele, O. forriaus, geflochtene Zöpfe. — 12055 hoornen, ohne Zweifel sind damit die cornes und nicht die oreilles des O. ge-Der Übers. wollte, scheint es, sich mit diesem V. so gut es gieng über 13500-13503, mit denen er aus dem einen oder andern Grunde nicht zurecht kommen konnte, kurz hinüberhelfen. — In 12056—12058 der Rath des Haarfärbens und Schminkens in 13504—13512 des O. zusammengefasst. — 12064 hooft-smal, ohne Zweifel dasselbe was hoofd-slop, orificium indusii aut tunicae. — 12072 van cleenen lakene, O. De delié drap. - 12075-12078 das O. in 13526-13534, wie überhaupt in allen diesen Anweisungen der weiblichen Putzkunst, ausführlicher. — 12088 dats de boete, d. h. correctio, adjumentum. — 12097 slapen, doppeltes drolliges Missverständniss, s'el puet in 13552 des O., d. h. wenn sie kann, ist für s'el beet, wenn sie den Mund offen hat, genommen und mit gapen übersetzt, diess aber dann wieder vom Abschreiber in slapen verballhornt. — Der Rath in 13555—13557, beim Lachen so Maass zu halten, dass auf beiden Seiten der Lippen Grübchen entstehen, in der Übers. nicht ausgedrückt. - Der ganze Passus über die Weiberthränen in 13570—13587 des O. in 12113—12116 abgethan. — 12117 -12120 Zusatz des Übers. an der Stelle von 13588 und 13589 des O. — 12124 steht 13597 Ains quel puisse à seoir entendre gegenüber. Das Waschen der Hände gieng dem Niedersitzen zu Tische unmittelbar voran. Die Regeln über das Verhalten bei Tische in 12120-12146 gegenüber den 13588-13622 etwas abgekürzt. Ebenso die über das Trinken, indem die über das zierliche Verhalten und den Anstand dabei in 1364513651 des O. mit 12163 und 12164 kurz und allgemein gegeben werden. Die Berufung auf Autoritäten bei der Warnung vor Trunkenheit in 12165 und 12166 nicht im O. — 12176 vermeten, arrogare, sibi sumere; vermeden, vermeiden, liegt nahe, doch scheint mit Rücksicht auf das vorhergehende hem das erstere richtig. — 12177 lies im Hinblick auf das nachff. vren, naturen st. manieren? — 13664—13677 des O., welche von der Unzukömmlichkeit des Schlafens über Tisch handeln, schrumpfen in der nl. Bearbeitung auf 12178—12182 zusammen.

# V. 12183-12556 gleich 13678-14077 des Originals.

V. 12203 lies Alsoe houtheit, oder Als houtheit haer? -12208 lies Ende pater noster meneghen und vorher nach 12204 blos Komma? — 12227 In formen, O. 13714 enformer. — -12253 st. te sachte, oec waert besser zu setzen te saechte oec. waert. - 12255 coutsiede ist wohl nichts anders als das altfrnz. cauchiée, d.h. chaussée, Weg. O., einfach, Et marche jolietement. 12257 Fatijtse, O. fetis, vom lt. factitius, Begriff: zierlich. gheriede, s. v. a. ghereide, ghereede, passend? O. 13747 Que de fronce n'i aura point. — 12269 und 12270 von 13759—13761 des O. etwas verschieden aufgefasst und 13762-13766 des O. übergangen, im Übrigen stimmen sonst die Regeln für das Tragen des Mantels in der Bearb. — 12290 beghinnen ist, als rein überstüssig, zu streichen und winnen aus dem Anfang des ff. heraufzunehmen. Vielleicht hatte der Abschreiber eine HS. vor sieh, in welcher winnen unrichtig in die zweite Zeile versetzt war und suchte nun, ohne diess Versehen zu bemerken, den fehlenden Reim zu ergänzen. Vielleicht sollte wille winnen stehen. - 12805 und 12806 Zusatz, nodenay, soll noch heute der Name eines Tanzes sein. — 13822 und 13823 des O., welche sagen, dass ohne reich zu sein, weder Homer noch Ovid gefallen, sind übergangen. — 12341—12343 geben bloss 13834 und 13835 des O., die ff. bis 13841, worunter die Berufung auf Ptolomæus, blieben weg. — 12349 wriene s. v. a. wrievene, terere, conterere, aufreiben. — 12407 möchte wien st. wie zu lesen sein? — 12409

penewsert, d. i. penninskwaert, 2 12421 ei (HS.) zuviel. - Rinfach Ende hem zu lesen. - 12485 Wilde soe doen der sulkan wörtlich und gleich undeutlich ausgedrückt wie Sel veeist faire, — por tel, des O. in 18934 und 13935. — 12439 sambuwen, O. sambue, prachtvolle Satteldecke, Staatsschabracke. - 12475 finieren, altfrnz. finer, mlt. finire, mittelst Vertrags vor Gericht, finis, aufnehmen. O. fera quelque chevissance. — 18972—13979 des O. übergangen. — son mari in 14005 des O. in 12507 weggelassen, obgleich hier freilich voll Alles in Einem hingieuge. — 12510 missverstandener späterer Vers des O., welches dort sagt, wenn die Buhlerin den Freund empfange, so soll sie sich wohl vorsehen, ob niemand in der Nähe sie beobachten könne, dann soll sie ihn zum Fenster herein lassen, ob er gleich recht wohl durch die Thüre gehen könnte, 12521—12526 werden aber dann in der Ubertragung weniger bedeutsam. — Zwischen 12527 und 12528 fallen im O. noch 14019—14025, welche in der Bearb. übergangen sind. — Zwischen 12547—12548 sind 14046— 14049 (in Tom. II) und 14050—14053 (Tom. III), zwischen 12549—12550 ferner 14056—14064 des O., welche des Histörchen von Mars und Venus noch genauer ausmalen, übergangen. 14071-14078 des O., die zwischen 12553 und 12554 der Bearb. fallen würden und dort noch als Zusatz zum Vorhergegangenen folgen, hier ebenfalls weggelassen.

#### V. 12557—13025 gleich 14078—15503 des Originals.

V. 12557—12598 übereinstimmend mit 14078—14119 des O. — 14120—14181 des O. von Horaz und Helena berichtend, übersprungen und 14182—14143 des O. kurz in 12599—12608 zusammengefasst. — 12606—12618 getreu nur kürzer nach 14144—14169 des O. In 12618 sollte übrigens waren st. was (HS.) gelesen werden. — 14182—14207 des O., welche das Bild des in der Fischreuse gefangenen Fisches noch weiter ausführen, sind in der Übers., die bis 12632 dem O. folgt, weggelassen. Diese geht mit 12633 gleich zu 14208 u. ff. des O. über. — 12634 gheue st. ghene blosser Druckfehler. — 12644—

12648 kurz der Inhalt von 14222-14281 des O. -- 12693, st. Ends und ten der HS. Eene und ter zu lesen. - Bis 12784 folgt die Übers., treu und treffend, immer etwas kürzend, dem O. bis 14888, die dann ff. Verse bis 14856 sind übergangen, 14857 und 14858 in 12785-12788 wieder aufgenommen. Von hier an aber ist Alles im O. folgende bis 14684, also nahe an 300 Verse, ohne Zweifel seiner allzugrossen Unflätigkeit wegen, tibergangen. Darauf werden in 12789-12746 beiläufig, freilich ziemlich unvermittelt, 14684-14641 wieder mitgetheilt, · 14642-14657 abermals übergangen. — 12742 ontect, lies sondeght? — contre sa nature peche Fame qui de largesce a teche. — 12747-12824 enthalten dann mit Umstellungen, kleinen Zusätzen und einzelnen Auslassungen eine höchst gelungene Bearb. von 14658-14748 des O. 12795 an hem ghesaect, vgl. 10058 und 11045. — 12825—12830 geben 14749—14752 des O., therspringen aber 14758-14808 desselben, indem sie sogleich zur Erwiderung von Scone Ontfaen übergehen. - St. eist (HS.) in 12825 lies eift, d. i. heeft. - Nur wenige Worte der Erwiderung von Scone Ontf., nämlich 14809-14811, sind in 12831-12835 aufgenommen, dann aber wird mit Weglassung von 14812-14971 des O. durch die eingeschobenen Vv. 12835-12839 mit 12840 wieder an 14972 des O. angeknüpft. - 12845-12853 die Antwort des Liebenden, dem O. in 15002 -15017 gegentiber, etwas kürzer gegeben. - 12882 lies verborghen at. verbolghen der HS. - 12883 und 12884 werde und werde, das erste gleich waerde, Hüter; das zweite gleich waerde, im Sinne von specula, Lauer, O. 15024 et nous aquetoit. In 12884 ist übrigens st. Was mi zu lesen: Die, oder Hi was mi oder nu; mi oder nu aber auch entbehrlich. — 15025 und 15026 des O. nicht ausgedrückt. - 12901 hauerecht, auerecht, verkehrt, O. 15056 Non pas où sens qu'en la doit prendre. — 12909, im O. 15067 A contrefaire le fol sage. — Nach 12916 der Übers. die Reden von Paor und Honte in 15075 — 15100 des O. übergangen, ebenso 15116 — 15124. - Die ff. bis 15183 nur abgekürzt in 12928-12980 gegeben. — Auch die ff. Stellen bis 12960 kürzen das O. bald

da bald dort, 15172 - 15207 sind namentlish ganz übergangen. - Nach 12974 sind 15228 - 15268 des O. ausgefallen, und 12975 nimmt das O. in 15269 auf eine Weise wisder auf, dass es scheinen könnte, es sei eine Lücke in der HS., was aber schwerlich der Fall ist. - 12991-13001 geben 15180—15303 des O. gekürzt und mit Übergehung der letzten vier Verse. — 13002—13004 geben ferner 15303 und 15804 des O. Die ff. sechs Verse des letzteren, worin der Grund angeführt ist, warum der Liebende, wie gleich darauf berichtet wird, unthätig zusieht, sind aber weggelassen, während das Zusehen in 13005 der Übers, gleichwohl ebenso erzählt wird. Im übrigen schliesst sich die Übers. bis 13024 dem O. bis 15833 an. — 15334 und 15335, welche den Übergang zum ff. bilden, sind in der Bearbeitung weggelassen, zugleich aber auch das ganze Stück des O. von 15336-15503. Dieses enthält die Vertheidigung des Autors gegen mögliche Anfechtungen seines Werkes.

#### V. 13025-13518 gleich 15503-16091 des Originals.

13029 scalc (HS.), lächerlicher Schreibfehler, es ist seilt zu lesen. — 13049 glauie, O. 15527 lance, dem ganzen Zusammenhange nach ist glavie auch für Lanze genommen und - nicht für Schwert: — 13047 ist jedenfalls quam soe voert st. hi der HS. zu ändern. Im Übrigen sollte wohl mit Rücksicht auf dasselbe Wort als Reim im nächsten Verse quant soe ter poert gelesen werden. O. 15525 Franchise, por la porte ovrir, Contre Dangier avant se lance. — 13051 gherechticheden, O. 15529 Chuërie, Schmeichelei, Liebkosung. Entweder ist die Stelle in der Übers. verdorben, oder der Übersetzer verwechselte Ch. mit Jugerie. — In 13053—13062 herrscht sinnlose Verwirrung. Die Lösung ist übrigens einfach. Der Abschreiber hat ein aus Versehen von ihm übersprungenes Reimpaas später nachgetragen, zugleich aber, um wenigstens den äusaeren Zusammenhang herzustellen, in diesem und im übrigen Texte einige Veränderungen vorgenommen. 13061 und 13062 gehören, etwa in folgender Fassung, unmittelbar vor 18055 herauf:

#### Eenen sellt hadde die wel ghedane, Die was die beste na minen wane.

(O. Si r'ot — — Escu, c'onques ne fu de mains). An diese schliessen sich, (genau nach den Worten des O., Bordé de jointures de mains, de convenances u. s. w.) 18055 ff. un verandert an, worauf dann (ebenfalls nach dem O.) in 18059 seilt st. glavie und in 13060 waenen, st. waense zu lesen ist. Damit dürfte die richtige Ordnung, zugleich in beinahe wörtlicher Übereinstimmung mit dem O. hergestellt sein. — 18107 met ghenen, sehr ergötzlicher Schreibfehler (ghenen, Kil. subridere, aber ghenen auch gleich ghienen, hiate), selbstredend für weenen, O. 15595 plors et lermes. - 18125 Van laste ende van werden, O. pan fais ne par die. Erstes Wort Missverstand, fais, fais heisst im altfrnz. allerdings auch Last, der Übersetzer begriff dieses Wort darunter. Zweites wohl Schreibfehler st. woerden. - 13118 tiere sede, lies tiere s[t]ede. - 13182 betrapen, O. 15619 Vous nous ferés tous atraper. — 13142 regneerde vorherrschte? O. 15681 aplouvroit. — 13181 met ontsiene, O. 15665 De soussi d'aparçoivement (das Komma nach soussi bei Maon falsch), die Übers. nicht vollständig. Uebrigens ist Tartsche und Sebwert, d. h. Furcht beobachtet, und Furcht tibel beleumundet zu werden, im O., obgleich dem Wortlaut nach verschieden, dem Begriff nach ganz gleich, die Allegorie daher matt. -- 18244 wird nach verwaren Punkt zu setzen und in 13245 eigentlich zu lesen sein: Haer seitt was al ghemaect van ontsiene? vgl. 18720—18724 des O. — 13261 lies Soe quam u. s. w. — 13268 Nach Sekerhede ist sprak zu ergänzen. Das O. 15757 deutlicher: Dist Séurtés, ce que sera, Par Diex, Paor, ici morrés. — 13271 rede, Fieber. — 13281 lies alleens in desen saken? - Nach 18284, welcher 15773 des O. vertritt, sind die ff. zwanzig Verse übersprungen; 18285 nimmt den Text des O. erst von 15794 wieder auf. — 15809—15812 and 15838-15843. des O. sind ebenfalls übergangen. Übrigen ist die Übers: bis 18886 (18327 lies En[de]) im Ganzen sehr gelungen. - 13342 Cartainge, Erfindung des Übers. dem Reim zu Liebe? O. 15865 Dedens un bois dans

une plaigne. — 18348—18347 kurser als 15866—15875 des O. denen sie entsprechen. 18347 Die porprise, eigentlich das Unterfangen, fibrigens nicht aus dem frnz. Texte entlehnt. ---18354 Zusatz der Bearb. - 18358 der Teich, vivier, des O., in der Nähe des Baums, nicht in die Übers. übergegangen. --13363 curion, daron, unmittelbar aus dem O. herübergenommen, cuirées, dars, obgleich das letzte deutschen Ursprungs ist, vgl. Draz etymol. Wörterb. unter dard. - 18385 denen, die dains, d. h. dains, des O., Damhirsche. Die Annahme bei JOECKBLOET III, 838, Anm. 2, dass denen ein franz. Wort sei, möchte zu bezweifeln sein. Das gleiche Wort, ebenso dendeln, wird auch im hd. durch das ganze Mittelalter hindurch gebraucht. Vgl. Grimm, Wörterb. unter Dambirsch, und es kann zu den dort angeführten Stellen noch beigefügt werden Moses V, 14, 5 der lutherischen Bibelübers. ("tendlin"). — 18411-18484 treffend und lebendig; 15961-15965 des O. blieben ohne Schaden weg. — 18438 vloghe, es wird des Reims wegen voghelen zu lesen sein, entsprechend einigermassen dem O. en son colombier. — 15990 des O. nicht ausgedrückt. - 18468 stouterne, O. 16010 estotie, dem hd. stolzieren ganz entsprechende Wortbildung. Gherde, auch hd. Gerte. --18471 lies ghemaect met eden? - 18474 Entie, s. v. s. In die. - 16054-16078 des O. eine noch längere Ausführung der Rede des Liebenden in 13500-13510 übergangen. - 13515 bandoene, d. h. Banner? O. 16082 brandons. Möglich, dass der Bearb. bandons las, warhrscheinlicher aber, dass das r vom Abschreiber übersehen wurde und brandoene zu lesen ist.

#### V. 13519—13814 gleich 16092—16907 des Originals.

Mit 13519 geht unser Übersetzer auf einmal von 16091 auf 16526 des O. über, so dass er abermals nahezu 500 Verse überspringt. Diese bilden im O. die Einleitung oder den Eingang zu der dort folgenden bis 20905 reichenden Ausführung, welche offenbar mit Rücksicht auf den Schluss des Gedichtes den Gedanken entwickeln soll, dass die von dem Dichter besungene geschlechtliche Liebe mit der Natur und dem Sitten-

gesetse gleich sehr im Einklange stehe, folglich auch seine Darstellung so su sagen ihre ästhetische Berechtigung habe. Zugleich findet er dabei aber, wie es scheint, erwünschten Anlass, seiner bekannten und gewohnten Lästersucht gegen das weibliche Geschlecht in einem besondern Ausfalle Luft zu machen; und eben dieser ist es, mit welchem unser nl. Übersetzer das O. wieder aufnimmt. Da er auch die nachff. Ausführung, wie sich später zeigen wird, übergangen hat, so war es natürlich, dass er den Eingang dazu ebenfalls ausschloss, nur steht aus demselben Grunde auch die von ihm aufgenommene Partie im Ganzen völlig unvermittelt da, und es wird nur zu bemerken sein, dass auch die Anknüpfung im O. eine sehr lose ist, welche eigentlich den Namen einer solchen kaum verdient. Im Übrigen werde ich auf die von dem Nl. übergangene Ausführung des O. im nachff. Abschnitte zurückkommen. — 13519—13522 bilden eine Art kurzer Einleitung zum ff. welche der Übers. angehört, und die Stelle von 16524 und 16525 des O. vertritt. - Der in 16531 des O. als weiterer Gewährsmann neben Virgil angegebene Salomo und was aus ihm bemerkt wird ist in der Übers. nicht angeführt. - 18588 Tytus Kneus, O. 16538 Titus Livius. — 18540 wrestheden, HB., O. avarice. Es wäre sonach vrecheden zu lesen. Allein dem Zusammenhange nach, in welchen die vom Übers. offenbar missverstandene Stelle mit dem ff. gebracht ist, kann nur das erste noch einen halbwegs leidlichen Sinn geben. — In 13547 scheint els vor ghemoeten ausgefallen. O. 16555 Se'd'autrui ne le vuet oir. - 13575 greuen, nicht etwa das frnz. gréver, lt. gravare, sondern allem nach graven, lebendig begraben, oder eine andre gewaltsame Todesart. 16586 bis 16588 des O. geben keinen Aufschluss. — 13594—13605 dem Sinne nach genau, nur weniger ins Einzelne gehend, 16608-16629 des Q. - 13650 - 13652 stehen st. 16674 - 16676 des O., vorten, nach Kil. flandr. für verrotten, putrescere. — 13663—18666 entsprechen 16694-16699 des O., wo sie aber der Frau in den Mund gelegt werden. — 13671 und 13672 im O. 16702 und 16708; st. vreet der HS. wreet zu lesen? 18684-13698 geben

Einzelnheiten des O. in 16711-16737 allgemeiner aber doch treffend. — 13699—13740 kürzen 16788—16782 gegen den Schluss. - Der verstärkte Mahnruf an die Männer, den Weibern keine Geheimnisse anzuvertrauen und die Bérufung auf Virgil für die auch in die Übertr. aufgenommenen Verse 18741 ff. als Gewährsmann in 16783-16788 des O., die zwischen 13740 und 13741 ihre Stelle gefunden hätten, sind übergangen. - 13751 gerinen, O. 16800 aprochier, Kil. ghereenen, reenen, conterminum esse (hd. anrainen), nahe kommen. — 13765— 13770 fassen 16823—16829 des O. zusammen, haben aber den am Schlusse gegebenen Rath, die Weiber zu ehren: por continuer vostre espece Si que la mort ne la despiece in seltsamer Weise missverstanden. — 13771—13805 geben mehr oder weniger gekürzt 16832—16889 des O. mit Ausnahme von 16850-16853 und 16864-16877, welche übergangen sind. - 13806-13810 sind Zuthat des Bearbeiters. In 13809 ist übrigens des Reims wegen hille st. helle der HS. zu lesen. -Die in 16890-16902 des O. noch weiter hinzugefügte Lehre aus Salomo ist nicht in die Übertragung aufgenommen, welche mit 13810 ihren Excurs schliesst und in 13811-13814 zum ff. übergeht.

# V. 13815—14224 gleich 16908—22048 (oder 22073) des Originals.

Mit 16908 fährt der Dichter des O. in seiner 16901 begonnenen, durch die auch in unsre nl. Bearbeitung übergegangene Zwischenpartie unterbrochenen, Episode, weiter fort und kommt erst mit deren Abschlusse in 20908 auf den eigentlichen Faden seiner allegorischen Erzählung wieder zurück, welchen unser nl. Übersetzer mit Umgehung alles Weiteren in 13815 wieder aufnimmt. Er hat also diessmal nicht weniger als volle 4000 Verse des O. weggelassen. Ob ihm diese Parthie entweder für seine Leser oder für sich zu ermüdend schien, oder ob ihre vollständige oder auszugsweise Bearbeitung seine Kräfte überstieg, mag hier dahingestellt

bleiben, doch dürfte, wenn überhaupt eine Vermuthung erlaubt ist, die zuletzt ausgesprochene keineswegs unzulässig sein.

Indessen wird bei diesem Anlasse wohl in Kürze die Quelle bezeichnet werden dürfen, welcher nicht nur die besprochene Episode, sondern grössere Stücke des Gedichtes überhaupt zu einem guten Theile entnommen sind. Es sind diess der s. g. Liber de planctu Naturae und die Encyclopaedia Anticlaudiani, sive de officio viri boni et perfecti libri novem, beide ven ALAN von Lille 1). Der erstere, obgleich in ganz anderer Richtung sich bewegend, hat der gen. Episode förmlich als Vorbild gedient, wenn nicht von vornherein den Gedanken zu derselben eingegeben. So ist z.B. die allegorische Einkleidung ganz die gleiche. Die Natur, als überaus herrliche Jungfrau beschrieben 2), von dem Schöpfer als Pflegerin und Erhalterin seines Schöpfungswerkes bestellt 3), wendet sich klagend über die den Zweck ihrer Berufung geradezu vereitelnden Frevel 4) des weitaus am reichsten von ihr bedachten Menschengeschlechts 5) an den ihr befreundeten-Genius 6) und dieser spricht schliesslich den feierlichen Bann über die Frevelnden

<sup>1)</sup> Alanus ab Insulis, nach seiner Vaterstadt (Insula, Insulae, Lille, Ryssel) so benannt, Dr. der Theologie an der Universität in Paris und späterer Zisterzienser Mönch, seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit wegen mit dem Beinamen Dostor universalis beehrt, lebte beiläufig zwischen 1128 und 1202. Die oben Bezeichneten beiden Werke stehen in der hier benützten Folioausgabe seiner Opera omnia von De Visch, Antwerpiae 1654, S. 279-320 und 321-417. Sie sind gleich einigen andern noch übrigen Gedichten Alans von nicht gewöhnlichem poetischem Verdienste und überdiess den meisten mittelalterlichen Versuchen dieser Art durch höchst gewandte Handhabung der lateinischen Metrik weitaus überlegen. Der Anticlaudianus wurde nach Schlosser a. a. O. II. S. 182, welcher S. 183-190 zugleich einen Auszug daraus mittheilt, in den damaligen lateinischen Schulen gelesch. Die Angaben in der Vorrede zu der erwähnten Ausgabe, dass Alan bis 1294 gelebt und 116 Jahre alt geworden, sind nicht genügend verbürgt. Die weiter unten im Texte erwähnten Verse 4356 ff. des U. gestatten jedenfalls keine hier etwa in Betracht kommende Felgerung daraus. — 2) 8. 282. — 8) S. 291 and 297. — 4) S. 298 ff. — 5) S. 294. .— 6) S. 815 ff.

die in der übergangenen Episode enthaltenen V. 20872-20879 des O. theils wortlich übersetzt, theils erweitert an dieser Stelle ein. — 21587 — 21591, sodann die gelehrte Berufung auf Virgil in 21594—21601 des O. sind in 13973—13982 weggeblieben. — 13999 lies ni[et] st. nit der HS. — 21646—22659 des O., zwischen 14014 und 14015 der Übers. fallend, nicht aufgenommen. - 14029 lies st. so te gronde der HS. soude te, oder mochte te. — 14030 niet für yet. — Mit 14031—14033 geht unsre nl. Übers, über eine mit Wohlgefälligkeit ausgesponnene platte Einschaltung des O. in 21693 - 21847 hinweg zu 21848. — 14063 palais, O. 21576 palis, d. h. Riegel, Pfahl. — In 14073 und 14074 ware das erste wel entbehrlich und im letzten V. eher Hi hadde wel als Ende hadde wel zu lesen. — 14075 Calculuse, lies Cacuse, O. 21887 Cacus. - 14099 st. anstünde genauer in. - 14103 croet, Kil. cruyen, cruyden, trudere. O. 21910 Mès por nule riens ne lessasse. -21950-21959 des O., zwischen 14142-14143 fallend, übergangen. — 14161 st. den rosen in der HS. lies der r. — 14170 teoerken ist nichts anders als das cerchier in 21989 des O. An einen Schreibfehler für socken, te socken, oder doersocken, möchte doch nicht zu denken sein? - Mit 22045 des O., welcher dem Schlussverse 14224 unserer nl. Übers. entspricht, enden, wie Mzox zu diesem Verse bemerkt, beinahe alle HSS. des Romans der Rose und er vermuthet nicht mit Unrecht, dass die noch weiter in seiner Ausgabe aufgenommenen V. 22046-22073 späterer Beisatz seien. Auch die Stuttg. frnz. HS. schliesst mit dem obenbemerkten V. 22045.

### Heymelichede der heymelicheit.

(II, 8. 488—556.)

Gleich der "Rose" und andern Dichtungen unsrer Sammlung ist auch die vorliegende keine völlig selbständige Arbeit, sondern hält sich an eine fremde Quelle.

Es ist der Liber de Secretie Secretorum Aristotelis 1), welchen der Dichter sum Gegenstande seiner Übertragung oder Bearbeitung gewählt hat.

Wie schon in der Vorrede zum zweiten Bande<sup>2</sup>) bemerkt wurde, ist unser Gedicht im Jahr 1838 von Clarisse, und zwar nach zwei HSS., nämlich einer Leidener, welche der Mitte, und einer Haager, welche dem letzten Drittel des XIV. Jahrhunderts beiläufig angehört<sup>5</sup>), herausgegeben worden, auf welche Ausgabe ich in den nachfolgenden Anmerkungen mehrfach zurückkommen werde und hier im Allgemeinen im Voraus zu verweisen habe.

Besprochen ist unser Gedicht ferner in dem öfter angeführten Werke von Jonembloht, Geschiedenis der middenederlandsche Dichtkunst, III, S. 100—1074).

In der Einleitung zu der genannten Ausgabe gelangt der Herausgeber nach einer längeren Ausführung über den berühmten griechischen Philosophen und seine zum Theil verlornen, sowie die ihm unterschobenen Schriften zu dem Ergebnisse, dass das von unsrem Dichter bearbeitete, schon durch seinen Titel verdächtige Buch 5), wahrscheinlich das Machwerk irgend

<sup>1)</sup> Zuweilen auch als Epistola Aristotelis ad Alexandrum magnum regem de regimine dominorum bezeichnet. — 2) Vgl. S. VI. Anm. 2. — 3) Clarisse S. 28 ff. — 4) Ganz kurz auch von Versnaeyen, Jacob van Maerlant en zijne Werken, Gent und 's Gravenhage, 1861. S. S. 97 und 98. — 5) Clarisse findet den Titel weder sehr bescheiden noch eines Weisen würdig.

eines Finsterlings und erst lange nach dem Tode des Stagiriten zusammengestoppelt sei!). In der That war eine Einsprache dagegen der Hauptsache nach wohl schwerlich zu besorgen. Es wird nämlich erlaubt sein, hier wenigstens gelegentlich darauf aufmerksam zu machen, dass zum mindesten zwei Dritttheile des genannten Buches gar nicht von Aristoteles sein können?), woraus sich die weiteren Folgerungen von selbst ergeben. Eine einfache kurze Durchsicht des in unsrer Dichtung allerdings sehr abgekürzten lateinischen Originals (ein griechischer Text ist bis jetzt, wie bekannt, überhaupt nicht vorhanden) genügt, um hierüber nicht den geringsten Zweifel übrig zu lassen. Indessen hat auch der gelehrte Joh. Alb. FABRICIUS, auf den sich Clarisse beruft, und auf den ich ebenfalls zu verweisen habe, das Werk einfach in die Zahl der unterschobenen gesetzt.

Treffend und erschöpfend scheint mir der Standpunct, von dem hier überhaupt auszugehen ist, von dem Herausgeber der Disciplina elericalis des Petrus Alfonsi, aus Anlass der dort vorkommenden Erwähnung der epistela Aristotelis quam Alexandro regi composuit, mit den nachfolgenden Worten bezeichnet zu sein: "Wenn wir", so wird bemerkt, "den geschichtlichen Aristoteles ganz zur Seite lassen, so haben wir im Mittelalter noch zwei wesentlich verschiedene Personen zu sondern, welche den Namen Aristoteles führen. Der eine ist der Heerführer der scholastischen Philosophen und Theologen, wie er den christlichen Ländern des Occidents schon seit Boëthius Zeit modificirt erwechien, aber erst recht einheimisch wurde durch die zus ara-

<sup>1)</sup> Clarisse S. 5—7. — 2) Man vgl. u. a. nur beispielsweise die untengelieferten Proben aus der Vorrede, sowie die zu Cap. LVIII angeführte Stelle, ferner Cap. XXIV vom guten und bösen Genius; XXVIII das Märchen von der mit Schlangengift genährten Königstochter; LXV vom Stein der Weisen; LXVI ferner von wunderbar wirkenden Steinen und Pflanzen; LXVII von den 9 Himmeln u. s. w.—3) Bibliotheca Graeca, III, V, 7, S. 283, bes. Anm. ii der Ausgabe von Harles. Hamburg, 1790. Dasselbe sagt auch Jour dain in seinen Recherches sur l'age et l'origine des traductions latines d'Aristote. Par. 1819. 8. S. 200. § XIX.

bischen und ebräischen Recensionen seiner Werke bearbeiteten und vielfach commentirten Übersetzungen, der andre ist der rein mythische Aristoteles, wie er sich durch Vermittlung der orientalischen und jüdischen Traditionen und Fabeln in der Phantasie der Abendländer gestaltete"!).

Nun einer Mischung der beiden hier geschilderten Persönlichkeiten gehören offenbar die in dem gedachten Buche erschlossenen Weisheitslehren an.

Wann, von welchen Händen, (aus welchen Bestandtheilen) dasselbe eigentlich zusammengesetzt, ob wirklich etwa Einzelnes aus einer verlornen Schrift des Aristoteles darein übergangen, ob der erhaltene Titel einer solchen Anlass gegeben?), diese zu unterschieben, möchte überhaupt schwer zu bestimmen, jedenfalls hier nicht zu untersuchen der Ort sein.

Neben der in den Eingängen des lateinischen Textes enthaltenen rein mythischen Entstehungsgeschichte des Originalwerkes wird dem Leser dort 3) noch weiter mitgetheilt, wie ein gewisser Johannes, filius Patricii, durch Aufträge seines Königes veranlasst, keinen Ort oder Tempel, in quibus philosephi consueverunt componere et reponere sua opera secreta,

<sup>1)</sup> Petri Alfonsi Disciplina clericalis, zum erstenmal herausgegeben mit Einl. und Anmerk. von Fr. Wilh. Val. Schmidt, ein Beitrag zur Gesch. der romant. Litteratur. Berlin, 1827. 4. Anm. VI, § 3. S. 105-109. Eine neue Ausgabe davon besorgte die Soc. des Bibliophiles. Par. 1834. 12. - 2) In seinem Kataloge der aristotel. Schriften nennt Diogenes Laertius, V, 22 wirklich ein Werk Περί βασιλείας ά. Wenn aber Clarisse, um zu zeigen, dass man wenigstens zweifeln könnte, ob nicht in den Secr. Secretor. ein verlornes Werk des A. zu finden sein möchte, sich auch auf die Stelle bei Ammonius'in dessen Leben Alexanders beruft: μερικά μέν οδν έστιν δσα - έρωτηθείς δπο Αλεξάνδρου τοῦ Μαχεδόνος περί τε βασιλείας — γεγράφηχε, so ist nicht zu übersehen, dass diese Stelle bereits theilweise auf Rechnung des "Pseudo-Ammonius" (vgl. Stahr, Aristotelia. Halle, 1830. 8. I, S. 14) kommen könnte, welcher das unterschobene Werk (wenigstens in erster Gestaltung durch irgend einen griechischen Rhetor?) im Auge hatte. — 3) In Cap. II.

unbesucht, noch irgend einen gründlich erfahrenen, von dem er eine Auskunft habe erwarten können, unbefragt gelassen und so endlich zu dem oraculum solis gekommen sei, quod construxit Esculapides per se (sic!), in quo, so wird fortgefahren, inveni quendam virum solitarium abstinentem, in philosophia peritissimum, ingenio excellentissimum, cui me humiliavi et servivi quantum potui diligenter et supplicavi devote ut mihi ostenderet secreta scripta illius oraculi, qui libenter tradidit. Inter cetera desideratum opus inveni, propter quod ad illum locum iveram et tempore longissimo laboraveram, quo habito cum gaudio remeavi inde, referens gratias multimodas creatori et ad petitionem regis illius terre illustrissimi — — transtulli illum primo de lingua greca in caldeam et de hac in arabicam etc. 1).

Ausserdem wird ganz im Eingange des Werkes, worin dasselbe dem Bischofe von Tripolis im heiligen Lande, Guido Vera (?) von Valentia, von einem gewissen Philippus, suorum minimus clericus, gewidmet wird, erzählt, wie der letztere, als er mit dem Bischofe in Antiochien gewesen und sie dort jene kostbarste Perle der Philosophie vorgefunden, von seinem Gebieter den Auftrag erhalten, das auch bei den Arabern höchst seltene Buch, quo carebant Latini, aus dem Arabischen ins Lateinische zu übersetzen, welchem Auftrage Philipp pflichtliche Folge geleistet habe.

Hält man diese beiden Angaben zugleich mit der Thatsache zusammen, dass wirklich chaldäische und arabische HSS. des Werkes erhalten sind, so dürfte daraus zunächst auch auf das frühere Vorhandensein eines griechischen Urtextes sich schliessen lassen. Es ist damit aber auch die Vermuthung sehr nahe gelegt, es werde der lateinische Text vom heiligen Lande aus seinen Weg in das christliche Abendland gefunden haben. Ja man ist versucht, an Jakob von Vitry,

<sup>1)</sup> Bei der äussersten Seltenheit des lat. Originaldruckes glaubte ich, diese und einige andre unten folgenden Stellen in grösserer Ausführlichkeit mittheilen zu dürfen.

der eine Zeitlang Bischof in Ptolemais und am Ende seines Lebens Cardinal in Rom war, wohin er eine der bekanntesten Sagen über Aristoteles aus dem Oriente mit sich brachte<sup>1</sup>), als Vermittler zu denken.

Allein der oben erwähnte Umstand, dass schon Petrus Alfonsi, der sein Werk nicht lange nach seiner 1106 in seinem 44. Lebensjahre erfolgten Bekehrung zum Christenthum schrieb, das angeblich Aristotelische Werk kannte, möchte selbst die Angabe 2), worauf diese Vermuthungen 3) beruhen, als zweifelhaft erscheinen lassen, wobei jedoch nicht zu vergessen wäre, dass Petrus auch eine arabische oder hebräische Übersetzung im Auge haben konnte.

Allerdings soll nun der obengenannte Übersetzer aus dem Griechischen in einigen HSS. zugleich als Johannes Hispaniensis, Hispanus bezeichnet werden, der sein Werk einer Königin "Theophina" von Spanien gewidmet habe, und diess würde zu dem ebenbemerkten Thatumstande besser passen. Die Angabe scheint jedoch auf einer Verwechslung zu beruhen!), so dass irgend ein Schluss hieraus noch weniger zulässig ist.

Wie dem nun sei, das Buch, das der berühmte Aristoteles für den wo möglich noch berühmteren König Alexander auf dessen ausdrückliches Verlangen geschrieben haben sollte, genoss während des ganzen Mittelalters bis spät herab ein ausserordentliches Ansehen und war allenthalben verbreitet<sup>5</sup>), wie diess schon die Menge der davon vorhandenen (lateinischen) HSS. und die vielen bis zum Schlusse des genann-

<sup>1)</sup> Vgl. 8 chmidt, a. a. O. S. 106. — 2) Das Bisthum von Tripolis wurde nach 1209, dem Jahre der Eroberung der Stadt (Willerm. Tyr. XI, 10. Bongars. S. 801), und vor 1136 (vgl. Le Quien, Or. christ. III, 1175) errichtet. — 3) Jakob von Vitry starb den 80. April 1240. — 4) Vgl. Clarisse, S. 9, Anm. †. — 5) Unter andern beruft sich auch der Leal conselheiro des Königs Eduard von Portugal, verfasst 1433—1438, herausg. von Roquete. Paris, 1842. 4. mehrfach auf das Buch "Aristotilles de secretis secretorum." Vgl. Cap. XXVIII, S. 176. Cap. XLIX, S. 285 ff. Cap. LIII, S. 301.

ton Zeitalters erschienenen Übertragungen in beinahe alle Sprachen des Abendlandes beweisen 1).

Mit einer solchen wollte nun auch der fruchtbare und reich begabte Dichter, "de vader van de dietsche dichtkunst algader," Jakob von Maerlant — vorausgesetzt, dass er, nach den Bedenken, die Clarisse gegen seine Urheberschaft vorbringt, noch als der Verfasser gelten kann — seine niederländischen Landsleute beschenken. Und in der That, denkt man an den Werth, den seine Zeit auf das Buch legte und der ihm in vielen Beziehungen trotz seinen märchenhaften und phantastischen Beimischungen auch zukommt, den der Dichter überdiess durch eine nüchtern verständige Sichtung des gebotenen Stoffes in Verbindung mit einer anmuthigen und fliessenden Darstellung noch zu erhöhen bemüht war, so wird seine Arbeit wirklich als ein Geschenk, womit er die mnl. Literatur bereicherte, anzuerkennen sein.

Durch jene Sichtung des Stoffes, welche hauptsächlich die mehr mythischen und mystischen Partieen des Originals traf<sup>2</sup>), hat zugleich der dem Originale entnommene Titel des Buches gewissermassen eine veränderte Bedeutung erhalten. Obgleich von Petrus Alfonsi, wohl zufällig, nicht gebraucht, geht er doch, wie unser Gedicht selbst lehrt, tief in das Mittelalter zurück und scheint andern älteren, namentlich medicinischen Werken, welche den nemlichen Titel führen, als Vorbild gedient zu haben. Auch bemerkt Clarisse wohl mit Recht, dass derselbe in seiner weitern Verbreitung soviel als eine Sammlung, Magazin u. s. w. für die Jünger oder Eingeweihten irgend einer Wissenschaft, gewissermaassen unter Ausschluss der Laien, bedeute. Für die Behandlung, welche das Werk durch

<sup>1)</sup> Clarisse hat sich die verdienstliche Mühe genommen, S. 9 ff. ein sehr ausführliches Verzeichniss von beiden zu liefern. Ein Beitrag dazu findet sich bei Jules de Saint Génois, Catal. des MSS. de la Bibl. de Gand. Gand, 1849. 8. nr. 358. — 2) Sie scheinen zum Theil auch wegen ihrer Dunkelheit, wie z. B. die halb pythagoräische oder neuplatonische Zahlensymbolik oder Zahlenmystik, oder ihrer Anstössigkeit, soferne darin von Enthüllung geheimer Zauberkünste u. s. w. die Rede ist, weggeblieben zu sein.

unsern Dichter erfahren, ist der Begriff gleichwohl zu enge geworden. Was es aber im Original damit für eine Bewandtniss habe, das mag aus nachstehender Stelle der Einleitung hier entnommen werden.

Aristoteles verfasste nämlich sein-Werk: ad petitionem regis Alexandri, discipuli sui, qui postulavit ab so, quod ad jpsum veniret et secretum quarundam artium fideliter revelanet sibi, videlicet modum, operationem et potestatem in astronomia, in arte alquimie in natura, in arte cogendi naturas et operandi incantatione, et celimanciam 1) et geomanciam. Qui quidem ire non potuit propter etatem senescentem et corporis gravitatem. Et quamvis secreta predictarum scientiarum occultare modis omnibus proposuerat, tamen voluntati et potestati tanti domini nec ausus fuit, nec debuit contraire. Volens itaque in parte imperatori satisfacere et in parte secreta artium occultare, himc librum edidit, loquens enigmatibus, exemplis et figurativis locutionibus; docens extrinsecus litteratenus phisicam doctrinam, pertinentem ad dominorum dominum, ad sanitatem corporis conservandam et ad ineffabilem utilitatem et cognitionem corporum supercelestium a[c]quirendam. Intrinsecus vero médullatenus immittit enigmatice et secrete Alexandro principale propositum, quod ab eo instantissime postulaverat.

Man sieht, der Verfasser verstand es, seine Leser zu spannen! Ich gehe nun zu den Einzelbemerk ungen über, wobei ich, was die Vergleichung mit dem lat. Original betrifft, der bei L. Hain, Repertor. bibliograph. Stuttg. et Lutet. Par. 1826. 8. in Vol. I. P. I. unter 1779 \* beschriebenen Ausgabe desselben, einer sog. Incunabel, in 40, auf Papier, ohne Titelblatt, ohne Jahr und Ort, auch ohne Blatt- und Seitenzahlen, Custoden und Bogenbezeichnung, mich bediene?).

<sup>1)</sup> Gegensatz zum f. von coelum und μαντεία. — 2) Das von mir benützte Exemplar ist mit dem in gleichem Format gedruckten Regimen sanitatis Salernitanum von Arnoldus de Villa nova, welches unter 13751, sodann den Secreta mulierum et virorum ab Alberto magno composita, welche 552, und dem Liber phisionomie von Michael Scotus, welcher 14549 bei Hain

Ich werde dieselbe im Folgenden einfach mit O. (Original), sodann den von Clarisse veröffentlichten Text der Leidener HS. mit L, den der Haager mit H, seine eigenen Bemerkungen dazu mit Cl., endlich den von mir mitgetheilten Text der Comburger HS., wo es nöthig ist, mit C bezeichnen.

Im Übrigen kann ich hier die Bemerkung nicht unterdrücken, dass, meiner Ansicht nach, zwar H immerhin je und
je eine neuere Schreibweise oder eine neuere Wortform eingeführt haben mag, L aber, welcher Cl. als der ältern und bessern den Vorzug einräumt<sup>1</sup>), da wo sie dem Sinne nach von
H (und C) abweicht, meist die weniger gewählten, nicht selten
platten und matten Lesarten enthält, mit einem Wort, den Text
der Regel nach verwässert. Auch möchte eine bloss nachlässigere Schreib- oder Ausdrucksweise darum noch nicht gerade
die ältere sein. Im Ganzen glaube ich hier zugleich, ohne
mich der Voreingenommenheit schuldig zu machen, die HS. C
nicht nur dem Alter, sondern auch dem Texte nach über die
beiden andern stellen zu dürfen. Die näheren Belege hiezu
werden sich aus dem Folgenden ergeben.

Wie schon oben angeführt wurde, enthält das O. zuerst eine Widmung des Übersetzers aus dem Arabischen ins Lateinische und andres Einleitende. Dann handelt:

### De prohemio cujusdam doctoris et commendatione Aristotelis Capitulum primum.

Es ist an einen König gerichtet<sup>2</sup>), dessen serviens in Befolgung erhaltenen Auftrags bemüht gewesen, den librum

verzeichnet stehen, in einen Band zusammengebunden und alle miteinander stammen, wie die unter 15528 daselbst verzeichnete Ausgabe des Nicolaus Tinctor in Fol. vom Jahr 1486, ohne Zweifel aus der "Typographia Mich. Gryff Reutlingensis". Sie kamen wahrscheinlich als ein Ganzes und ungefähr um dieselbe Zeit miteinander heraus. Der Band befindet sich in der k. Privatbibliothek in Stuttgart, und ich verdanke die Benützung desselben der Gefälligkeit des Vorstandes dieser Anstalt, des Herrn Directors von Klumpp, dem ich hiemit öffentlich meine Erkenntlichkeit dafür bezeuge.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 32 Anm. (\*). — 2) Es scheint diess Cap. nichts anders als

moralum in regimen domini, qui nominatur secretorum, quem edidit princeps philosophorum Aristoteles — discipulo suo, magno imperatori Alexandro, filio regis Philippi Grecorum, qui Alexander dicitur duo cornua habuisse 1), sich zu verschaffen.

Hunc quidem librum, wird dann fortgefahren, composuit in sua senectute et virtutum corporalium defectu, postquam non poterat quotidianos labores et viarum discrimina tolerare, nec regalia exercere negocia. Hierauf wird hervorgehoben, dass und wie sich Alexander des Rathes und der Hilfe des ausserordentlichen Mannes bedient. Et propter hoc, nämlich seiner ausgezeichneten Eigenschaften wegen, heisst es weiter, multi philosophorum reputabant ipsum de numero prophetarum. Darauf wird ausgeführt, wie in alten griechischen Schriften sich erfinde, dass Gott der erhabene ihm seinen Engel geschickt, der ihm erklärt, dass er ihn vielmehr Engel, denn Mensch nennen müsse, wie denn auch eine Menge gewaltiger Zeichen und Wunder auch ausserordentlicher Werke von ihm vorhanden seien, deren Erzählung zu weit führen würde, wie aber ebendesshalb auch über sein Lebensende die Meinungen sehr auseinander gehen; denn nach Einigen sei er secreta que dicuntur per ypothetica aufgefahren, ad empyreum celum et in columna ignis. Nun diesem habe, während er gelebt, Alexander gefolgt und durch die Befolgung seines Rathes habé er sich die Welt unterworfen, so dass niemand in Handlungen oder Worten gegen ihn habe aufkommen können. Neben andern vortrefflichen Briefen habe Aristoteles dem Alexander, als dieser Persien erobert gehabt, auf folgende schriftliche Anfrage: O doctor, egregie doctor justitie, significo tue prudentie, nos in-

eine weitere, allerdings sehr abweichende Recension des seinem Inhalte nach oben angegebenen zweiten Capitels, mit dem es eigentlich in ein Ganzes hätte verarbeitet werden sollen.

<sup>1)</sup> Zufolge seiner Abstammung von Jupiter Ammon. Vgl. über diese Pseudocallisthenes, Cap. 13 und 30. Ausgabe von Carl Müller, hinter Arriani Anab. et Indica ed. Dübner. Paris, 1846. 8. Übers. von Weismann, Alexander. Frkf. 1850. 8. II, S. 17 u. 38 ff.

venisse in terra Perses quasdam gentes, abundantes ratione et intellectu penetrabili, studentes super alios dominari et regnum acquirere, unde nos proposuimus occidere omnes. Quicquid super hec decreveris significa tuis scriptis, nachstehende achristliche Antwort ertheilt: Si putas mutare illius terre aërem et aquam, insuper et dispositionem civitatum, imple tuum propositum, sin autem, dominare super eos cum bonitate et exaudi eos cum benignitate. Quod si feceris, fiduciam habeas, quod cum dei adjutorio erunt subjecti ad tuum beneplacitum et preceptum, et pro amore, quem habebunt in te, dominaberis in eis pacifice cum triumpho. Alexander habe diesen Rath befolgt und die Perser seien ihm gehorsamer gewesen als alle andern Nationen.

Nun folgt:

# De prologo illius qui transtulit librum istum. Ca. secundum,

dessen Inhalt oben ziemlich vollständig mitgetheilt wurde. An dieses reiht sich:

#### De epistola Aristotelis missa ad petitionem Alexandri. Ca. III.

Es ist die Vorrede des Arist. selbst. Entschuldigung seines nicht persönlichen Erscheinens wegen Altersschwäche, und Leistung des von ihm Verlangten im Folgenden, obgleich Alexander arcanum tale begehre, quod humana pectora vix poterunt tolerare. Er habe ihm aber Alles, was er irgend wissen wolle und könne, vollständig, extrinsecus als philosophia maxima et doctrina, intrinsecus als causa finalis und Alexanders principale propositum und finale, letzteres in exemplis, enigmatibus et signis auseinandergesetzt, die Alexander bei seiner bekannten ausserordentlichen Verstandesschärfe leicht in ihrer Bedeutung erkennen werde. Der Grund, warum Aristoteles so bildlich spreche, sei die Befürchtung, sein Buch möchte ad manus infidelium et ad potestatem arrogan-

tium gelangen, die Gott dieses höchsten Gutes und göttlichen Geheimnisses nicht für würdig erachtet. Wollte er
dazu Veranlassung geben, so würde er sich eines Verrathes
an den ihm gewordenen Offenbarungen schuldig machen.
Aber auch Alexander möge-wissen, wer diese Geheimnisse
veröffentliche, werde vielem Unglück ausgesetzt sein, wever
ihn Gott bewahren möge. Im Übrigen folge nun, was Alexander wünsche, und wird darauf noch Einiges im Allgemeinen
extrinsecus und intrinsecus über die Grundbedingungen jedweder Herrschaft ausgeführt.

Alles Bisherige übergeht nun Maerlant, indem er statt desselben seine Einleitung in V. 1-28 voranstellt. In V. 4 lesen statt dats dat ment vint, L und H dats dat men vint und Bilderdyk schlug, nach Cl., vor: wint, ferner liest in V. 5 statt waert niet I twint, L vroemt u. s. w. Die Stelle bezieht sich auf das bekannte Gleichniss von der Benützung des vom Herrn dem Diener anvertrauten Pfundes im Evang. Matth. 25, 14-30 und Luc. 19, 12-26 und erhält dadurch ihr einfaches Verständniss. Die verschiedenen Lesarten sind danach alle so ziemlich gleich zulässig. Vinden und winnen vereinigen sich im Begriffe der Errungenschaft; Waeren (Kil. weren), nbd. währen, durare kommt mit vroemen auf Eines hinaus. Doch scheint das Erste für die Stelle passender. Ganz derselbe Gedanke wird auch in dem Bouc van Seden, II, S. 562, V. 27-48, nur weiter und deutlicher ausgeführt, und die Stelle dient ebendamit zugleich dem, was hier nur kurz angedeutet ist, zur Erläuterung. - V. 5 vernoyde. Die S. 130 bei Cl. ausgesprochene Vermuthung, dass das Wort vernoyen romanischen Ursprungs sei, ist vollkommen richtig, und der Leser ist gebeten, deshalb die Bem. zu V. 35-38 von Catoens leeren zu vergleichen. — Statt V. 7-9 liest merkwürdigerweise L:

> En noch helpt elken dat hi gheuet Daer hi bi met eren leuet Verstaet deze word hier te hand,

während H mit C übereinstimmt. Auf diese Lesart gestützt bestreitet Cl. die bisher allgemein angenommene Autorschaft

J. v. Maerlant für unsre Dichtung, indem, seiner Ansicht nach, weit eher ein Grund sich denken lässt, die Verse, welche Maerlant als Verfasser angeben, einzuschwärzen, als auszustossen. So plausibel indessen dieser Grund auf den ersten Blick auch scheinen mag, so steht er doch viel zu vereinzelt da, um für sich den Ausschlag geben zu können, und ich möchte zunächst dem, was Jonckbloet a. a. O. dagegen vorbringt, vollkommen beipflichten, wenn er namentlich auf die Mattheit der an der Stelle stehenden Verse und die sonstige Bekanntschaft Maerlants mit Aristoteles hinweist 1). Ausserdem möchten auch die sonst in L vorkommenden, den Gehalt des Gedichtes abschwächenden Lesarten und Auslassungen, das nunmehr mit C hinzutretende Zeugniss einer zweiten und älteren HS. als L, und schliesslich die oben entwickelte Bedeutung, welche den Secr. Secretor. im Mittelalter beigelegt wurde, noch ins Gewicht fallen. - V. 10 Wan dat, L Wat, H Van dat. passt zu der vorhergegangenen Abweichung des Textes in L Wan scheint H gegenüber jedenfalls die bessere Lesart, schon mit Rücksicht auf die zwei vorhergehenden van. - V. 16 C und H mensche, L here offenbar weniger gut. Es ziemt hohen Herrn, wie es V. 15 heisst, und jedem Menschen (nicht bloss Herrn), der sich schämt. — V. 19—22 (statt ict in 21 nach oec lies iet). Der hier ausgesprochene Gedanke könnte durch eine Stelle in der Zueignung des O. angeregt sein, wo es wörtlich heisst: si quis (lies quid) in hoc opere utile reperiatur vel acceptum, ejus dono referatur qui mihi contulit gratiam transferendi, et Aristoteli, componendi. Si quid autem minus recte inveniatur vel inconvenienter propositum (compositum?) proponatur, hoc mee imperitie et sollicitudini 2) deputetur u. s. w. - V. 25-28 in H. fehlen merkwürdigerweise in L. Cl. findet ihre Echtheit nicht erwiesen! Ohne Zweifel wegen V. 7-9?

<sup>1)</sup> Vgl. Geschiedenis u. s. w. III, S. 102 ff.; nur wenn Jonck bloet S. 104 bemerkt, dass das Wortzneve auch später, V. 1958 bei Cl. (1952 in C), vorkomme, so bekenne ich offen, dass ich diese Bemerkung nicht verstehe. — 2) Lies: solitudini (Schwäche).

# V. 29-57 gleich De regibus et modis eorum circa largitatem et avaritiam. Ca. quartum.

Mit dem gen. V. 29 geht M. nun zum eigentlichen Inhalt seines O. über. St. 29 und 30 hat das O. kurz: Reges sunt quatuor. L:

Aristotiles seit na sijn visieren Lantheeren sijn van IIII manieren. —

V. 31—38, O. rex largus sibi et largus subditis, et rex avarus sibi et avarus subditis, et rex largus sibi et avarus subditis, et avarus sibi et largus subditis. — 35 so nauwe beset, so gehört nicht her und fehlt mit Recht in L. — 40 mesprise tale, d. h. eine Misspreiserede, Lästerrede, eigentlich ein Wort. — 54 hebben, L (50) matt und breit an legghen. — 55 H Die, L Dat hi hem seluen al te wel, beide gleich unrichtig. ian in C ist das allein mögliche. Was Maerl. übrigens in 53 und 54 (Cl. 49 und 50) ausdrücken wollte, sind einfach die Worte: sed inter omnes meo iudicio et pejor est et merito reprobandus.

# V. 58—126 gleich De largitate et avaricia et aliis virtutibus. Ca. V.

V. 59 und 60 fehlen in L mit Unrecht, denn sie bilden den Übergang. — 74 Sette, L und H So sette. — 75—78 das O. sagt einfach: considera posse tuum et tempora necessitatis et merita hominum, und nichts weiter. Es möchte in 78 Wie so werdich es zu ändern sein? — 82, L und H statt dessen minder gut, weil 78 wiederholend: Dies wardich si mede dan. — 86 Der boser müsste als genitiv auf den f. Vers Dies en wert hem gheen prijs gehen, d. h. malorum inde non fit ei laus. L und H haben einfacher Den bosen. — 94 hauene der armoede, O. littora paupertatis, auch im R. der Rose gebrauchtes Bild. — 96, L und H lesen Hem die; die Ellipse ist aber nicht so ungewöhnlich, ja es ist, streng genommen, nicht einmal eine solche. — 105 ghemate, 106 ondersaten, L und H ondersate.

Auch die erste Lesart ist mit Rücksicht auf die zahllosen Reime dieser Art wohl zu rechtfertigen. — 108 onweselike, L und H onwiselike, O. immoderate seu inordinate. Diesen Worten scheint mir das erste, das Gegentheil von weselike, mhd. wesenlich, nhd. wesentlich, essentialis, substantialis, rei conveniens (wie in der Formel: ein Haus, ein Gut im "wesenlich en" Bau erhalten), also: nicht sachgemäss, unnütz, unsolid, noch mehr zu entsprechen als das zweite. — 121 Die hi ghetrouwe kent ende goet, L und H richtiger Dien, und H, richtiger als C und L, vroet, O. fidelem, discretum et electum. — 125 L und H richtiger Sine rente st. Dese. L up val, H affal, gleichbedeutend, doch das zweite wohl das natürlichere.

# V. 127—180 gleich De doctrina Aristotelis in virtutibus. Ca. sextum.

V. 132 goeder, L und H houescer, erstres einfacher. — 146 Hermogines. Dieser Hermogenes, über den sich Cl. in längeren Vermuthungen ergeht, ist kein andrer als der mythologische agyptische Hermes Trismegistos, und soferne wirklich auf eine Schrift desselben hier Bezug genommen ist, kann diese keine andre sein als irgend eine der (zum Theil noch jetzt erhaltenen, ihm zugeschriebenen) sog. hermetischen Schriften 1). Der Name Hermogenes ist allerdings verschrieben, da von einem solchen, d. h. einem von Hermes Erzeugten, meines Wissens, nirgends die Rede ist. Dass aber kein andrer als jener Hermes hier gemeint sei, geht ganz deutlich schon aus den Anfangsworten des Cap. LXVI unsres O. hervor: Et pater noster Hermogenes, qui triplex est in philosophia. Von wem anders könnte der mythische Aristoteles so sprechen als von dem Vater aller Geheimlehren, von welchem überdiess in diesem von Maerlant natürlich nicht übertragenen Capitel eine Menge Ausserordentliches und Wunderbares vorgetragen wird. Dazu kommt

<sup>1)</sup> Vgl. über Hermes und die hermet. Schriften den Artikel von Bähr in Pauly, Realencyklop. III, 1209, unter Hermes.

noch, dass in dem hier benützten Exemplare des O. von einer dem Drucke gleichzeitigen Hand, von welcher je und je Glossen an den Rand geschrieben sind, über dem Worte Hermogenes: Hermes beigesetzt steht und am Rande: triplex imperium in philosophia fuisse Hermetis. Dasselbe ergibt sich aber auch aus der oben schon angeführten Stelle des von Cl. vielfach als Gewährsmann genannten Fabricius, III, Cap. V, 7, S. 283, Anm. ii, wo bemerkt ist, dass zweimal pro Hermete male excusum stehe Hermogenes. — 150 L und H prensen st. des ohne Zweifel ursprünglichen heeren. — 156 Syten, d. h. Scythen, O. verkehrt angelorum, einige HSS. sollen, nach Cl. (S. 106), ebenfalls verkehrt, Anglorum, noch andre Caldaeorum lesen. - Statt 165-168 im O. qui immittens ventum calidum affligit. eos vehementer, et surrexit populus contra eos et nomina eorum de terra diluerunt penitus, nisi deus gloriosus subvenisset eis et immisisset quod immisit, destructum penitus fuisset illud regnum. Man sieht, der Übersetzer machte sich das etwas verworrene O., wie es ihm taugte, zurecht. — 167 Diese vp sloughen, L besser om, H op. — 169—180 geben kurz und deutlich noch einen Theil des Cap., während der Schluss; Mahnung an Alexander, den trefflichen Räthen des Lehrers zu folgen, weggelassen ist. 175 gheuen, L und H richtiger vergheuen, O. remittere iniuriam.

# V. 181—263 gleich De intentione finali quam debent habere reges. Ca. VII.

V. 186 Ende so vonsiet, L Ende besiet, H So visiert, beides geringer. — 187 L mestaet, matt. — 189 Soe leert vorsien, L Ende leert besien. — 190 L Ende wat scuwen ende waeraan verliesen, schwerfällig. — 192 merke, L und H beghert, O. desiderium. — 188 bei Cl. ghelouest, wohl Druckfehler st. ghelouets. — 195 H st. Ongheveinst nichtssagend Ongequetst. — 200 Coninc sijn om, L fehlerhaft Comen te sine om. — 201 heere kann im Sinn von dominus oder prius genommen werden, L umständlicher Maer men saelt begheren tere, H Mere men sal

begeren die ere, und im f. V. st. der eere: mere. - 210 L Miser in nide ende in die, H Maer in dinide, auch in letzterem schimmert der Gebrauch von nide in weiblicher Bedeutung durch. - 212 wert, L und H weniger gut ward. - 216 verranesse, O. detractio. Es scheint eine Verwechslung mit dem mlat. traditio (Verrath) hier stattgefunden zu haben. Oder sollte verachtenesse zu lesen sein? - 217 wert (L und H wieder weniger gut wart) hate ghespelt, von detractio wird Hass gespielt, d. h. wie noch jetzt im Hd. richtig gesagt würde, detractio spielt sich über in Hass. — 223 ouerhoricheit, O. repugnancia, L somit unrichtig houaerdicheit. — 235 L verkehrt Siet dan dat si, und im f. V. Sijn, H nähert sich mehr C. — 237 steht im Abdrucke nach begherten unrichtig Komma. — 238 van goeder herten, L met trouwer, H van ghetrouwer, das O. hat den Beisatz überhaupt nicht. — 245a Der Übersetzer wusste kein ganz bezeichnendes Substantiv für confidentia zu finden. Daher die etwas allgemein gehaltene Umschreibung in 246 und 247. — 249 L wint hemelijcheit wt verkoren, O. einfach justitia generat confidenciam, c. largitatem, l. familiaritatem u. s. w. mint in C weniger natürlich. — 251 L und H lesen hier offenbar richtiger als C, vrientscap st. heimelicheit. — 254 L und H Ne ware die doeghet, beide unrichtig. C hat mit Recht die dogheden, was aber die Anderung von ware in waren allerdings verlangte.

# V. 264—286 gleich Ca. VIII. De malis que sequentur et (lies ex) carnali appetitu.

V. 264 L nu vlie, im f. V. ghevoele an di, und in 267 st. ontame: sere onbequame, H hier auch onb. ohne sere. Offenbar bewahrte C die einfache und ursprüngliche Lesart. — 269 L jedenfalls verkehrt Die hem haers vlees villen keeren, H an tileeschs willen. Am richtigsten stünde wohl Die hem ant vleesch wille keeren wegen des f. Verses. Der sich an das Fleisch will kehren, sein Verstand u. s. w. Doch das Überspringen von der Mehrzahl in die Einzahl und umgekehrt ist bei den

altnl. Dichtern überhaupt nichts ungewöhnliches und somit kann die Lesart in C wohl als die richtigste stehen bleiben. -272 und 280, O. conatus voluptatis generat carnalem amorem, c. autem a. generat avariciam, a. generat desiderium diviciarum, d. vero div. generat inverecundiam, inv. vero presumptionem, pr. infidelitatem. Im Vergleich mit diesem Texte erscheint die Übertragung etwas verschwommen, wenn auch einzelne Stellen der HSS. erweislich verdorben sind. Statt vreeselike, wie alle drei HSS. lesen, muss, wie Cl. richtig bemerkt, vleeschelike gelesen werden. Nichtsdestoweniger ist der einfache Satz des O. in 272 und 273 damit keineswegs wiedergegeben. - In 275 und 276 fehlt es dem Übers. ebenfalls an dem bezeichnenden Ausdrucke, weshalb er zwei verschiedene für einen und denselben Begriff gebrauchen muss. - 279 die Worte Vort (oder Vor, wie L hat) waerheit sind sodann wieder nichts als ein Schreibfehler. Es lässt sich in keiner Weise ein zureichender Sinn damit verbinden (ich nahm waerheit als adverb., wie es wirklich vorkommt, 1) und übersetzte deinde, revera, [inverecundia] desuefieri, seduci se passa est). Es muss, wie DE VRIES in seinen Bijdragen tot de middelnederlandsche Taalkennis, III, S. 43 ganz richtig und glücklich bemerkt hat, verwaentheit st. vort waerheit gelesen werden, dann ist der Vers vollkommen in Ordnung; ontspanen, eigentlich der Milch entwöhnen, von spanen, ahd. spanan, Grimm, Gr. I, 859. VII., säugen, wovon nhd. noch Spanferkel und abspänstig machen. (Vgl. Schmeller, Bayer. Wörterb. III, S. 566, unter Span.)

### V. 287—311 gleich De regis sapientia. Ca. IX.

V. 293 Wiselike daghe dinghen entspricht dem O. et in operibus prudenter agentem; radinghen in L ist weniger treffend. — 298 Bi cleenen dinghen, davon nichts im O. Der Satz an und für sich richtig, aber was in 301 u. ff. nachkommt, passt nicht dazu. Es sind in der That keine Kleinigkeiten, die nachher als Kennzeichen der guten Regierung angeführt wer-

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. II, S. 631. V. 570.

den. — 307 slechte, L. rechte; letzteres sehr mit Unrecht von Cl. als die bessere Lesart vertheidigt. Das mnl. slecht bedeutet, genau wie das mhd. sleht, auch soviel als schlicht, gerade, eben, und der Ausdruck schlecht und recht ist im Nl. gerade ebenso zu Hause wie im Hd. Vgl. Kil. unter slecht und slecht ende recht. Übrigens ist das in diesem Verse enthaltene Bild im O. nicht gebraucht.

V. 312-347 gleich De regis religione. Ca. "10".

V. 348-365 gleich De regis prudentia, Ca. ,,X".

V. 349 weselijc, O. futura cogitare, et futuris casibus providenter occurrere. Es scheint, der Dichter wollte providenter damit ausdrücken. — 359 Betert, d. i. Betert hijt. — 364 Sette, es ist hi oder de heere dazu zu denken.

#### V. 366—377 gleich De regis ornamentis. Ca. XI.

V. 366 eerlichede, O. regie dignitati. — 374 onghescaert, L und H fehlerhaft onghescaet. Das erste von scaeren, scheeren, radere, tondere, arrodere, man denke an te sceerne driven. Damit fällt auch die von Cl. und Bilderdijk vorgeschlagene Änderung von vermaert in vermaet oder versmaet.

# V. 378-458 gleich De regis continentia et consuetudine. Ca. "12."

V. 386 und 387 reiner Zusatz der Übers. Übrigens kann nicht mit L einfach dat men lants heeren noemt gelesen werden. Es wird (allerdings müssig) gesagt: Ist es so weit, dass man Landesherrn Herrn nennt, d. h. ist einer einmal Gebieter u. s.w. — 395 Inden, O. falsch, hier und später Iudeorum. — 401 meente, älterer Ausdruck für ghemeente in L und H und unten auch in C. — 429 Verchiert, L Versiert, ein und dasselbe, d. i. verziert, ornatus.

#### V. 459-476 gleich De regis consuetudine. Ca. XIII.

V. 462 tsticken brect. Es ist entfernt kein Grund vorhanden, te sticken auszustossen, im Gegentheil würde brect allein bedeutungslos dastehen. Nur darf nicht mit L of st. ende te st. br. gelesen werden. Das in Stücke brechen, zerstücken eines Missethäters ist ganz im Sinne des Mittelalters. — 467 gheleeden. Mit Unrecht nimmt Cl. an, das O. deute nicht auf geleiten, das Geleite geben. Es lautet ipsosque, nämlich mercatores, cum suis mercibus custodiendo, wie sollte denn beides ipsos und merces custodire anders und bezeichnender übersetzt werden?

# V. 477-496 gleich den beiden in der Übertragung engverbundenen Capiteln De finali intentione regis.

Ca. XIII[I] und De regis castitate. Ca. XV.

V. 478 Kies, nichts anders als optio, von kiesen, hd. erkiesen, um das Erkiesen des Irdischen. — 481 wreetheit, L
falsch, wie Cl. auch bemerkt, vreckeit. — Vor 489 ist in C ein
Vers ausgefallen, den ich nach Cl., wie diess oben einigemal
geschehen, hätte ergänzen sollen. Er lautet in L und H Sijt
in slape, sijt in spele. — Nach 493 fehlen in C abermals zwei
Verse, die dem O. zufolge hereingehören, nämlich nach L
und H

Ende cort des menschen leuen Ende doet doechden begheuen. 496 H eene dorpere doot.

# V. 497-533 gleich De regis solatio. Ca. XVI.

Dem in 513-520 gegebenen Rathe wird im O. die Beschränkung beigefügt: sed hoc non fiat frequenter, sed bis vel ter in anno. — 519 ghinghe, L und H ghehinge, vgl. Kill. unter ghehinghen, ghehenghen, doch erinnert das erste wenigstens an das nhd. gänge. — 523 Die der riden u. s. w., die durchreiten und durchschauen, etwas uneigentlich gesprochen. Der Dich-

ter will sagen, die dein Land durchreiten und schauen, wie es darin steht. (Diet dor riden in L und H geht nicht.) -531 Na der werden enter naturen dehnt den Satz des O. secundum quod decet gradum uniuscujusque etwas weiter aus. Nach ... der Würdigkeit und der, enter zusammengezogen aus ende der, Natur, d. h. der Natur, der Beschaffenheit des Falles, der Umstände. Offenbar kam das letzte Wort bloss des Reims wegen hinzu. H liest Naer dat hi wert es enter nature, was ganz dasselbe bedeutet: nach dem, das er werth ist und nach der Natur des Falles. Es hat ganz den Anschein, dass die ersten Worte vom Abschreiber willkürlich an die Stelle der Lesart in C gesetzt wurden, indem er ohne Zweifel den Satz verdeutlichen wollte, in Wirklichkeit aber, da er die nachff. Worte des Reims wegen beibehalten musste, verdarb. L liest Nader waerden ende nader huren, d. h. nach der Würdigkeit und nach der Stunde, nämlich je nach der rechten Zeit, der Gelegenheit. Es kommt mit dem Obigen auf Eines hinaus und es könnte die letzte Lesart aus der ersten der Lautähnlichkeit nach entsprungen sein; möglicherweise, allerdings auch umgekehrt, die erste aus der letzten. Wem jedoch diese einfache Erklärung nicht genügt, den werde ich auf die längere Ausführung bei Cl. S. 273 und S. 488-491 zu verweisen haben. Die Lesart in H ist nach Cl. reiner Unsinn; huren aber soll mit hueren, conducere, in Verbindung stehen und so etwas bedeuten wie Pacht, Schatzung, die an den Herrn bezahlt werden. Der Sinn der Stelle wäre sonsch: der König soll sich gegen seine Grossen gnädig erzeigen nach ihrer Würde und ihrer finanziellen Bedeutung! Ich will dem Urtheile des Lesers über diese Auslegung nicht vorgreifen. Der Satz dürfte so aufgefasst der modernsten Staatsweisheit zur Ehre gereichen.

# V. 537—557 gleich De regis discretione. Ca. XVII.

Der Anfang des Cap., worin der König vor zu vielem Lachen gewarnt wird, ist nicht ausgedrückt. Auch tritt der übrige eigentliche Sinn des O., dass der König von seinen

Leuten grössere Ehrfurcht zu fordern berechtigt sei, wenn er sie zu seinem Hofe und seinem Rathe versammelt habe und dass Vergehungen gegen ihn in solchem Falle strenger zu ahnden seien als sonst, in der Übersetzung nicht besonders hervor. — 537 st. Ouerdeghe ist Ouerdedeghe zu lesen. L und H richtig Overdadighe. — 544 O. in libro esculabiorum. In dem nur in lateinischer, früher dem Apulejus zugeschriebenen 'Übersetzung vorhandenen Gespräche des Hermes Trismegistus mit Asclepius über die Natur der Götter 1), an welches hier zunächst zu denken wäre, vermochte ich die im Texte angeführte Stelle nicht aufzufinden. Im Übrigen werde ich hinsichtlich der Asklepischen Schriften im Allgemeinen auf Fabric. Bibl. Gr. lib. I, Cap. VIII—XII, S. 62 ff. verweisen dürfen. — 548 und 549 gehen weiter als das O., welches bloss sagt: rex est — amandus qui assimilatur aquile, dominanti inter aves, et non ille qui assimilatur uni avium subiectarum.

# V. 558—583 gleich De regis probitate et obedientia. Cap. XVIII.

V. 571—579 O. noli dare hominibus contra te materiam obloquendi, quia vulgus, quando potest dicere, de levi potest facere. Contine ergo te ita, ut nichil contra te possit dicere, et per hoc evitabis eorum facere. — 580—583, die entsprechenden Verse in L und H sind ziemlich undeutlich.

### V. 584—621 gleich De regis altitudine. Ca. XIX.

V. 600 Die ghelijcs, L und H richtig: Dies gh. Die Übers. kürzt das O. stark ab, das hier in Beschreibung der Wirkungen des Regens, der Winde u. s. w. höchst poetisch klingt.

### V. 622-633 gleich De regis subventione. Ca. "20".

<sup>1)</sup> Vgl. u. a. Hermetis Trismegisti de Natura Deorum ad Asclepium adlocuta Apulejo Madaurensi Platonico interprete, in: Apul. Mad. Plat. opera omnia rec. Elmenhorst. Francof. 1621. S. S. 76 ff.

V. 634—637 gleich De regis prudentia. Ca. XXI, das hier viel ausstührlicher lautet als in der Übers. — 636 bewist hat wohl nichts mit vergewissen, certiorem facere, zu thun, wie Cl. anzunehmen scheint, sondern es ist dasselbe mit dem mhd. bewisen, beweisen, im Sinne von thatsächlich darthun, versichern, (wie denn auch Cl. richtig bemerkt, dass verzekeren die eigentliche Bdtg. sei) z. B. einer Frau die Heimsteuer beweisen, so viel als auf Güter versichern, anweisen.

### V. 638-653 gleich De regis misericordia. Ca. XXII.

O. ebenfalls ausführlicher und auch poetischer als die Übers. — 648 Hermogines, s. oben die Bem. zu V. 140. — 651 verslact, Druckfehler st. verslact.

# V. 654-665 gleich De regis astucia. Ca. XXIII.

V. 664 und 665, O. et tunc erit validior et potentior ad nocendum.

#### V. 666—717 gleich De side servanda. Ca. XXIIII.

V. 669 Si slachten den ghemeenen wiven, O. bezeichnender: hoc convenit infidelibus juvenibus et meretricibus. — 672 ende, auch L liest (wie ursprünglich C) oude, und H honde. Allein es ist selbstverständlich in allen drei HSS. das o ein Schreibfehler st. e, denn n oder u geben keinen Ausschlag. Das O. sagt omnem infidelitatem consequitur finis malus. Dadurch fallen allerdings die Vermuthungen über die mögliche Bedeutung von oude bei Cl. S. 288—292 von selbst. — 683 hoesten, L und H vesten, O. castra tenentur. Beide Worte sind gleich gut; im ersten Falle ist castrum für Heerlager genommen, altfrnz. ost, host, mlat. hostis, Heer, im zweiten für arx, letzteres die gewöhnlichere Bdtg. von castrum im Mlat. Die erste Lesart ist gewählter. — 701 Bi costumen u. s. w. L und H, beide un-

richtig Die bi costumen. Das O. sagt nicht, Landesherren sollen Vielschwörer von sich halten, sondern sollen von sich abwehren das gewohnheitsmässige Schwören. — 706 viten, vitae, im mnl. allgemeiner für Geschichte überhaupt gebraucht. Beinahe möchte aber eine Verschreibung für ziten, Zeiten, vermuthet werden. Das O. einfach: quae fuit causa destruccionis regni Ambaiorum et Scitarum? — 708 und 709 L st. derselben: Die plaghe der coninghe ghereede? Dan dorperlike sware ede, H Hare en coninghe plaghen ghereede Dan. d. valsche e. Beide, wenn H anders richtig gelesen ist, ohne genügenden Sinn. — Der Schluss dieses Cap. im O. enthält noch einen Wink, dass Aristoteles dem Könige einige ganz besonders heilsame Regierungsregeln, die hier mitzutheilen nicht am Platze sei, an einer gewissen spätern Stelle des Buches kund thun werde.

#### V. 718-740 gleich De corporis custodia. Ca. XXV.

V. 722 und 723 ziehen die vier Verse der beiden an-dern HSS.

Wes ghestadich ende vrome

Ende houesch so hoe soot (H dat) come (streiche so vor hoe

und lies: hoe soet, oder: hoe so dat)

Wes doechdachtich in allen rade

(der letzte gleich 723) wohl aus Versehen in zwei zusammen. Daher das ghestadich und ghestade hinter einander in beiden Versen. — 737 ist selbstverständlich Zusatz des Übersetzers, auch bei unbezweifelter Annahme der Unechtheit des angeblich Aristotelischen Werkes. Der Beisatz nv Vrancrike ist aber darum merkwürdig, weil er auf Zuziehung einer frnz. Bearbeitung bei der vorliegenden Übertragung deuten könnte. Das O. hat bloss quis sublimavit regnum Grecorum? — 739 und 740 sind ebenfalls Zusatz des Übersetzers. — Der wunderliche Schluss des Cap., dass sane puella in domo patris familias ex nimio studio die Jahres - und Zeitberechnung, die Astronomie et alia infinita que pertinent ad indicia futurorum erlerne, ist vom Dichter übergangen.

# V. 741—751 gleich De hora eligendi in astronomia. Ca. XXVI.

Die Überschrift passt nicht zu dem in den genannten Versen richtig mitgetheilten Inhalt des Cap. Sie scheint eher vor den, irgendwie verdorbenen oder verstümmelten letzten Satz des vorhergehenden zu gehören. Der V. 751 gegebene kurze Rath lautet im O. viel eindringlicher und mahnt, der Beispiele, welche die Geschichte liefere, eingedenk zu sein.

#### V. 752—760 gleich De utilitate regiminis sanitatis. Ca. XXVII.

Nach diesem hätte der König wenigstens zehen Ärzte zugleich zu halten. Unser Dichter verschont ihn wenigstens mit der Zumuthung einer bestimmten Zahl. — V. 754 wers, pejus, d. i. difficilius.

#### V. 761—774 gleich Quot modis sanitas conservatur. Ca. XXVIII.

V. 762 coninghe, es ist mit L und H coninghinne zu lesen. O. regina. Die hier enthaltene Erzählung (nach Schmidt, Disc. cleric. S. 107) auch in die Gesta Romanor. c. 11 1) und in den Renner des Hugo von Trimberg, Bl. 74 r, aufgenommen.

#### De ultima epistola inestimabilis precii. Ca. XXIX.

Die nur in vier Zeilen bestehende Ermahnung an Alexander, seine himmlische Seele rein zu erhalten, ist vom Dichter übergangen.

### V. 775—830 gleich De conservanda sanitate vivendi. Ca. XXX.

V. 776 Ic wilde du ats, L verdorben: Ic wilstu had. Beide, L und H, aber besser astronomien. — 777 hads, L und H daeds;

<sup>1)</sup> In der Ausgabe von Keller, Stuttg. u. Tüb., 1842. 8. I, S. 16.

das erste stünde hier für ates, du Essest, das zweite für facias. O. nec sedeas, nec comedas; nec bibas et nihil penitus facias. Beides geht, doch das zweite scheint richtiger. — 781—783 (Cl. 783-785) die Angabe bei Cl. (S. 337 Anm. \*), dass diese Verse nicht aus dem O. seien, ist irrig. Die Stelle folgt dort unmittelbar nach der im vorhergehenden V. 782 allerdings etwas abgekürzt übersetzten mit den Worten: et per istam viam u. s. w., cognosit peritissimus doctor noster Plato naturam partium compositarum ex contrariis qualitatibus u. s. w., et per hoc habuit scienciam de sideribus formatis. — 793 Van ane ghinghe, L Van beghinne, H Van anebeghinne, O. ab eterno. Alle drei Lesarten sind zulässig. Die erste scheint die bessere. aneghinghe von aengaen, angehen, incipere. — 804 ontfarmen tleet, O. levius tolerantur, r scheint einfach verschrieben für t oder et, L und H ontfaetmen. — 807 Ende messeliker, diess ware nicht im Sinne des hd. misslicher aufzufassen, sondern in der Bedeutung des Adv. messeliken s. v. a. vielleicht, zur Noth, vgl. Kil., würde also: eher, leichter, heissen. L Of wiseliker, H Ende lichteliker, O. prudentius declinantur. L steht dem O. am nächsten. — 819 vorweet, L weniger bezeichnend versteet. — 822 oemoedelike, aus Versehen das Wort aus dem vorhergehenden Vers wiederholt, L und H richtig ontfarmelike. — 827 das Punct ist Druckfehler. Es ist Komma zu setzen. - 828 telt, Trab, Pass, Gang, hier nicht im unedlen Sinne zu nehmen. - Zum Schluss wird in diesem Cap. noch von dem Wesen der Astronomie gehandelt und in welche Haupttheile sie zerfalle. Der Verfasser verspricht zugleich seinem Schüler, in einem spätern Theile des Werkes volle Belehrung darüber zu ertheilen. Die Übertragung hat diesen Schluss weggelassen.

#### V. 831—868 gleich De conservatione sanitatis. Ca. XXXI.

V. 832 ele man, L ele wijs m., H ele vroet m. — 851—857 O. einfach non est sanitas nisi per equalitatem complexionum et non est equ. compl. nisi per temperamentum humorum. 856 ghenoughe, L und H ghenoughe, n und u sehen bekanntlich in HSS. häufig ganz gleich aus. Im gegebenen Falle geht eine Lesart so gut wie die andre. — 866 Latine; auch das O. ohne an den Anachronismus zu denken Latini. In diesem ist er sogar noch entschiedener ausgedrückt: et Latini ab istis, nämlich Persis et Grecis hauserunt — scientiarum — principia. — Nach 868 wird im O. u. a. noch weiter gesagt, dass Gott besonders die Griechen zum Forschungseifer in den Wissenschaften entflammt, weshalb ihnen auch im Verlaufe des Werkes besonders gefolgt werde.

#### V. 869-946 gleich De modo vivendi. Ca. XXXII.

V. 869-871 die eigenthümliche Übertragung von: Convenerunt (d. h. es kamen überein) itaque sapientes philosophi naturales quod homo etc. — 881 daers gheen ontgaen, L hine const, H hine cans ontgaen. — 890 In latene bloet, L In wakene in slape, H In sl., in w. O. in somno et vigilia. Da in 894 In laten bloet noch einmal kommt, so ist C in 890 jedenfalls unrichtig. — 892 O. in dissolutione vel retentione ventirs. — 894 In l. bl., in hoedene beide, L. In latene, in houdene, bede, H In l. bl. in houdene, bede; O. in subtractione vel detentioné sanguinis. L und H (bei erstrem Blut hinzuzudenken) s. v. a.: Im Blutlassen und Verhalten, C im Blutlassen und sich davor hüten. - 910 laten, L und H richtiger late, O. renunciet proprie voluntati. — 912 versnaren, so C entschieden, indessen hat O. ne comestionem, comestionibus superaddat, was mit versuaren, wie L und H lesen, zusammentrifft, während verangren ein unbekanntes Wort ist. Es wird daher vorerst versuaren, d. i. verswaeren, zu lesen sein.

1

# V. 947—988 gleich Mala que accidunt ex malo regimine. Ca. XXXIII.

V. 958 onverduldichede, falsch, L und H richtig ouervullichede, O. a superfluitate. — 979 te blasen, L te basen, das l ist vergessen, O. inflatio faciei. — 980 te ghenene, L und H ghewene?? Das erste gleich der oris apertio des O.

#### Ca. XXXIIII.

Ohne Überschrift. Ferner

Quid agat rex in exitu somni. Ca. XXXV. sodanı

De observantia post cibum. Ca. XXXVI. und endlich

De modo dormiendi. Ca. XXXVII. sind sämmtlich übergangen.

# V. 989-1018 gleich Ca. XXXVIII, ohne Überschrift.

V. 996 vormaels, 999 namaels, O. ante prandium und post refectionem. — 1002 tsamen heelt, weder von houden, noch helden, inclinare, noch heelen, celare, wie Cl. vermuthet, abzuleiten, sondern von haelen, holen, zusammenholen, vereinigen, O. tunc trahitur calor naturalis, qui diffusus est per totum corpus, ad stomachum. — 1012 Soe siet, L Soe si, beides unverständlich, O. debilitatus stomachus et fit impotens ad coquendum cibum. Sollte hijet zu lesen sein von hijen, bei Kil. molestare, vexare?? (im Sinne von hindern?) — 1018 der naturen te ghewinne, L den ghesonden te winne, H ghewinne, O. ducit naturam ad interiora stomachi.

# V. 1019—1030 gleich De consuetudine conservanda. Ca. XXXIX.

Der Satz Et qui consuevit in una certa hora comedere et transfert comestionen ad alteram ist in der Übersetzung übergangen.

### V. 1031-1052 gleich Ca. XL,

das ohne Überschrift ist und offenbar zum vorigen gehört. V. 1046 vullet, L vervulet, O. conturbant, das erste dem Satze angemessener.

De quatuor temporibus anni. Ca. XLI, bloss in einigen Worten bestehend als Einleitung zum folgenden.

#### V. 1053-1092 gleich De vere. Ca. XLII.

V. 1061 ghier, das mhd. gehiure, nhd. geheuer, placidus, behaglich, lieblich, im Gegensatz zu onghier (vgl. JONCKBLOET Vanden vos Reinaerde V. 414), nhd. ungeheuer. - 1065 merschen sind die prata des O. (vgl. HUYDECOPER zu M. Stoke, I, S. 42). — 1069 und 1070, im O. cantant aves, resonant philomene, fehlen in L. — 1076 C richtig, L Ende de lucht gheliken dat, H gheliker, beide unrichtig, O. aeri simile est. — 1083 Emmer, nicht richtig, L und H richtig Nemeer. - 1092 wel smaken, L waken. Cl. findet es höchst widersinnig, zu sagen: weil im Frühjahr die Kräuter fein schmecken (om dat in de Lente de jonge groenten lekker zijn), müsse man Heilmittel gebrauchen, und halt eben deswegen die Lesart weken, was wac, weich, feucht, saftig sein bedeute, allein für berechtigt. Indessen scheint mir der Widersinn eben nur erst durch jene gezwungene Auslegung zu entstehen. Der Satz: weil im Frühjahr alle Kräuter saftig sind, muss man Medicin nehmen, klingt, so nackt hingestellt, nicht minder sinnlos. Begreiflicherweise sind im einen wie im andern Falle die Worte in ihrem Zusammenhange aufzufassen, wodurch sich das richtige Verständnis von selbst ergibt., In V. 1090 and 1091 wird der Gebrauch von Medicamenten gerathen, und zwar nicht im Allgemeinen, sondern zu einem bezeichneten Zwecke; dabei wird vorausgesetzt, dass sie aus Kräutern bereitet sind und der Gebrauch wird für das Frühjahr anempfohlen, weil nach L um diese Zeit alle Kräuter saftig, nach C alle (in ihrer Art) wohlschmeckend sind, d. h. ihr Geschmack seine vollständige Frische und Würze hat. Diese Auslegung wird wohl als eine vollkommen ungezwungene anzusehen sein. Beide, L und C, wollen einen Zustand bezeichnen, in welchem die angerathenen Kräuter für ihren Zweck am tauglichsten sind, und beide Lesarten besagen also dem Sinne nach Ein und Dasselbe, nur ist die

zweite matter und prosaischer, auch kommt der Vers dabei um eine Hebung zu kurz. Zwar könnte man sich versucht fühlen, zu Gunsten der zweiten das an dieser Stelle allerdings sonst sehr verschieden lautende O. anzuführen. Nachdem nämlich hier specierum potationes ad purgatoria accipienda anempfohlen sind, wird als Grund dafür angeführt: quod per digestionem sive minutionem acciderit, hoc tempus (das Frühfahr) humiditate sua restaurabit (nicht restauravit, wie im O. steht). Möglicherweise könnte der Übersetzer diese Schlussworte, bei seiner Art, den Satz wiederzugeben, im Auge gehabt haben. Allein es ist diess doch nur eine Möglichkeit. Was aber neben den oben angeführten beiden Gründen noch besonders ins Gewicht fallen möchte, ist, dass der Beweis für den Gebrauch des Zeitworts waken in der erwähnten Bedeutung, wie mir scheint, erst noch zu führen sein wird. Allerdings fehlen mir ausreichende Anhaltspuncte, um mir hierüber ein bestimmtes Urtheil erlauben zu dürfen. Aber bis jetzt vermochte ich den Ausdruck in diesem Sinne nirgends zu entdecken.

#### V. 1093-1126 gleich De estate. Ca. XLIII.

V. 1115 aysine, asine, altfrnz. aisil, Essig. — 1116 Es ist kein Grund vorhanden, Cauwoerden, aus dem lat. cucurbita, für eine unechte Lesart zu halten, wie Cl. will. Das O. hat zwar conturbices, allein dass diess aus cucurbite, d. i. cucurbitae, verdorben, ist kaum zu bezweifeln, und ebenso wenig dass das O. unter diesem Worte nicht Kürbis, sondern Gurke (das offenbar aus diesem, nicht aus cucumus, Kukumer, gebildet) verstanden hat. Vielleicht meinte auch der Übersetzer mit cauwoerde die grosse Gurke? Übrigens liest L Cuwe, was Cl. vergebens zu deuten sich abmüht, so einfach auch das Verständnis ist. Es heisst nichts andres als manduca, wie denn der Imperativ auch in 1117 Make und 1119 heete, d. i. iss, — nicht heisse (Sachen), wie man etwa misverstehen könnte, — gebraucht ist. — 1121 pumeghernaten sind die mala acria des O., d. h. eine bestimmte Species von Granatäpfeln, altfrnz. pommes grenades, st. des jetzt üblichen einfachen grénade. Es ist das unten in Ca. LIX vorkommende malum granatum, wovon dort zwei Arten, nämlich ein dulce und acutum, benannt werden. — 1126 Vele pine. Entweder ist mit L und H pinen zu lesen, oder te pine (d. i. te pinene).

#### V. 1127—1156 gleich de autumno. Ca. XLIHI.

V. 1136 slaet, L verlaet, H wederslaet, die erste Lesart wohl die beste. Vgl. in Schmeller, Bayer. Wb. Schlagen, Bdtg. h. — 1147 warem ende vucht, L abermals wacke, O. calida et humida cibaria. — 1151 pusoene, das lat. potiones, O. purgatoria. — 1153 keeren vter maghe, O. vomitus. — 1155 Wie die Übers. lautet, ist dieser und der f. V. reine Wiederholung. Das O., das auch vorher purgatoria angerathen, sagt an dieser Stelle, aus was sie bestehen sollen. Wollte der Übers. diess nicht aufnehmen, so hätte er füglich beide Verse weglassen können.

#### V. 1157-1192 gleich De hyeme. Ca. XLV.

Der Anfang des Cap., worin der Winter vom 23. November bis 21 März, und zwar auf 79 Tage und 14 Stunden berechnet wird, ist vom Dichter nicht aufgenommen. V. 1158 und 1159 drücken ferner nicht die Worte des O. aus: In hoc tempore nox elongatur, dies a/b/breviatur, sondern es wird darin die Eintrittszeit des eigentlichen, strengen Winters bezeichnet. Dieser beginnt, genau wie die Verse sagen, wenn die Nacht am allerlängsten ist und die Tage anfangen zuzunehmen, die daghe beghinnen dyen. Mit dieser, wie ich glaube, unserem Texte ganz angemessenen Auffassung fallen die Bemühungen von Cl., dyen gleichbedeutend mit dem englischen die, sterben, erscheinen zu lassen, in sich zusammen. Wenn die Nacht am allerlängsten, fangen die Tage nicht an zu ersterben, sondern sie legen selbstverständlich, wie schon gesagt, wieder zu, und daraus ergibt sich eben die Richtigkeit der obigen Erklärung. - 1162 bomen, L berghen, letzteres dem O. entsprechender in cavernis montium. - 1170 Ghenouch ist falsch abgedruckt, Cliest gleich L und H ghetidich. - 1173 harste ghe-

braden, wörtlich die assature des O. und zwar, der arietina caro, dem wederin vleesch gegenüber, ohne Zweifel gebratene Schweinsrücken, Schweinsbraten, was harstenach Kill. auch bedeutet. - 1175 Heete spisen, L. richtiger specien, O. pigmenta calida. — Die Widersprüche in 1179—1186 und ff. heben sich durch den Zusammenhalt mit dem O., das hier unbehilflich wiedergegeben und zugleich selbst etwas undeutlich ist. Es steht dort: Abstineas etiam a solutione ventris et a minutione sanguinis, nisi maxima cogat necessitas, — tunc, nämlich nach der minutio sanguinis, heisst es weiter: oportet mutare aëra, id est calefacere, neque cibi abundanția utare, ne digestio debilitetur. — Nun aber wird mit Angabe der allgemeinen diätetischen Regeln für den Winter wieder fortgefahren. Unge tuum corpus unquentis optimis calidis et utere balneis temperatis. Nimius motus non nocet, so steht in diesem Texte, et Venus hoc tempore et nimia comestio, quin etc. folgen dann die in Vers 1187-1189 entwickelten Gründe. Die Mässigkeit im Essen ist also für den Fall der nothgedrungenen minutio sanguinis etc. angerathen, sonst eher das Gegentheil. Diess passt in den ganzen Zusammenhang und die bei Cl. bemerkte Lesart nocet, st. non nocet, kann nicht richtig sein. - 1180 verdich, L und H vardighe, O. solutio ventris, hier s. v. a. solutus venter. — 1195 L abermals wacheit.

#### V. 1197-1206 gleich Ca. XLVI.

Ohne Überschrift. Blosser Übergang zum Folgenden.

# \_V. 1207—1238 gleich De humecta conditione corporis. Ca. XLVII.

V. 1207 setten, L' und H lächerlich verkehrt sotten. Die Buchstaben o und e sehen sich übrigens in HSS. häufig so ähnlich, dass die richtige Lesart auf der Hand lag. — 1207 vucht, L abermals wac. vet maken vollst. richtig, O. impinguant. — 1220 tenden, L und H ten tiden, O. tempori congruum, ersteres übrigens ganz dasselbe, s. v. a. te enden (man denke an tenden toerden). — 1221 St. Dat ist mit L und H

Dats zu lesen. Wenn Cl. vermuthet, dass dieser und der f. Vers das Einschiebsel eines Abschreibers seien, weil nichts davon im O. stehe, so muss er, nachdem schon oben ein Fall dieser Art vorgekommen, einen mangelhaften Text vor sich gehabt haben. In dem hier benützten steht deutlich zu lesen: ut in hyeme absintium, quod est cujusdam floris species et calide nature. Alsene oder halsene, nicht balsenen, wie H zu lesen scheint, ist aber eben nichts anders als absinthium, Wermuth, altfrnz. aluine, span. alosna. - 1223 und 1224 die Reimendung im ersten Vers klingt widerlich. Die Verse können gleichwohl nicht als unecht angefochten werden; denn sie entsprechen dem Satze: rose quidem et quicquid frigide nature fuerit in estate. Es handelt sich nemlich um das impinguare, das im Winter durch heisse, im Sommer durch kalte Substanzen geschieht. — 1229 und 1230 in Beziehung auf die Zweifel, die Cl. gegen diese Verse vorbringt, und seine Verbesserungsvorschläge (st. herten in 1230 liest L verkehrt hitten, H wie C herten) bemerke ich den einfachen Sinn des hier vorgetragenen Satzes. Er besagt, allerdings nicht sonderlich poetisch: der vomitus reinigt den Magen und verhilft ihm zur nöthigen Hitze (das Punct nach gewinnen ist in ein Komma zu verwandeln), dass man von Herzen froh wird. Ganz dasselbe sagt das O.: Confortabitur calor — et cum hac dispositione contingat habere gaudium et letitiam et rationem et gloriam (so ist das Wort der Anm. S. 412 bei Cl. aufzulösen, nicht singulariter, wie vermuthet wird) et honorem u. s. w.

· V. 1239—1260 gleich De eis que debilitant corpus et de ipsius corporis conditione. Ca. X(L)VIII <sup>1</sup>).

V. 1243 vormaels, O. ante prandium, L und H richtiger vor mael, vgl. jedoch 996 und 999. — 1242 Zusatz des Übers. — 1245 sulpherige water, O. aque sulphuree. — 1246 soutre spisen, H souter, L unrichtig, wie auch Cl. bemerkt, ghesonder. — 1247 sueren, L suaren, H zuren, O. merkwür-

<sup>1)</sup> Diese Überschrift ist im O. mit der des f. Cap. verwechselt.

digerweise bloss vinum vetus. Das erste Beiwort sueren hat wenigstens den Vorzug der Entschiedenheit. hebbene, L und H besser drinken oder te dr. — 1248 wieder Zusatz. — 1254 lanc euel, of dat orisoen, O. ylii dolorem vel intestinorum. Das erste Seitenstechen, lancke, ilia, inguen, st. des zweiten: dat o. ist mit L und H torsioen zu lesen, obgleich das Wort in allen möglichen Entstellungen vorkommt. Es ist torsio ventrie, Grimmen. — 1256 die iuecht ontvruchten, O. paralisen inourrit, H vruchten, das erstere gleichbedeutend, s. v. a. befürchten, die Gicht befürchten. — Nach 1260 schaltet L noch vier weitere, sehr unbedeutende Verse ein, welche auch in H nicht stehen, und da das O. ebensowenig entsprechendes hat, so sind sie ohne Zweifel Einschiebsel eines Abschreibers, wie Cl. mit Recht vermuthet.

### V. 1261—1276 gleich De cognitione quatuor membrorum principalium. Ca. XLIX.

V. 1268 duden, L ruten, wenn nicht verschrieben für tuten, nach Cl. ruten, dasselbe, was duden, tuten, O. attinitus aurium. — Zwischen dem, was 1269 und 1270 ausdrücken, stehen im O. die Recepte dagegen, wovon eines in 1273 nachfolgt. — 1271 die ziene verliesen, O. corruptionem visus.

# V. 1277—1288 gleich De pectore et testiculis (letzteres rein müssig). Ca. L.

V. 1280 die maghe, L richtiger die smake, O. os salsum.

#### V. 1289-1307.

Das in diesen Versen übertragene Capitel ist im Texte der hier benützten Ausgabe geradezu vergessen. V. 1295 Sine zie, sein Gesicht, L und H Sine siene.

# V. 1308-1313 gleich De testiculis. Ca. Ll.

Das Recept, welches in diesem Capitel zugleich verordnet ist, hat der Dichter nicht aufgenommen.

### V. 1314—1349 gleich Ca. LII. (Ohne Überschrift.)

V. 1319—1322 das O. lautet: et injunxit eisdem, ut quilibet studeret facere talem medicinam, qua, si homo utatur,
proficiat sibi ut alia non indigeat. — 1329 der entsprechende
Vers in L und H Hem ne dochte alne (H liest els) gheen pusoen
ist kaum verständlich. — 1332 mil, L und H verdorben vul,
was keinen Sinn gibt. Das O. de granis milii hätte leicht auf die
Spur helfen können, uul und mil gleichen sich in HSS. sehr. —
1343 onghemake (1345) Van flumen, O. de infirmitatibus fleumaticis. — 1346 nockernoten, O. einfach nuces. — 1347 Daghelijcs, das O. sagt etwas verschieden davon am Ende des Satzes:
venenum ei eadem die non nocebit. Was Cl. zu Gunsten der Lesart verraden in L, st. ghescaden, vorbringt, ist alles sehr schön,
aber dem O. und dem natürlichen Sinne gleich entgegen.

#### De custodia corporis, Ca. LIII.

Dieses ziemlich kurze und allgemeiner gehaltene Capitel ist nicht aufgenommen.

#### V. 1350—1379 gleich De cognitione ciborum. Cs. LIV.

V. 1356 berijn swel, L und H berinzwel. beere, (Eber)schwein; beerijn, was davon ist. Aber was ist swel? Das O.
nennt an der entsprechenden Stelle keine Beispiele, während
später, nach dem Rathe, gewisse Fleischarten stark zu würzen,
von cibaria que generant melancholiam, sicut bubali (lies bubuli),
vatce et boves die Rede ist. Da gerade diese Stelle am betreffenden Orte in der Bearb. nicht aufgenommen ist, so mag es
wohl sein, dass etwas davon in dem obigen und dem darauf
f. Verse untergebracht werden sollte. Eine bestimmte Erklärung von swel ergibt sich aber daraus gleichwohl nicht. —
1364 hoekine, L huken, H houkijn, Cl. schlägt b st. h vor,
als carnes hircinae, haedulinae, sehr annehmbar. Das O. hat
für 1364 und 1365 bloss ut sunt carnes agnine et arietine castrotine. — Nach 1372 folgt im O. die oben angeführte Stelle
in Betreff der cibaria grossa und noch einiges weitere, worass

1372 — 1374 ein Bruchstück sind. Der Schluss des Cap., worin noch vor pisces magne substantie, dure pellis gewarnt wird, ist, wie man sieht, übergangen. Ebenso die Verweisung auf das Buch des Aristoteles de pulmentis et medicinis.

# V. 1380-1399 gleich De cognitione aquarum. Ca. LV.

Im O. sehr viel ausführlicher. V. 1384 Breet water, 5. aque palustres. Diese sind im O. nicht nur mit rane (puden), sondern auch serpentes und alia animalia venenosa bevölkert. — 1392 versch, L, matt: wille, H, widersinnig: visch.

# V. 1400—1420 gleich De cognitione vinorum et bonitate ipsorum. Ca. LVI.

Das sehr lange Cap. wird nur in kurzem Auszuge durch Mittheilung weniger Stellen wieder gegeben. V. 1418 vte vallet, L richtiger vte wallet, ebullit. Es folgt in 1419 af vallet.

### Ca. L[VI]I. (Ohne Überschrift.)

handelnd von allem Möglichen, zum Theil schon Dagewesenen, was der Gesundheit noch zuträglich sein soll; ferner

### De balneis. Ca. LVIII.

nicht nur von Bädern, sondern von vielerlei Andrem, darunter auch von den Erfindern der Medicin 1) berichtend; endlich:

<sup>1)</sup> Der Verfasser des Buchs würde es für unwürdig halten, seinen Schüler mit der Wissenschaft der Medicin, que etiam nominatur thesaurus philosophorum, hicht bekannt zu machen, was nun eben in den nächstff. Capiteln geschieht. Wer sie eigentlich erfunden, sagt er bei dieser Veranlassung, habe er nie mit Gewissheit erfahren können. Einige behaupten nemlich, fährt er fort, Adam sei der minventor" gewesen, andre Esculapides, et Hermogenes medius et Hyrfos et Domestices et Vaterileos et Ebreos et Dyoris et Taraus, gloriosi philosophi, qui sunt octo, quibus datum est noscere secreta scientiarum, que latebant omnes homines etc. Weiter heisst es dann noch: "Quidam siquidem affirmant, quod Enoch novit hoc secretum per visionem; volunt eciam dicere quod iste Enoch fuit magnus Hermogenes, quem Greci multum commendant... et ei attribuunt omnem scientiam secretam et celestem"!!!

#### Ca. LIX bis Ca. LXVI. 1)

sind sämmtlich übergangen. In den letztern ist unter andern die Rede vom Aderlassen, Abführen, der Kraft verschiedener Kräuter, Baumblätter und Baumrinden, der Steine, vor allem vom Stein der Weisen, dem ovum philosophome, wie es Arist. recht eigentlich nennen wolle, und worin gewissermassen die Hauptgeheimnisse des Werkes begriffen seien.

V. 1420—1441 bilden den selbständigen Übergang zum Folgenden, worin das O. wieder aufgenommen wird.

# V. 1442—1570 gleich dem unendlich langen und gleichwohl lückenhaften Ca. LXVII. (Ohne Überschrift.)

V. 1451 besetten ist einfach in Besitz nehmen, besetzen, nicht besteuren, wie Cl. annimmt. - 1456 erdsch god, L arders, H erdersch, die obige Lesart und das O. ergo in hoc assimilandus est deo sprechen wohl entschieden gegen die dem Sinne, wie dem Sprachgebrauche gleich widerstrebende Auslegung bei Cl., welcher hier einen hüterischen, hirtischen Gott finden will. Der Gedanke an den ποιμήν τος λαού (genauer λαών), welchen Cl. herbeizieht, kommt weiter unten zu seiner Befriedigung (vgl. 1514 ff.). Hier ist erdsch einfach irdisch. — 1467 reghen, L falsch deghen. Diess passt gar nicht her und vollends ein ghetidigher deghen?! Unmittelbar vorher ist von . die vulle tijt, der fertilitas temporis des O. die Rede, et ad hec dixerunt (Indi): dominator justus melior est quam pluvia serotina. — 1468 caldenscher, C caldescher mit Abkürzungsstrich über dem ersten e, wesshalb so aufzulösen war. — 1472 und 1474 L liest in 1472 (bei Cl. 1476) falsch sijn st. fign und in 1474 (bei Cl. 1478) fehlt deen. So ist die Stelle allerdings verdorben. Wenn aber Cl. auch die mit C ziemlich gleiche Lesart in H verdorben finden will, so widerlegt sich diess

<sup>1)</sup> Alle ausser De apertione venarum Ca. LXII. ohne Überschrift,

durch die kurzen Worte des O. selbst: rex et intellectus super (d. h. sup mit Kürzungszeichen durch p) fratres alter altere indigens, nec sufficit unus sine reliquo. Natürlich muss sunt par fratrum gelesen werden und intellectus ist personificiert. Durch die Übertragung des Worts in das weibliche verstannesse ist diess allerdings verwischt, aber das beweist noch nichts gegen die Richtigkeit der Lesart, besonders da Cl. findet: dass neen regtvaardig Regent en verstand (niet, een verstandig Regent)" zwei Brüder zu nennen keinen guten Sinn gebe. - 1487 in der herten stede, L, auch nach Cl. anerkannt falsch, in der heren sede. - 1488 versceet, L ghesceet, H besceet, immer ein und dasselbe, Scheidung, Unterscheidung, discretio; C am bezeichnendsten. - 1489 vreet ist dasselbe was wreet, - Zwischen 1501 und 1502 folgt im O. eine lange mystische Auseinandersetzung über das Wesen der Gerechtigkeit, welche der Übers. mit Fug übergangen hat. — 1514 und 1515 hier kommt das Bild des Völkerhirten zur Anwendung (vgl. oben 1456). - 1520 und 1521, bei L und H 1525 und 1526, sind, obgleich von Cl. mit keinem Worte berührt, völlig sinnlos, sowie überhaupt die ganze Stelle, zu der sie gehören, unklar ist. Das O. lautet: Rex est pastor qui descenditur (lies defenditur), a proceribus, proceres sunt stipendiarii sustentati pecunia, pecunia vero est fortuna que collitur (lies colligitur) a subditis, subditi autem sunt servi quos subjecit justitia. Hier ist Sinn und Zusammenhang. Genau genommen sollte gelesen werden, in 1519: Die men souden moet met ghelt, in 1520: Ghelt dats eene auenture (freiligh wohl misverständliche Übers. von fortuna, was hier Vermögen) u. s. w. - 1523 waten, L und H wohl richtiger maten, da w. nur mit Zwang sich retten lässt. Es ist Zusatz des Reims wegen. - 1531-1570 sind gleichsam nur Bruchtheil und so zu sagen das Endergebnis einer langen Kette von philosophisch-mystischen Sätzen und Schlussfolgerungen über den Begriff und das Grundwesen der Gerechtigkeit, ihren Zusammenhang mit der Weltschöpfung,' die Bedeutung des Menschen in derselben nach seinen physischen und geistigen Eigenschaften, sowie den Einfluss

gewisser Zahlenverhältnisse, woraus u. a. eben der in den gen. Versen ertheilte Rath hervorgeht. Nach dieser fünf Quartseiten füllenden Diatribe des O. folgt aber in der hier zu Grunde gelegten Ausgabe eine Lücke, indem zwei Seiten, nämlich die hintere und die darauf folgende Vorderseite zweier Blätter unbedruckt geblieben sind, und die auf den beiden bedruckten Seiten stehende Texte keine Verbindung miteinander haben. In diese Lücke fallen 1571-1680 der Ühertragung. -1534 Van sinen wandelen ghevalle, so genau aber unrichtig C, L und H richtig wandel en, d. h. ende, gh. - 1608 teekenen, Cl. will rekenen ändern, ohne Grund und zu prosaisch. — 1635 daer an, L richtiger vort an. - 1680-1705 schliessen sich wider an das O. an, in welchem übrigens ein Stück (unmittelbar nach der Lücke) vorangeht, das in der Übers. nicht ausgedrückt ist. - 1689 ghewelde, L orloghe, O. potentia bellatorum.

# V. 1706—2080 gleich De electione bajuli. Ca. LXVIII.

V. 1709 Daer sijn toe redene groot ende hoghe. Das O. führt sie aus: VII sunt celi, VII sunt planete et septem sunt dies etc. etc. — 1717 goed, das urspfüngliche oet, d. h. irgend etwas, ware ebenfalls richtig. - 1736 blijf, von blijven, hier im Sinne von status, incolumitas, L und H lijf, das O. gibt keinen Ausschlag. - 1742b nach L und H Te wets, zu Pfand, die Genitivform unklar, lies Te wete oder wet. — 1797 verkehrt van zinne, st. der Aenderung van zede liest L wanseden, was mit scuwe in Verbindung gebracht, am besten sich eignet. Das Komma nach Si im nächsten Verse fällt in diesem Falle natürlich weg. - 1802 noch te, noch te; L'nochte, nochte vielleicht besser. - 1804 wive, bei Cl. winen wohl blosser Druckfehler; O. sine nota coitus. — 1825 und 1826, O. quia deus creavit equales. — 1837—1840 sind gerade so unbestimmt gehalten wie ihr O. Die ganze, theilweise sichtlich verdorbene Stelle, deren Schlusssatze sie nachgebildet sind, lautet dort, wie folgt: Tredecimum est, quod sciat omnes expensarum et non licet (lies

·lateat) ipsum aliqua utilitas, que ad ipsum regnum spectat, et non conquerantur subditi sui aliquo querimonie (lies aliqua querimonia) nisi permissis casibus, in quibus prodesse poterit. Sollen die Schlussworte überhaupt einen befriedigenden Sinn gewähren, so kann er nur in dem Gegensatze der beiderlei Klagen, die darin genannt sind, gefunden werden. gelten der Person des königlichen Beamten oder Stellvertreters, während die andern allgemeiner Natur sind. Der Vertreter des Königes, so würde die Stelle beiläufig zu erklären sein, muss genau wissen, was das Reich im Einzelnen zu leisten und zu fordern hat, ihm liegt es ob, dafür zu sorgen, dass die Unterthanen nicht unter ungleicher und unbilliger Behandlung, van gheere onmaten (wie L und H richtiger lesen st. v. hare o. in C), zu leiden haben und somit nicht mit Klagen voer den heere kommen, es wäre dann, sie wollten in Sachen, welche die Würde und die Wohlfahrt des Reiches im Ganzen und unmittelbar anlangen, Klagen führen. Allerdings würde zu dieser Erklärung zunächst eher die Lesart premissi casus, nämlich die Fälle der expense und der utilitas que ad ipsum regnum spectant passen als die permissi casus, bei denen der erwähnte Gegensatz nicht zum Ausdruck kommt. Nicht weniger wird die Frage, was man sich bei jenen Klagen zu des Reiches Besten eigentlich zu denken habe, ebenso unentschieden bleiben müssen 4), als der Wortlaut der Stelle überhaupt im O. wie in der Übertragung dürftig und unklar ist. Die ganze Abhandlung übrigens, die Cl. aus Anlass der Lesart toten horen in L, st. teren horen in H und teeren comen in C, nachträglich zu der Lesart huren, st. naturen in 531 (in Cl. 530) noch hinzugibt, ist völlig müssig. toten ist reiner Schreibsehler für teren oder teeren, zu Ehren, zu den Ehren, horen ist gehören und hat

<sup>1)</sup> In dem oben 8. 293. Anm. 5 erwähnten Leal Conselheiro, worin das betreffende Cap. unsers O. im Auszuge mitgetheilt wird, ist der Schluss der Stelle (S. 286) mit den Worten übersetzt: e nom seja cousa que os subdictos se possam delle querellar, nem fazer alguum queexume, salvo em os casos suso dictos, scilicet, que pertecçam e aproveitem aa real magestade.

mit den huren oder horen in V. 530 überall nichts zu schaffen, wie diess oben bereits zur Genüge dargethan worden ist. Das angeführte Beispiel aus Reinaert (Ausg. v. Willems in den Beil. S. 293):

Hi ghine al vederende sine boute Als eene die luttel hueren nam

beweist eben darum nichts. Das hier angeführte Wort ist niederl. Abkunft und jenes stammt vom lat. hora. - 1848 wine, der Zweifel bei Cl., ob wine oder wiue zu lesen, ist unstatthaft, O. Quindecimum, quod sit de numero vitantium vinum. — 1855 ghevreeschen, Lund H verheeschen. Beide Lesanten sind gleich richtig. Vgl. W. Müller, mittelhd. Wörterb. I. Leipzig, 1854. 8. S. 425, unter: Eische, vereische, freische, gefreische. — 1861-1864 nicht im O. vertreten. - 1874 nichtssagend. Die entsprechende Stelle des O. ware non est reperire in aliquo animalium consuetudinem vel morem, quem non invenies in homine. - 1881 herts, O. corvus. Der Übers. las cervus. Auffallend ist aber der Zusatz in 1882, den das O. nicht hat und der offenbar besser zum corvus passt. — 1885 Auch L und H lesen des lewen. Dieser ist aber schon 1875 genannt. Es muss mit dem O., das maliciosus ut leena hat, der leuwinen gelesen werden. — 1891 eplendiere, L und H elpendiere, O. elephas. — 1893 naen, O. parvus rex, d. i. nain, Zwerg, der Zaunkönig. - 1894 Kemel, O. sonderbar obediens et humilis ut pavo. Es muss nach humilis: camelus, vanus ut dort ausgefallen sein. -1897 dinghel, O. selbstverständlich verdorben, rationabilis ut angelus, st. anguis. Der Übersetzer las aber so und gab es gutmüthig wieder. — 1910 In Griex, O. bloss et propter hoc vocatur minor mundus. Der Ausdruck βραχύς, μιχρός κόσι μος zuerst bei Philo mundi opif. p. 6730. "Ανθρωπος βρ. χ., dann bei Galen, de usu partt. 3, 10, p. 362 τὸ ζώον οἶον μιχρόν τινα χόσμον είναι φασιν ανδρες παλαιοί περί φύσεως ίχανοι. μιχρόχοσ--μος für den Menschen in Photius, Bibl: Vit. Pyth. p. 440, 33, minor mundus bei Solinus c. 5, brevis mundus Macrob. somn. 2, 2. Sodann werden die Ausdrücke häufig bei den Kirchenvätern gebraucht. — 1934 Faueleerde, O. Dum ergo fabularen-

tur, mlat. s. v. a. sprechen, wevon altspan. fablar, neuspan. hablar, portug. fallar, wie im Ital. und Franz. von parabola, parabolare, parlare, parler. — 1944 loen ende val, L und H loon van al. - 1858 des Reimes wegen eingeschoben. L Alsoe die was sonder hoede, bem in C besser, ebenso es in H. Die Erklärung bei Cl. Mijn geloof maakt mij, om zoo te spreken, werlos ist unstatthaft; hoede einfach tura, Sorge, was der Ausserung des Juden gegenüber ganz am Platze ist. Vgl. Huydec. zu Melis St. I. S. 380. — 2002 voetsac, H voedersac, O. mentica. Das erste ware von der Form voeten, voeden (alere, nutrire), abzuleiten. - 2022 entie sciere, H harde sciere; entie scheint dem Abschreiber vom vorigen Vers in der Feder gewesen zu sein. -2032 ghelopen (O. desperatus — de succursu recordatus est perfectionis legis sue) scheint doch nichts anderes als er eilte, nahm Zuflucht zur Vollkommenheit u. s. w. — 2077—2080 Von dieser Nutzanwendung steht nichts im O.; 2077 ist unklar. 2080 ontvest einfach das Gegentheil von gefestigt, d. h. getrennt.

### V. 2081—2102 gleich De electione notarii. Ca. LXIX.

V. 2085 dichten und 2092 dat men en dicht maect sehen beinahe wie eine oratio pro domo von Seiten des Übersetzers aus, denn das O. spricht nur von der Kunst einer gewandten Darstellung. Die Stelle ist für die Zeitperiode bezeichnend, sofern die höhere Prosa in den sog. Vulgärsprachen so gut wie gan nicht vorhanden war.

## V. 2103-2124 gleich De electione nuncii. Ca. LXX.

V. 2107 sijn oghe, H tonghe, O. ejus est oculus in his que non videt et ejus auris in his que non audit et lingua ejus in ejus absentia; C hat die richtigere Lesart, denn der letzte Satz et lingua ist in 2110 ausgedrückt.

De electione prepositi. Ca. LXXI ist übergangen.

# V. 2125—2147 gleich De proceribus et eorum virtutibus. Ca. LXXII,

aber bloss der Überschrift nach. Denn das Cap. selbst enthält gleichsam eine ganze Hierarchie der proceres, die das Heer des Königs ausmachen, nebst dahin gehörigen Rathschlägen. Von dem Inhalte der gen. Verse findet sich nichts darin. Allerdings ist das Ca. ohne Schluss, denn der Text bricht mit dem Ende der Vorderseite des Blattes, bis wohin er reicht, plötzlich ab, und die Rückseite eben dieses Blattes, sowie die Vorderseite des nüchsten sind leer, der nach der Lücke folgende Text aber muss als der Schluss des Ca. LXXIII angesehen werden, indem das nächste nachher als Ca. LXXIIII bezeichnet ist. Somit fehlt der entsprechende Originaltext zu den erwähnten Versen. — 2131 Ende met gheweene an hem verhalen, H Ende met gheuene, an heere halen. gheweene giebt keinen Sinn. Ob gheweere zu ändern? Ist diess nicht der Fall, so bleibt, wie es scheint, nur gheuene übrig. - Mit Ca. LXXII schliesst nun das vorliegende Reimwerk unsres Dichters. Das O. hat aber, wie schon gezeigt worden, noch zwei weitere Capitel, nämlich ein Ca. LXXIII, dessen Eingang fehlt, und ein Ca. LXXIIII ohne Überschrift. In der nach diesem folgenden Inhaltsübersicht oder "tabula" des O. ist das erste derselben De forma prelianda (lies preliandi) 1), das zweite und letzte De phizionimia Artistotelis, wozu auch der Inhalt stimmt, überschrieben und damit: Explicit liber secretorum Aristotelis.

<sup>1)</sup> Sehr bezeichnend für die angebliche Autorschaft des Aristoteles ist in diesem Ca., das sich übrigens ganz passend an den Inhalt von Ca. LXII anschliesst, dass, nach einer Verwarnung, die Inder zum Kriegsdienste zu verwenden, gesagt wird: Perses vero sive Turci superbi sunt homines, animosi valde et presumptionis magne! — Möglich freilich, dass der erläuternde Beisatz vom lateinischen Übersetzer herrührt.

# O Intemerata! (II, 8. 557—560.)

Das lateinische Gebet, dessen metrische Übertragung hier vor uns liegt, war nach handschriftlichen Breviarien aus dem XIII., XIV. und beginnenden XV. Jahrhundert 1), in welche es sich aufgenommen findet, früher als kirchlich liturgische Prosa im Gebrauche.

In späteren handschriftlichen und gedruckten Breviarien erscheint dasselbe nicht mehr, namentlich steht es nicht in dem Verzeichnisse der kirchlichen Prosen bei Judocus Clichtoveus, Elucidatorium ecclesiasticum, Basileae apud Io. Frobenium, 1519. fol. Ebensowenig ist es in der 1675 nach der Revision des Pabstes Urban VIII. von 1631 in der Plantinischen Druckerei zu Antwerpen besorgten, oder in einer der in neuerer Zeit veranstalteten Ausgaben des "Breviarium Romanum" enthalten.

Die einzige der gedruckten hymnologischen und liturgischen Sammlungen überhaupt, worin ich den Originaltext zu entdecken vermochte, ist der zuerst 1498, dann 1500 zweimal<sup>2</sup>), seit diesem Jahre aber in einer Menge von Ausgaben

<sup>1)</sup> Unter den Breviarienhandschriften der k. öffentlichen Bibliothek in Stuttgart befinden sich nicht weniger als sieben, zum Theil sehr prachtvolle, auf Pergament geschriebene Exemplare dieser Periode, von welchen vier das Gebet ganz, vier andre den Anfang desselben mit gänzlich verändertem Schlusse enthalten. Alle, meist mit künstlerisch werthvollen, reichvergoldeten Miniaturen, Vignetten und farbigen Anfangsbuchstaben ausgestattet, sind französischen Ursprungs, wie diess theils die Beschaffenheit der erwähnten Verzierungen, theils wirklich eingelegte Stücke und Beisätze in dieser Sprache beweisen. Von den das ganze Gebet euthaltenden HSS. gehören nr. 4 und 14 ohne Zweifel dem Ende des XIII., nr. 2 dem Anfang, nr. 3 der Mitte des XIV., von den übrigen nr. 13 dem XIV., nr. 7 und 8 dem XV. Jahrhundert an. — 2) Vgl. L. Hain, Repertor. bibliograph. Stuttg. et Lutet. Par. 1826. 8. Vol. II. P. I. unter nr. 8936. 8937 und 8988.

und Auflagen 1) erschienene sog. Hortulus animae ohne Angabe des Sammlers oder Herausgebers 2).

Strassburg, 1507, 8., herausgekommenen Hortulus "denuo diligentissime per praestantissimos viros castigatus" noch nicht.

Anch weiss ich nicht zu sagen, ob es etwa bereits vor 1568 oder
zuerst in der in diesem Jahre bei Plantin in Antwerpen unter
dem Titel Hortulus animae ad usum Romanum erschienenen
Ausgabe abgedruckt wurde. In letzterer ist es unter der Aufschrift alia oratio S. 326—327 enthalten. Ebenso findet es
sich in den nachff. Dillinger Ausgaben, wie z. B. in der von
1577, S. 109—110 und 1592, S. 220 ff., obwohl mit mancherlei Abweichungen. Ob dasselbe auch in die 1578 zu Nürnberg unter dem Titel "Seelenwurzgärtlein" erschienene Übersetzung<sup>3</sup>) übergegangen, vermag ich nicht anzugeben.

Ist der Urtext 1568 wirklich zum erstenmal abgedruckt worden, so könnte darin, in Verbindung mit dem Umstande, dass die angeführten handschriftlichen Breviarien, welche denselben enthalten, alle französischen Ursprungs sind, vielleicht ein Fingerzeig für seine ursprüngliche Heimath und den Weg, auf dem er nach Deutschland gekommen, gefunden werden. Zwar scheint der Beisatz auf dem Titel der Antwerpener Ausgabe ad usum Romanum diese Vermuthung nicht gerade zu begünstigen, allein die vielen Abweichungen in den späteren Ausgaben, welche, im Falle der Text wirklich als allgemein liturgischer festgestellt gewesen wäre, doch kaum hätten statt-

<sup>1)</sup> Vgl. Panzer, Annal. typograph. Vol. X, S. 94 unter Anima, wo von 1505 bis 1520 nicht weniger als 15 aufgezählt stehen. — 2) Der Titel der mir unmittelbar zu Gebot stehenden Ausgabe lautet: Hortulus animae suavissimis floribus refertus, in quo officium B. Mariae et defunctorum ac septem Psalmi poenitentiales et Graduales atque alia quam pluring, sunt posita. Cum facultate Superiorum. Dilingae, M.D.XCII. kl. 8. — 3) Ich verdanke diese Notiz, sowie sämmtliche Mittheilungen aus den Ausgaben von 1507, 1568 und 1577, der Gefälligkeit des in der kirchlichen Geschichtsund Alterthumskunde rühmlichst bekannten Gelehrten Herrn Theol. Professor Dr. Valentin Thalhofer in Dillingen, dem ich mich hiemit öffentlich dafür verpflichtet bezeuge.

finden können, dürften auf der andern Seite auch beweisen, dass jener Beisatz nicht buchstäblich zu nehmen und das Werk neben officiell anerkannten auch andre, kirchlich nicht misbilligte, in einzelnen Kirchen oder Kirchenprovinzen vielleicht üblich gewordene Texte enthalten habe.

Dass ich die hier zunächst nur sehr mittelbar in Betracht kommende Frage: wann, (wo) und von wem das lat. O. abgefässt sei, nicht zu beantworten vermag, möchte aus dem Bisherigen zur Genüge hervorgehen. Ebenso wenig wird sich aber auch angeben lassen, von wem unsere mnl. Arbeit herrührt. Dass dieselbe nicht jünger sein könne, als die erste Hälfte des XIV. Jahrhunderts, ergibt sich als nothwendige Folge der dem betreffenden Stücke der Comburger HS. innerhalb dieses Zeitraums gesteckten Altersgrenze!). Doch dürfte meiner Ansicht nach die Sprache des Gedichtes eher in die letzte Hälfte des XIII. Jahrhunderts zurückweisen.

Der nachstehend mitgetheilte lat. Originaltext wird dem bereits Vorgetragenen zur Bestätigung dienen und zugleich die Vergleichung und das Verständniss der mnl. Bearbeitung vermitteln, so dass sich die Zahl der noch beizugebenden besondern Bemerkungen auf nur wenige beschränken kann.

Die Mittheilung folgt zunächst dem Antwerpener Abdrucke, jedoch so, dass ich die Abweichungen der übrigen Recensionen, welche der Übersetzung am nächsten zu kommen schienen, unmittelbar aufgenommen und die betreffenden Lesarten des Antwerpener Textes nebst einigen andern Zugaben in die Anmerkungen verwiesen habe.

Der Wortlaut der lat. Prosa ist hiernach folgender:

O intemerata et in aeternum benedicta, singularis atque incomparabilis virgo Dei genitrix Maria, gratissimum Dei tem-

<sup>1)</sup> Auf die Angabe bei Mone, Übersicht der nl. Volkslitteratur, S. 156, nr. 167, wonach ein hapdschriftliches Bruchstück unsres Gedichtes von 56 Versen in der van Hulthemischen Sammlung der Brüsseler Bibliothek auf Bl. 28. b sich erhalten hat, wurde schon oben I, S. XL, nr. 7 und S. XXXV aufmerksam gemacht. Meines Wissens ist aber ausser dieser Angabe überhaupt nichts weiter darüber veröffentlicht.

plum, spiritus sancti sacrarium, janua regni coelorum, per quam post Deum totus vivit orbis terrarum, inclina aures tuae pietatis indignis 1) supplicationibus meis et esto mihi miserrimo 2) peccatori pia in omnibus auxiliatrix 3). O Johannes beatissime familiaris et amice Dei 1), qui ab eodem Domino nostro Jhesu Christo virgo es electus atque inter caeteros magis dilectus atque mysteriis caelestibus ultra omnes imbutus: Apostolus ejus 5) et Evangelista factus es praclarissimus.

Te etiam invoco cum Maria matre ejusdem salvatoris nostri 6) ut michi cum illa opem tuam 7) conferre digneris. O duae gemmae 8) Maria et Johannes. O duo luminaria divinitus ante Deum lucentia, vestris radiis scelerum meorum effugate nubila. Vos enim estis illi duo in quibus Deus pater per filium suum specialiter aedificavit sibi domum. Et in quibus ipse filius Dei?) ob sincerissimae virginitatis meritum dilectionis suae confirmavit privilegium, in cruce pendens, uni vestrum ita dicens: Mulier ecce filius tuus. Deinde ad alium: Ecce mater tua. In hujus ergo tum sacratissimi amoris dulcedine, qua tunc ore dominico, velut mater et filius invicem conjuncti estis, vobis duobus ego miserrimus peccator commendo corpus et animam, ut omnibus horis atque momentis interius et exterius firmi custodes et pii intercessores apud Deum existere dignemini. Credo enim firmiter, et fateor indubitanter, quod velle vestrum, velle Dei est, nolle vestrum nolle Dei est. Unde quicquid ab eo petitis, sine mora obtinetis. Per hanc ergo tam potentissimam vestrae dignitatis

<sup>1)</sup> So statt indignissimis, HS. 3, 4 und 14 auch die Dill. Ausgaben. —
2) miserrimo fehlt in der Antw. Ausgabe, steht in HS. 2, 3, 4, und 14 und den Dill. Ausgg. — 3) Bis hieher stimmen die Texte der S. 331, Anm. 1, erwähnten drei HSS. nr. 7, 8 und 13 mit dem obigen zusammen. Alles folgende bis zum Schlusse ist durchaus verschieden. Nr. 7 schaltet sogar zwischen den Worten terrarum und inclina noch einen langen Zwischensatz ein. — 4) So nur HS. 2, alle andern Recensionen: Christi. — 5) So statt enim HS. 2 und die meisten übrigen Recc. — 6) So die HSS. 2, 3, 4 und 14, während die Antw. und Dill. Ausgaben noch Domini Jhesu Christi hinzusetzen. — 7) tuam Beisatz von 2, 3, 4 und 14. — 8) Alle andern Recc., ausser 4, welche den Satz überhaupt nicht hat, setzen caelestes hinzu. — 9) So HS. 3, die meisten andern Recc. setzen unigenitus hinzu.

virtutem 1) poscits mihi quaeso corporis et animae salutem. Agite quaeso, agite vestris oracionibus sacris 2) ut cor meum invisere et inhabitare dignetur spiritus almus, gratiarum largitor obtimus, qui me a cunctis vitiorum sordibus expurget, virtutibus sacris exornet, in dilectione Dei et proximi perfecte stare et perseverare me faciat. Et post hujus vitae cursum ad gaudia me 3) ducat electorum suorum benignus spiritus gratiarum largitor optimus 4). Qui cum patre et filio 5) coaeternus et consubstantialis vivit et regnat 6) deus per omnia secula seculorum 7) Amen.

V. 13 besonderghe der HS. ist verdorben. Es muss besondeghten oder besondighten, d. h. peccatis inquinato (vgl. Kil. unter besondighen) gelesen werden. Ob sonderlinghe vorwärts, wie im Abdruck geschehen, oder rückwärts zu beziehen ist, kann gezweifelt werden. Doch möchte ich es jetzt eher rückwärts mit besondighten zusammenbringen, so dass das miserrimo des O. einigermaassen damit ausgedrückt wäre (apprime peccatis inquinato). — 22 dor dronken wörtlich genau imbutus (vgl. Kil. unter deur-dronken). — 24 ghemaect, so die HS. Lies gheraect, als dem praeclarissimus des O. in etwas entsprechend. — 40 verdiende kann nicht meruit übersetzt werden, sondern muss dem Zusammenhange nach der Accusat. eines Substantivs sein.

<sup>1)</sup> Zu den vielerlei Abweichungen in einzelnen Worten, Wendungen und Wortstellungen in den Dillinger Ausgaben kommt hinzu, dass das ganze Stück von Credo enim bis poscite dort fehlt. — 2) So allein 4. Die meisten andern Recensjonen: gloriosis precibus. — 3) me Zusatz aller übrigen Recc. — 4) So allein HS. 2., st. benignissimus paracletus in allen andern Recc. — 5) Die Antw. Ausg. setzt Deo vor patre und schliesst dann mit etc. Die Dillinger Ausgg. schliessen schon mit paracletus, nach welchem sie Amen beifügen. — 6) Die HS. 2 sétzt nach optimus noch hinzu: Qui vivis et regnas. Per. — 7) So die HS. 4. 3 liest: Qui cum patre et filio coaeternus et consubstantialis cum eis et in eis vivit et regnat omnipotens Deus in secula seculorum Amen. HS. 14 hat: Qui cum patre et filio coaeternus et incomparabilis vivit et regnat Deus et Dominus per immortalia secula seculorum.

Es ist verdiente der, die Verdienste der jungfräulichen Reinheit, zu lesen, in quibus Dei filius virginitatis meritum una cum beneficio oder privilegio dilectionis defixit oder confirmavit, was dem Sinne des Wortlautes im O. beiläufig entspricht. Über verdiente als Subst. vgl. KIL. unter diesem Worte. - 45 sonder blijf, Flickreim, der Grundbegriff von blijf ist blijven, bleiben, wovon das Wortstammt und woraus alle die verschiedenen Bedeutungen desselben sich ableiten lassen (vgl. u. a. auch S. 326, V. 1736). — 48 Zusatz des Übersetzers, dem Reime zulieb geschehen, da sonst die Kürze des O. hier eben das Bedeutungsvolle ist. — 65 muss statt O der HS., wodurch der Vers als Ausruf erscheint, wie er im Abdrucke, für welchen der vollständige Originaltext noch nicht benützt werden konnte, auch wirklich genommen wurde, Om gelesen werden. Der Abschreiber hat wahrscheinlich den das m vertretenden Abkürzungsstrich über dem O unbeachtet gelassen.

#### De bouc van seden.

JONCKBLORT, der diesem Gedichte in seiner öfter genannten Gesch. der middennederl. Dichtkunst, III, S. 268 und 269, eine Besprechung widmet, weist auf die Ähnlichkeit hin, welche es mit dem vierten Capitel des dritten Theils des Laienspiegels von Jan de Clerc van Boendale hat, obgleich Styl und Sprache, seiner Ansicht nach, eine etwas ältere Färbung an sich tragen. Somit könnte dasselbe dem Ende des XIII. oder Anfang des XIV. Jahrhunderts angehören 1), wohin es beiläufig auch von Jonckbloet gesetzt wird, der den unbekannten Verfasser desselben zur Schule Maerlants zählt. Die Quelle, die dieser Verfasser benützte, vermochte ich bis jetzt nicht aufzufinden. Denn dass derselbe, trotz der Versicherung, sein Buch sei da und dorther aus der "scrifture" gezogen, doch wohl nicht auf die ursprünglichen Quellen seiner Sätze und Lebensregeln zurückgegriffen, sondern sich auf ein oder einige Werke zweiter Hand, worin sie sich in mehr fortlaufender Reihe zusammengestellt fanden, beschränkte, scheint aus seiner, im Übrigen wohlgelungenen, weun auch hin und wieder (in dem Reime) etwas minder sorgfältigen Arbeit mehrfach hervorzugehen.

Ein in 383 Reimzeilen bestehendes Bruchstück unseres Gedichtes ist seit dem Erscheinen dieser Ausgabe von Dr. D. J. van der Meersch in Verbindung mit einem grösseren Stücke des mnl. Cato nach einigen von ihm in Oudenaerde entdeckten Blättern einer alten Pergamenthdschr. in seinem Boec van Catone veröffentlicht worden 2). Der Bestand der dort erhaltenen Reimzeilen, sammt den darin vorkommenden

22

<sup>1)</sup> Jan de Clerc lebte ungefähr zwischen 1280 und 1851, vgl. Jonekbloet, a. a. O. S. 216—218. — 2) Vgl. unten S. 346, wo der vollständige Titel des Buches angegeben ist.

bedeutenderen oder besonders beseichnenden Abweichungen und Zusätzen ist in den nachfolgenden Bemerkungen angegeben.

Bei diesem Anlasse möge es mir indessen vor allem gestattet sein, einen Irrthum zu berichtigen, welcher sich im Vorworte<sup>1</sup>) bei van der Meersch eingeschlichen hat.

Es ist nemlich dort angenommen, die ganze HS. C sei beiläufig im Jahr 1404 geschrieben und somit der ihr angehörige Text unsres Gedichtes um ein volles Jahrhundert jünger als das Bruchstück von Ondenaerde. Diess ist jedenfalls unrichtig. Nur die letzte und jüngste der in der HS. C vorkommenden verschiedenen Schriftarten musste beiläufig in den Anfang des XV. Jahrhunderts gesetzt werden, während die, welche unser Gedicht, den Cato und andre Stücke enthält, in die erste Hälfte des XIV. Jahrh. fällt <sup>2</sup>).

Dabei ist aber noch weiter zu bemerken, dass, wenigstens nach der innern Beschaffenheit beider Texte zu schliessen, das erwähnte Bruchstück nicht nur nicht älter, sondern Allem nach ungleich viel jünger ist als der Text der HS. C.

Beinahe jedes Wort, in welchem das erstere von C abweicht, erscheint im Vergleich zu unserer HS. wie die mehr oder minder unglückliche Überarbeitung eines späteren, ziemlich gewöhnlichen Reimers, der die nach seinen Begriffen veraltete Ausdrucksweise des früheren Textes durch eine neuere und, wie ihm dünkte, geschmackvollere, die er an die Stelle setzte, zu verbessern sich einbildete.

Eine nähere Vergleichung der betreffenden Texte kann hierüber kaum einen Zweifel übrig lassen 3). Ebendeshalb ist

<sup>1)</sup> Vgl. S. 18 daselbst. — 2) Vgl. Bd. I, S. XXXV und XL. — 3) Man vergleiche zum Beweise für das Gesagte neben einigen in den nachfolgenden Bemerkungen hervorgehobenen Stellen unter andern: V. 37—40 bei v. d. Meersch mit den entsprechenden 549—552 in C, 41—52 mit 564—575 in C, 60 mit 588 in C, 65—67 mit 598—595 in C, 85 mit 623 in C, 95—100 mit 638—638, 104 mit 642, 115 und 116 mit 653 und 654, 257—260 mit 666—669, 266 mit 675, 129 und 130 mit 720 und 721, 133 und 134 mit 724 und 725, 139 und 140 mit 730 und 781, 177—180 mit 787—792, 187—197 mit 798—803, 217—219 mit 822—824, 245 und 246 mit 950 und 951, 277 mit 974, 279 und 280

auch die Zahl der nachstehend mitgetheilten Varianten siemlich beschränkt ausgefallen.

In seinem Vorworte 1) hat v. d. Meersch noch weiter darauf aufmerksam gemacht, dass das Gedicht in seiner jetzigen Gestalt ohne förmlichen Schluss sei, und hält es daher für zweifelhaft, ob nicht auch die HS. C unvollständig sei, eine Ansicht, welcher Jonckbloet, a. a. O. beipflichtet und welche, sofern dahingestellt bleibt, ob nicht der Dichter selbst sein Werk vielleicht unvollendet gelassen habe, auch ich zu der meinigen machen möchte.

V. 11 dine scheint zweifelhaft, lies dus? — 27—48 führen den im Eingange zu Heimelich. d. heiml. aufgestellten Satz die gheuen mach gheue alle weghe (vgl. die Bem. zu V. 1-7 auf S. 299 dieses Bandes) weiter aus. — 61 achtren, dasselbe was echteren oder das Composit. verachteren, postponere, hintansetzen. - 71 menderhede, der Begriff ist: sich populär, gemein machen (Familiarität), das Wort scheint von meente, mende, Gemeinde (mender, ein Gemeinder) abzuleiten. — 83 wel, entweder ist dieses in al, oder das nachf. sal in sel zu ändern. -86 Salemoen. Der Dichter oder sein Gewährsmann scheinen hier nicht ganz bibelfest. Die Stelle steht zwar im alten Testamente, aber im 3. Buche Mos. 19, 13. "Es soll des Taglöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis an den Morgen," wie Luther übersetzt. — 99 tonstede lässt sich zwar für het onstede, das unzeitige Lachen erklären, doch möchte eher ter onstede (so dass der Abschreiber t für t' gelesen hätte), zur Unzeit, zu ändern sein. — 123 te moede, sonst häufiger te ghemoede, ex animo. — 134 verechten, gleich verhechten, KIL. defigere. — 140 bedwelle, was bedwelme? bedwelmen, KIL. opprimere. — 155 sparen, 156 aermen, unreiner Reim. - 170 en [de], es hätte auch en allein bleiben dürfen mit Komma vorher. — 194 Nach spot ist Punct zu

mit 976 und 977, 285 und 286 mit 984 und 985, 306 mit 1018, 808—810 mit 1015—1017, 846 und 849 mit 1046 und 1049, 856 und 357 mit 1056 und 1057, 364—369 mit 1064—1073, 374—879 mit 1076—1081 in C.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 3.

ergänzen. - 195 van manieren, es ist II, d. h. twee in der HS. ausgefallen, lies van twee m. - 203 terninghe, was teerlinghe, teerlinck, Würfel, also Würfelspiel. — 207 Der Nachdruck liegt auf dem Worte simpel.. Dadurch allein wird der nachfolgende Satz klar. — 211 statt binnen ist zinnen, wie in 214 zu lesen? — 227 Nach openbare ergänze ein Komma. — 247 schijn steht für schijnen. — 303 möchte sulken statt welken zu lesen, und 304 unter Hi, die viant zu verstehen sein? — 340 dien, dye, femur (KIL.), Hüfte. — 352 Nach monde Punct zu setzen. - 369 soet passt nicht in den Reim und gibt auch keinen Sinn, so wenig als etwa soen. — 374 Die Versuchung liegt nahe, snel st. fel zu lesen. - 382 linghine, KIL. linghene, limus. — 386 laten sind Hörige, coloni (vgl. Kil. unter laet). — 406 taren, teeren, consumere? — 407 aet, d. i. haet. — 432 wint, s. v. a. went, ghewent, insuescit, vgl. 428 und 446. — 441 yeke, Kii.. juche, nhd. Jauche. — 443 claerheit, klaeret, Klaret. — 449 bughen, buyghen, booghen, nhd. biegen, beugen. - 450 ghelawet gleich gheloewet, gelohet, d. h. gegerbt? -453 doemen hier und 469 verurtheilen im weitern Sinne, heruntersetzen. — 471 st. Heefstu moeder of stiefvader lies Heefstu stiefmoeder of vader, so dass stief auf beide zu beziehen ist. -475-478 drücken den Satz, den sie aufstellen wollen, einseitig aus. — 485 Waerscepe, s. v. a. waert-, weerdscepe, bewirthe, vgl. 574, 613 und 767, was besser zum Ganzen passt als: leiste Bürgschaft. Mit diesen und den ff. drei Versen beginnt übrigens das bei v. d. Meersch abgedruckte Bruchstück, und die in 485 und 486 enthaltene Lesart

> Daet dijn ghoet te sere dwine iet No groete borgtucht'ne doe niet

zeigt meines Erachtens, dass der Abschreiber ebenfalls waersc. gelesen, aber Bürgschaft leisten darunter verstanden, und weil es ihm nicht deutlich genug geschienen, die Verse, sowie sie jetzt sehr matt bei ihm lauten, geändert habe. — 489—514 fehlen bei v. d. M. — 515—536 sind vorhanden. — 534 sowaert mach sijn, d. i. sowaer het, soweit es mag sein. — Statt 537—540 sind bei v. d. M. zwei Verse eingeschaltet, worüber

ich die Bem. zu V. 1041 zu vergleichen bitte. — 541-552 gehen wieder mit C zusammen. - Die folg. sechs Verse fehlen bei v. d. M. Übrigens ist durch ein Versehen in unsrem Abdrucke 560 statt 555 u. s. f. gezählt worden, so dass am Schlusse fünf Verse weiter herauskommen, als wirklich vorhanden sind. -559 verwerre, verwirre; vielleicht möchte vererre, iratum redde, zu ändern sein? — 564-577 stehen bei v. d. M., 578-582 dagegen fehlen, 583-602 sind vorhanden. — 590 druust, Gewalt, Heftigkeit. Bei Kill. drustigh, droestigh, violentus; die Wurzel scheint derren, mhd. turren, audere, vgl. Schweller, Bayer. Wb. unter türren und trosten. V. d. M. hurte. — 591 steden, 592 neder, unreiner Reim. V. d. M. stede und mede. Die Lebensregel ist ohne Zweifel: Setze dich auf die Erde nieder und lass andern die Stühle. — 594 den ap, d.i. den nap. n vor ap scheint zufällig wegen des vorhergehenden n ausgefallen. — 601 coele, 602 ghecoelte; coelen s. v. a. spoelen, wie in coelvat st. spoelvat. - 603-612 fehlen bei v. d. M. - 603 cuus, d. i. cuusch, rein. — 604 hallame, Kil. alaem, alem, utensilia, instrumenta mechanica artificum. — 613—663 bei v. d. M. — 619 und 620 derselbe unreine Reim wie in 591 und 592 mit gleicher Verbesserung bei v. d. M. — 636 etet, es stünde des Reims wegen richtiger zusammengezogen eet, wie in 638 et, d.i. eet, steht. -637 drinct, 638 twint, unreiner Reim. — 649 und 650 v. d. M.

> Men pflegt in mengher stede, weder Den cop nochtanne te settene neder.

Der sehlende Vers vor 660 ist nicht aus v. d. M. zu ergänzen. Dort lautet die Stelle höchst schaal:

> Sone drinck, none spuwe, hets ere, Daetstut oec, het ware onnere.

Textes. — 667—717 fehlen. — 680 wends, unklar — 694 verden, verde, gheverde, nhd. Gefährte, Reisegefährte. Vgl. Maerl. Sp. H.IV, S. 259. v. 40. — 702 vant, vanden, mnl. s. v. a. wollen. Vgl. Huydecoper zu Melis Stoke, II, S. 557 f. und 589. — 705 ff. Zeugnis für die Sitteneinfachheit der Zeit. — 710 Des Reims wegen sollte onhouescheleke stehen. — 718—737 bei v. d. M.

nach 673 unsres Textes. — 784 deten, richtiger stünde teten, d. i. het eten. — 786 neder scincken, d. h. nicht hoch aus der Kanne in den Becher giessen. — Nach 737 stehen bei v. d. M. folg. vier Verse:

Ende den buuc keere neder waert Van den lagle, al onverusert, Ende dbier, dat seine van hoeghen, Dus moetstu doen, wiltmis ghelouen.

Solche Verse können doch nur aus der Feder eines Abschreibers stammen. — 746 und 747 sind bei v. d. M. durch folgende drei Reimzeilen vertreten;

En twint antworde weder niet Om gheen vernoi dat die ghesciet Voer es di gramscep leden.

Dagegen fehlen 748—773. — 750 achtre weghe, d. h. Neben-, Seitenwege, wie achter deure, Hinter-, Seitenthüre. Würde achter w. stehen, so läge die Bedeutung auf dem Wege, wie achter straeten, achter lande näher. — 751 ghetordene, dasselbe was gheterdene. — 758 lustich ist listig, klug. — 761 derbes, doch treffendes Sprichwort. - 765 Bi di, so war zu ändern, d. b. durch dich, von dir aus Platz zu machen, um zu sitzen. Auch stünde zweckmässig noch ein Komma nach di. - 774-833 stehen wieder bei v. d. M. - Nach 775 ist leider im Abdrucke folgende Reimzeile ausgefallen, die hier nachträglich ergänzt wird: Want scone tale sone cost niet. — 787—792 sind bei v. d. M. in vier dem Wort und selbst dem Sinne nach abweichende Zeilen zusammengezogen. - 793 berecken, recken, surecht, in Ordnung bringen, daher auch s. v. a. regieren (berechten). Vergl. Kil. unter recken, und Müller, mhd. Wörterb. unter rech und gerech, gereche. — 794 betrecken ist zweifelhafter Deutung. Ob te recht betrecken in einem weiteren Sinne darunter zu verstehen? Das Bruchstück hat offenbar geneuert und zu derb aufgetragen:

> Sone, dis de warelt recken Ente lieden domen ende bestrecken.

Denn es fährt dann im f. Verse gerade so fort wie C. - 802

rocct, rocken, mhd. rüchen, wovon das nhd. geruhen, beachten, curare. Der Schreiber des Bruchstücks, der das Wort nicht mehr verstanden zu haben scheint, ändert: Dat hi recht doen no recht ne can. - 811 st. cracht, bei v. d. M. hier wohl besser macht, obgleich es allerdings kurz zuvor schon steht. — 816 wanconst, Ungunst, Hass, vgl. Huydec. Mel. St. III, S. 311. — Nach 819 ist in C ein Vers übersprungen, von dem aber bei v. d. M. auch nur die Anfangsworte Dan al te hoeghe übrig geblieben sind. Beinahe möchte ich aber vermuthen, es sei in 819 der Anfang und der Schluss von zwei Zeilen zusammengefallen. — 834—893 in C nicht bei v. d. M. — 836 erne, von eren, aeren, arare (Kil.), mhd. arnen, erwerben. Über ghenendelike vgl. Huydec. Mel. Stoke, II, S. 330-336. -838 te suere; te dem Sinne nach überflüssig. — 871 Enter s. v. s. Ende der — onghedeghen, ghedeghen, formosus (KIL.). - 876 Machode, d. h. mach ode sijn, mag gerne sein, leicht möglich, Adverb. — 904—941 fehlen bei v. d. M. — 930 und 931 der oben schon dagewesene unreine Reim twint und brinct. - 942-979 bei v. d. M., doch mit Weglassung von 948 und 949, 954 und 955, 962-965 und 970 und 971. Die Verse 942 und 943 sind überdiess ganz unvermittelt an 903 der HS. C angehängt. — 944 ghespracke, prov. nhd. gespräch, affabilis, Kil. kennt ghespraeckigh. — 974 hayet, (Kil. hasyen), fovere, verwandt mit dem mhd. heien und nhd. hegen. — 975 so draghet vrie, sie macht Freie träge, erschlafft sie, vgl. 977. - Nach 979 sind bei v. d. M. zwei überflüssige Verse eingeschaltet (vgl. unten die Bem. zu V. 1041), dagegen 980-983 weggelassen, 984-997 wieder vorhanden. - 990 und 991 in elc lant Ende si (gleich: als sie) di wisen, d. h. überall hin, wohin sie dich weisen, so dass elc lant bildlich zu nehmen ist. Oder sollte kant zu lesen sein? — 998—1005 fehlen bei v. d. M. Dagegen sind 1006-1069 vorhanden. Zugleich sind zwischen 1041 und 1042 der HS. C bei v. d. M. sechs (sehr untergeordnete) Reimzeilen eingeschoben. — 1012 ghebijt, ghebieden, im Sinne des hd. schalten und walten. — 1018-1021 bei v. d. M. zusammengezogen in:

Want de ghireghe can versaden niet Om gheen gheluc dat hem ghesciet. —

1023 ypocrijt, verschrieben; bei v. d. M. besser, aber auch noch unrichtig, verdropijt; selbstverständlich schon des Reims wegen in ydro-, hydropijc, lat. hydropicus, zu ändern. V. d. M. bemerktrichtig, dass die Verse 1022—1025 wörtlich aus der bei ihm abgedruckten Stelle in Ovid. Fast. I. genommen seien. — Die den Versen 1030—1039 bei v. d. M. gegenüberstehenden Verse 821—333 weichen von Csehr ab und zeigen allenthalben die spätere Überarbeitung. Der bei v. d. M. fehlende Vers zu 329 seiner Zählung ist aber vor und nicht nach 329 ausgefallen. Es beginnt mit diesem letzteren kein neuer Abschnitt, sondern er steht genau im Zusammenhang mit 328. Es ist die ungefähr so lautende Reimzeile ausgefallen:

Ende eenen andren dan sijn goet.

Die in Anm. 4 bei v. d. M. aufgestellte Vermuthung scheint mir nicht zulässig. Die Stelle von 321-330 lautet mit der beantragten Ergänzung:

Hi penst altoes, daer hi es,
Om sijn scat, dies sijs ghewes;
Dat sijn scat yet mendern mach,
Dats sijn ghepens, nacht ende dach;
Ende alse al die scat gegadert es,
Dan comt die doet, dies sijt gewes,
Die niemene spaert graue no coninc,
Die al verkert dan dese dinc;
[Ende eenen andren dan sijn goet]
Gheburt, die ione es ende onvroet
Ende diet vertert harde dulleke u. s. w.

V. d. M. beginnt mit Gheburt u. s. w. einen neuen Abschnitt und will nach dieser Zeile beiläufig ergänzen: Dat hi te dele heeft vele goet. — 1034 stünde st. nie en twint besser niet e. t. — Nach 1041 sind bei v. d. M. ff. sechs bezeichnende Verse eingeschoben:

Waer toe gadert yemen dan dgoet, Dat en ander qualeke verdoet? Maer keerdijt weder, bi spapen rade, So mocht sijn siele hebben ghenade. Maerct wel noch, sone, ende verstaet Na dese dinc, dat es mijn raet.

Die beiden letzten Verse habe ich probehalber noch aufgenommen, weil ganz ähnliche dürftige und müssige Einschiebsel noch dreimal (vor 541, 980 und 1069) vorkommen. — 1065 daer mense spoet? Ist mit der gewöhnlichen Bedeutung von spoeden nicht vereinbar. V. d. M. hat doet, was zu bedeutungslos erscheint. Natürlicher würde gheeft soe spoet lauten. Vgl. KIL. unter spoed. In 1064 und 1065 möchte ich Bedaechthede und bedaecht lesen. - Nach 1069 sind bei v. d. M. zwei Reimzeilen eingeschoben (vgl. die Bem. zu 1041). Es fehlen aber 1076-1073 der HS. C, während 1074-1080 vorhanden sind. - 1075 St. onghemindert, was in ghemindert verändert wurde, steht bei v. d. M. onghemint, was kaum vorzuziehen sein wird. — Der nach 1081 fehlende Vers lautet bei v. d. M. Die so leeft dat hi leuen mach opt sijn. — 1082 — 1085 sind dagegen bei v. d. M. nur noch in den Anfangsworten vorhanden und mit ihnen endet das Bruchstück. - 1092 niemen, gleich nemen, scheint verschrieben (vgl. 1096). — 1100 edwijt, es scheint ein altfrnz. éduit zu Grunde zu liegen, von éduire

> Car sçavez de simplicité E duire multiplicité,

bei Jean de Meung, Resp. de l'Achymiste, V. 699, in Meon, Le Roman de la Rose, IV, S. 195. Die Bedeutung wäre dem Zusammenhange nach: Verzug, Aufschub. — 1109 rechtelike hier im Sinne von probe, honeste, aufrichtig, ohne Hintergedanken.

#### Catoens Leeren.

Über die bekannten "Disticha moralia" des Dionysius Cato, deren mnl. metrische Bearbeitung hier vor uns liegt, ist zu vergleichen: Grässe, Litterärgesch. II. Bd. 2. Abth., 2. Hälfte, 8. 704—707, und vorzugsweise die treffliche Monographie von Dr. Fr. ZARNCKE, der deutsche Cato, Leipzig, 1852, 8., welcher im Anhang S. 170 ff. zugleich ein Abdruck der wahrscheinlich altesten HS. des Originals, aus dem Ende des IX. oder Anfang des X. Jahrhunderts, in der Wasserbibliothek in Zürich, beigegeben ist. Damit ist, was die mnl. Bearbeitung der Distichen betrifft, zu verbinden: Jonokbloet, die Dietsche Catoen, een middelnederlandsch Leerdicht, kritisch uitgegeven, Leiden, 1845, 8., und [VAN DER MEERSCH] De Boec van Catone, een Dietsch Leerdicht uit het Latyn, naer een HS. van het einde der XIII. eeuw, für die Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen in der 2, Ser. N. 8 bearbeitet, 1846 zu Gent gedruckt und nur in 100 Abdrücken in den Buchhandel gekommen.

In dem ersten Werke hat der Herausgeber den Text dieses Abdruckes (nach der HS. C) mit dem bei Henrick Eckert van Homberch zu Antwerpen im XV. Jahrhundert herausgekommenen verschmolzen und so aus beiden, die mehr oder weniger bloss Bruchstücke sind 1), die ganze Dichtung in ihrer ursprünglichen Vollständigkeit, "kritisch bearbeitet" wiederherzustellen gesucht. Auch folgt den beigegebenen kritischen und erläuternden Bemerkungen eine altfraz. Bearbeitung: Les

<sup>1)</sup> Dem Texte der HS. C fehlen der Prolog des Orig. (in Prosa), sodann Lib. I, Dist. 25 und 28—40. Lib. II, Prol. c. (bei Zarneke, II, praef. V. 81 und 82.), Dist. 1—9, 11, 12, 15, 17—30. Lib. III, Prol. a und c (bei Zarneke, praef. V. 153 und 154 und 157 und 158), Dist. 1—12 und 15—18. Lib. IV, Prol. (bei Zarneke, praef. V. 205—208), Dist. 1, 8, 4, 7—16, 21—26, 39, und der Epilog (bei Zarneke, V. 305 und 306).

Distiques de Caton par Jehan Lefèvre nach einer HS. aus der Mitte des XV. Jahrhunderts in der k. Bibl. im Haag, welche auch für die mnl. Bearbeitung merkwürdige Fingerzeige 1) enthält.

In dem zweiten Werke ist das oben Seite 338 erwähnte, von dessen Herausgeber in Oudenaerde entdeckte grössere, in 566 Reimzeilen bestehende handschriftliche Bruchstück unsres Gedichtes mit Beigabe des Fehlenden nach der HS. C und dem Antwerpener Drucke im Anhange mitgetheilt. Ferner ist demselben ein lateinischer Originaltext (es ist nicht gesagt, nach welcher Ausgabe, ohne Zweifel nach der [vor Zarncke] besten von Arntzen 2), Amsterd. 1754) sammt einer vergleichenden Übersichtstabelle der Texte des lat. O., der Oudenaerdschen, der HS. C des Antwerpener Drucks und der Ausgabe von Jonckloet beigegeben.

Auf diese beiden Ausgaben ist in den nachstehenden Einzelnbemerkungen eingehende Rücksicht genommen. Im Übrigen gilt von dem in der Ausgabe von van der Meersch mitgetheilten Oudenaerdschen Bruchstücke hinsichtlich seines Verhältnisses zur HS. C so ziemlich dasselbe, was oben aus Anlass der Bemerkungen zu dem Boec van seden über beide Texte gesagt wurde 3).

Was das Alter unsrer mnl. Übertragung an sich betrifft, so macht Jonekbloet in der Vorrede zu seiner Ausgabe, S. VIII, auf eine Stelle des Spieghel historiael von Maerlant, Theil I, Bl. 460, aufmerksam, worin dieser von einem "in Dietse ghemaecten" Cato spricht und wonach somit schon vor 1283 eine solche Übertragung in den Niederlanden bekannt und verbreitet war. Es wird wohl ohne Zweifel die vorliegende gewesen sein und ihre Abfassung wird demnach ins XIII. Jahrhundert

<sup>1)</sup> Einzelne Stellen führen zur Vermuthung, der nl. Übersetzer habe die frnz. Bearbeitung hin und wieder zu Rathe gezogen. — 2) Vgl. Zarncke, a. a. O. S. 170. — 3) Doch zeigt sich die spätere Überarbeitung hier mehr in eingeschobenen ganzen Strophen, oder einzelnen, den vierzeiligen Strophen hin und wieder beigesetzten Reimpaaren, so dass zuweilen sechszeilige Strophen vorkommen,

gehören. Wem dieselbe zuzuschreiben sei, ist bis jetzt nicht ermittelt.

Der ganze Prolog von V. 1—44 bei J¹) (nach D) und V. 1—60 bei M fehlt in C. Von den Versen, die M weiter hat, fallen 1—7 vor den Anfang bei J, der Rest zwischen 18—31. Einige davon, namentlich 1—7, sind offenbar spätere Zuthat. Auch in D mag wohl manches geändert sein²).

V. 1 in C en Druckfehler. Die HS. hat deutlich einen Queerstrich über en, es ist also (für die Zeit unsres Gedichts jedenfalls) ende zu lesen. — 9 und 10 slaept und maect, so lesen alle Texte. Es ist gleichwohl vaect st. slaept zu ändern, vgl. u. a. Willens, Belg. Mus. VIII, S. 99, V. 104. — 35—38 Warum diese Verse Unsinn sein sollen, wie Jonckbl. und . van der Meersch kurzweg behaupten, vermag ich nicht einzusehen. Ob der Sinn des lat. Dist. damit getroffen, ist eine andre Frage, aber dass dieser auch sonst je und je in der Übers. verfehlt wurde, wird von Jonckbloet selbst zugegeben und jedenfalls beweist es nichts für die obige Behauptung. Das betreffende Distichon (I, 9 des O.) lautet:

Cumque mones aliquem, nec se velit ille moneri, Si tibi sit carus, noli desistere coeptis.

Nun die Übertragung in C besagt: Wenn du deinen Freund su Gaste lädst, der dir gedient hat, spricht er gleich Einiges dagegen, lass ihn deswegen doch nicht. Dies ist keine eminente Lebensregel und das monere des O. ist allerdings darin nicht wieder zu erkennen, aber zu dem obigen Epitethon ist darum

<sup>1)</sup> Mit J bezeichne ich die Ausgabe von Jonckbloet, mit D den Antwerpener Druck, mit M van der Meersch, mit C die Comburger Handschrift. — 2) V. 7 und 8 bei J:

Die wile dat ie minne droech (M Wilen doe ie m. dr.)
Als ie die minne sach, ie loech (M Doe ie de m. s. hie l.)
geben, wie hier gelegentlich wird erinnert werden dürfen, nur dann
einen befriedigenden Sinn, wenn loech nicht in der Bedeutung von
log, sondern von lachte genommen wird. (Vgl. Huydecoper zu Melis
Stoke, II, 404.)

tiberall noch kein Anlass geboten. Ich setze die Lesung bei Jund M hier her. Jändert die zweite Reimzeile in C und liest:

Als du nodes dinen vrient Die des hevet verdient u. s. w.

Doch kann diese Änderung eigentlich nur insefern zur Erwähnung kommen, als die Voraussetzungen, von denen dieselbe ausgeht, gegründeten Zweifeln unterliegen, welche hier geltend zu machen sein werden.

Noden, so wird in den Anmerkk. bei J ausgeführt, bedeutet ursprünglich nöthigen, drängen, in die Enge treiben, woraus dann neben andern abgeleiteten Bedeutungen auch der Begriff von mahnen, tadeln hervorgeht und in diesem Sinne ist es hier zu verstehen. Durch die vorgenommene Änderung wird die dem Originaldistichon entsprechende, richtige und ursprüngliche Lesart wiederhergestellt. Ob diese Annahme durch irgend ein Beispiel oder in irgend andrer Weise sich unterstützen lässt, mag hier, so sehr auch mit Recht daran zu zweifeln ist, dahingestellt bleiben. Der Versuch aber, diesen Beweis dadurch zu liefern, dass noden mit nosen und noven in Verbindung gebracht wird, muss, wie mir scheint, in doppelter Hinsicht als verunglückt bezeichnet werden, weil erst- \* lich alle drei Worte auch nicht die geringste Verwandtschaft oder Gemeinschaft mit einander haben, zweitens den beiden ' letzten die in Rede stehende Bedeutung so wenig zukommt als dem ersten. nosen, nose, nosel stammen aus dem altfrnz. noiser, noise, noiseux, und diese aus dem lat. nocere, noxa, noxius. Allerdings ist es ein (wohl rein zufälliges) Versehen, wenn. BLOMMAERT, wie Jonckbl. rügt, in seinem Glossar zum Theophilus noesen (so lautet der Infinitiv, nicht noesten) für nützen erklärt, aber die Vermengung mit noden bei J, der überdiess die Stelle am betreffenden Orte in Theophilus gleichfalls unrichtig versteht, ist zum mindesten ebenso misslich.

Ganz das Gleiche gilt von dem Worte noyen, vernoyen, vernoyen, noye, vernoy. Auch diess entstammt, wie Clarisse (vgl. S. 299 dieses Bandes) richtig vermuthete, dem Romanischen und hat mit dem Niederländischen nichts zu thun. Es

ist einfach das altfrnz. ennoier, ennoi, neufrnz. ennuyer, ennui u. s. w.; ital. nojare, noja; altspan. enoyar, enoyo, neuspan. enojar, enojo, portug. enojar, anojar, und neben enojo und anojo auch nojo u. s. w. Die lange zweifelhafte Ableitung von in odio, provenzal. en oi!) ist von Diez, Etymolog. Wörterb. der romanischen Sprachen, unter noja genügend nachgewiesen worden.

Ich gehe nach dieser längeren Auseinandersetzung auf die Lesart bei M über. Die beiden Reimzeilen lauten dort:

Alse du manes dinen vrient Of tyen dien du heefs ghedient.

Zunächst bedarf die zu den Wörtchen Of tyen hinzugefügte Anmerkung einer kurzen Berichtigung. Es wird nemlich verbessernd hinzugesetzt: "Of tyes? of beschuldigt, van het werkword tyen, tygen, aentygen. KIL." Dies ist irrig. Es ist einfach Oftyen als Ein Wort zu lesen, was nach bekannten Sprachgesetzen zusammengezogen ist aus ofte, oft, s. v. a. oder und dyen oder dien, d. i. den. Es wird gesagt: oder den, dem du gedient hast. Was nun die Lesart manes betrifft, die ungefähr das besagt, was J mit nodes will, so kann ich nur erklären, dass ich sie für eine spätere Änderung und dagegen die in C für die allein richtige und ursprüngliche halte. Ganz so sittenrichterlich wie das die des hevet verdient bei J tritt nun dien du heefs ghedient bei M allerdings nicht auf; aber es lautet doch, besonders dem O. si tibi sit carus gegenüber, immer noch unzart genug, um für echt gelten zu können?). Auf C kann diess überhaupt keine Anwendung finden.

Übrigens liefert Jonckbloet selbst noch in dem mitgetheilten französischen Texte des Cato einen Beweisgrund für die Ursprünglichkeit der Lesart in C. Jedenfalls wird, was dem französischen Übersetzer nicht als Unsinn aufgerechnet

<sup>1)</sup> Limosinisch: eno, Hass, Widerwillen. Vgl. Nicolas Béronie und Joseph-Anne Vialle, Dictionnaire du Patois Du Bas-Limousin (Corrèze). Tulle, s. a. 4. — 2) Man vergl. dagegen die mhd. Übersetzung bei Zarncke, S. 35, V. 145—148.

wird, auch dem Niederländer nicht als solcher gelten können. Die betreffende Stelle (S. 65, Z. 7 ff.) lautet:

> Quant il te plait aucun amonester D'aler o toy, et il veut contrester, Se tu l'aimmes, ne te désiste mie Pour son ressus, mais doulcement le pris.

Sollte unser Übersetzer nicht diese Stelle vielleicht vor Augen gehabt haben? — V. 44 Dien du wel ions (M 105, versehlt, Dien du doest goet, D ebenso Die di wel doet), J streicht wel als übersüssig. Ich bedaure, auch hier nicht beistimmen zu können. Man kann einem etwas, Gutes, Böses, u. s. w. gönnen; nach mnl. Sprachgebrauche, auch jemand wohl und übel gönnen (wie im Hd. wohl und übel wollen), aber man kann Einem nicht im Allgemeinen gönnen. Wel ist also nicht entbehrlich. Das angeführte Beispiel aus der Minnen Loep, I, 1840 (I. Bl. 69):

Dat si niet ghelijden connen, Dat goede menschen malcander gonnen

beweist darum nicht, weil das zweite Dat nicht ut, dass, sondern quod, was, bedeutet. — V. 47 achtre spraken, J und M achterspraken, beides gleich richtig. — 87 quekenoet wird von Huydecoper zu Mel. Stoke, II, S. 555, Viehgenosse erklärt. Die richtigste Ableitung scheint mir bei Jonckbl. (Cato S. 45) angedeutet, nämlich von queke, Vieh, und oet, hoet, hoot, hoeft, Haupt. Vgl. II, Rose, 710 und 7383, Huydec., a. a. O. III, S. 294 und Kil. unter hood. — 109 kindren, es ist mit J nach D, kinde, d. h. der Dat. Singul. zu lesen. — 164 dijn, nachlässige Schreibart für tdijn wie J (v. 296), oder auch tijn, wie M liest, d. i. het dijn. — 167—170 scheinen das dem Sinne nach allerdings ganz verschiedene Distichon (IV, 42 des O.):

Gratior officiis, quo sis mage carior, esto Ne nomen subeas quod dicunt officiperdi.

vertreten zu sollen, wenigstens bleibt für jene Verse kein andres im O. übrig. — 174 M (274) statt dessen: Al comt soe somen dicken te spade. Die Erläuterung dazu "somtijds wat laet" ist dem Sinne nach richtig, dem Worte nach irrig. somen ist der Dativ Pluralis. — 195 Die eigentliche Spitze fehlt der mit

dieser Zeile beginnenden Strophe. Die Worte mutavit mores des O. sind nicht ausgedrückt. Der Gedanke an einen Einfluss des frnz. Textes, obgleich er hier ziemlich dunkel und wahrscheinlich verdorben ist, liegt auch hier sehr nahe. Den beiden lateinischen Hexametern:

Damnaris nunquam, post longum tempus, amicum.

Mutavit mores, sed pignora prima memento.

steht folgende frnz. Strophe (S. 77. Z. 7 ff.) gegenüber:

Je te conseille que tu ne courres seure A ton amy pour sa longue demeure; Il a mué ses meurs par actrempance: Remembrer dois la première aliance.

Die Worte ne courres seure scheinen verdorben. Gleichwohl ist die Ähnlichkeit des niederl. Textes unverkennbar. Möglich wäre, dass durch die Worte bi wilen die französischen pour sa longue demeure ausgedrückt werden wollten. Dem lat. O. gegenüber wäre man versucht: Al heuet mesdaen dijn houde vrient zu ändern. — 206 Alse, se ist zu viel. alse war dem Schreiber noch von der vorhergehenden Zeile in der Feder. Jrichtig Al staen si di te dienste nu. — 213 Mercstu dattu unrichtige Schreibart in C. Zunächst wäre zu setzen Mercstu dat, du u. s. w., und so liest auch J. merken hätte den Sinn von animadvertere, ahnden. Doch ist damit wenig geholfen. Die ganze Strophe stimmt weder in sich selbst, noch mit dem lateinischen Morte repentina noli gaudere malorum u. s. w., noch auch mit dem altfrnz. (S. 77, Z. 27 ff.)

Se les mauvais meurent soudainement, Joye n'en dois avoir aucunsment u. s. f.

mercst du ist nicht von merken, sondern von merghen, hem merghen, sich erfreuen, ergötzen, abzuleiten (vgl. I, S. 293, V. 8749, und II, S. 5, V. 129, und S. 20, V. 582)<sup>1</sup>), und es ist

Ene port muss ghinc omme merghen

Met eere velt muss herberghen.

merghen heisst hier nicht morgen, wie der Herausgeber zweifelnd
vermuthet, sondern guter Dinge sein.

Danach ist auch folgende Stelle bei Clignett, Bydraghen tot het oude nederlandsche Letterkunde, In 's Gravenhage, 1819. Fabelen van Esopus, Fab. XII, S. 71, zu erklären:

mercs, oder merghstu di das, du, oder violleicht merghet di dat du u. s. w. zu lesen. — V.215—218 (bei J 481—434), J meint zu der zweiten Hälfte der Strophe, der Übersetzer habe den zweiten Vers des Dist. (IV, 47 des O.)

Quum tibi sit conjux, ne res et fama laboret, Vitandum ducas inimicum nomen amici

mit halbem Auge angesehen und das Schlusswort, das in einselnen Recensionen auch amicae lautet, für avaritiae gelesen.
Ich möchte eher annehmen, der Übersetzer habe entweder die
Strophe nicht verstanden, oder eine genügende Übertragung
zu schwierig gefunden und darum einen andern beiläufig passenden Satz an die Stelle gesetzt. Zu dieser Vermuthung führt
auch der altfranz. Text:

Comme tu ayes ta femme esponsée Loyal du corps, dont il est renommée, Pour ce ton ami ne dois-tu eschever, Ne pour paroles avec ly estriver.

Offenbar hat auch der Franzose den Sinn des zweiten Verses nicht richtig aufgefasst. Statt ne res u. s. w. aber las er, wie bei Zarncke steht, nec res. Damit stimmt sehn zweiter Vers (lies Loyale du corps, dont li est r.). Er verstand: eine Frau bei der es weder in der That noch dem Rufe nach fehlt, und so übersetzt er. Der ganze Rath läuft bei ihm darauf hinaus: Hast du eine anständige Frau, so meide darum nicht deinen Freund, noch entzweie dich mit ihm (sei nicht eifersüchtig) 1). — 254 Dat men sinen vrient, d. h. den Freund Gottes, nicht den eigenen, verspreect, verunglimpft. — 267—269<sup>2</sup>) Das lateinische Distichon (IV, 18 des O.)

Cum sapias animo, noli irridere senectam,

Nam quicunque senet (nicht senex), puerilis sensus in illo est.
ist immerhin auffallend. Da der Vordersatz Cum sapias animo

Die Stelle ist auch in dem bei Zarneke mitgetheilten kleineren mhd. Bruchstücke, worin sie S. 78 enthalten ist, undeutlich wiedergegeben.

 2) Eigentlich V. 270. Durch ein Versehen ist die Zeile in der Zählung übersprungen, so dass diese von hier an um eine Ziffer zurückbleibt.

in der Übertragung nicht aufgenommen ist, so lässt sich kaum denken, dass der denselben bedingende Schluss wirklich habe gegeben werden sollen. Deswegen habe ich V. 269 meer st. min geändert, womit auch D übereinstimmt. M hat ebenfalls men, ändert dagegen mer (vgl. M S. 44, V. 342, Anm. 2)¹). Nach der franz. Übertragung, die aber auch sonst manchfach vom O. abweicht, wäre auf einen andern Originaltext zu schliessen:

Se tu n'es folx, ne desprise vieillesse, Car le vielz homs tant a en soi noblesse, Qu'il a sens de viellesse et d'enfance: Et est méhuz qui lui donne actrempance.

V. 274 und 275, J (175 und 176) nicht glücklich:

Wilstu di des onderwinden Dattu ghevechts wils bewinden.

(als Variante des C Textes ist bei J überdiess unrichtig onderwinden st. ondervinden angegeben.) M (185 und 186) offenbar verschlechtert:

> Wiltu des di ondervijnden Dattu gheuecht wils beghinnen.

Mit Rücksicht auf das O. (bei M, S. 82, II, prol. c, bei Zarncke, S. 177, II, praef., V. 84 und 85):

Si romana cupis et civica (Z. punica) noscere bella, Lucanum quaeras (Z. quaeres) qui Martis proelia dicet (Z. dixit). und auch auf die altfranz. Übertragung:

> Les batailles des Rommains et d'Aufrique Quiers en Lucain, si ton cuer s'i applique.

(selbstredend nur als Beispiel homogener Auffassung) kann nur die Lesart in C als richtig angesehen werden. Es ist entfernt nicht von der Absicht, an Gefechten Theil zu nehmen, die Rede, sondern: davon zu unterfinden, d. h. davon erzählt zu finden, noscere?). — Zwischen der ersten und zweiten Hälfte der Strophe 278—281 sind in C vier Zeilen übersprungen, d. h. zwei, welche zur ersten, und zwei, welche zur zweiten gehö-

<sup>1)</sup> Die mhd. Übertragung bei Zarncke, S. 52, V. 479 und 480, hält sich an den Sinn des O. — 2) Auch die mhd. Übersetzung bei Zarncke, S. 40, V. 246, stimmt damit überein.

ren. Es ist nach V. 279 zu ergänzen (nach J 181 und 182, bei M fehlt die ganze Strophe):

Ovidius leret di also

Hoe du van minne wordes vro.

und vor 280 (nach J 171 und 172)

Wilstu leren medicine (M 181 Wiltu u. s. w.)

Ende vroet arsater te sine (M 182 Of arsatre mede te sine). — V. 280 Maser, M Maers, J richtig Macer (Aemilius). — 282 ne salt niet merken, dem innern Zusammenhange nach und auch dem lat. Perspicito tecum tacitus, verkehrt; es ist mit J (348, bei M fehlt die Strophe,) dat saelstu (besser dat saltu) merken zu lesen. — 286—289 sind wörtliche Wiederholung von 219—222. — 290 bis zum Ende bilden einen selbständigen, von dem des O. ganz verschiedenen Schluss 1).

Hic segdi, sone, wat hic di rade,

Laetstut, het sal comen ti te quade:

Du sals wesen altoes onderdaen

Den gheden, ente sinen dienste staen,

welche in keinem der andern Texte steht und auch keinem der lat. Dist. entspricht, offenbar ein späteres Einschiebsel ist, während das Dist. IV, 39 Cede locum laesus etc., für welches in den fibrigen Texten ebenfalls keine entsprechende Strophe vorhanden ist, in M durch Strophe 33 vertreten scheint. Statt den gheden aber kann nicht den goeden, wie in der Anm. dazu vermuthet wird, sondern nur Gode gelesen werden.

<sup>1)</sup> Gelegentlich mag hier noch bemerkt werden, dass die Strophe 66 bei M:

## [Waphene Martijn]

(II, S. 611—676.)

Von diesem Gedichte handelt sehr ausführlich JongkBLOET in Seiner mehrfach erwähnten Gesch. der mnl. Dichtkunst III, S. 112—142; ferner die Einleitung zu der sehr
tüchtigen Ausgabe des Gedichtes selbst von Verwijs, Jacob
van Maerlants Wapene Martijn met de vervolgen, kritisch
uitgegeven en toegelicht, academisch Proefschrift, Deventer, 1857.
8. Endlich auch Versnaemen in der schon oben bemerkten
Schrift Jacob van Maerlant en zijne werken S. 110—118. Das
Gedicht, auch durch seine kunstreichere Form 1) bemerkbar,
ist eines der wenigen, welche, dem so fruchtbaren als berühmten Dichter Jacob van Maerlant 2) entschieden 3) angehörig,

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Verwijs S. XXXVII ff. und die dort angeführten Stellen aus F. Wolf über die Lais u. s. w. - 2) Geboren beiläufig 1225, † 1300, vgl. Jonckbloet a. a. O. S. 436-439. - 3) Ausser den zahlreichen bei Jonckbloet und Verwijs angeführten Stellen, welche dafür sprechen, liefern den Hauptbeweis zunächst die von Serrure, vaderlandsch Museum, Gent 1855, 8. I, S. 125 mitgetheilte, wahrscheinlich dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts angehörige metrische lateinische Übersetzung des Gedichtes durch Jan Bukelare, welche nicht nur in den Titeln der erhaltenen HS. sondern auch vielfach im Texte "das Weltwunder" Jacob von Maerlant (stupor mundi Merlandine) als den Verf. des O. erklärt. Diese wo möglich noch künstlicher als das O. gereimte Übertragung (indem der Schlussreim jeder vielfach verschlungenen Strophe zugleich immer noch einen für sich zu einem Spruche abgerundeten leoninischen Hexameter, zuweilen auch Pentameter bildet), muss nicht selten zu den gesuchtesten Wendungen, Worten und Redensarten ihre Zuflucht nehmen um nethdürftig zurecht zu kommen, und ist deswegen häufig nur mit Hilfe des O. zu entziffern, auch ist ohne Zweifel aus demselben Grunde der Text derselben zuweilen bis zur unentwirrbaren Sinnlosigkeit verdorben. (Ich werde anderwärts einige Herstellungsversuche geben. Gleichwohl dient diese Arbeit ihrerseits je und je zum richtigen Verständniss des aus ähnlichen Gründen nicht allent-

#### im Gansen 1) eine selbständige Schöpfung, und nicht blos, eine

halben gleich deutlichen Originaltextes und ist auch in dieser Hinsicht von Werthe. Den ferneren Beweis liefern Strophe 3, 4, 5 und 6, oder V. 27-78 des S. 15 ff. dieses Bandes enthaltenen dem W. Martijn nachgebildeten Gedichtes: Wapene Rogier, welche Strophen auch bei Jonckbloet und bei Verwijs abgedruckt sind. [Einige Stellen bei Jonckbloet, in welchen V. 29 en statt ne, V. 31 Dat st. Die, V. 32 und 38 disputerens und disputacien st. dispiterens und dispitacien, V. 36 u st. hu, V. 52 ave st. ane, endlich V. 57 onbereit st. ombeit steht, haben bei Verwijs (XLV) zu der Bemerkung geführt, dass Jonckbloet die Strophen nach der ungenauen Abschrift von mir mitgetheilt habe, während der Text bei Verwijs der eigenhändigen Abschrift des Hrn. Professors De Vries folge. Da ich auch Herrn De Vries früher eine durchaus genaue Abschrift mitzutheilen die Ehre hatte, so darf ich bei diesem Anlasse wohl die Vermuthung äussern, dass meine an Herrn Jonckbloet gesendete Abschrift nicht minder genau gewesen sei und die · bezeichneten Abweichungen irgend einen andern, zufälligen Grund gehabt haben mögen.]

1) Vgl. Jonckbl. a. a. O. S. 123, Serrure a. a. O. S. 124 und Verwijs a. a. O. S. XXXII. Letzterer ist der Ansicht, dass dem dritten Martin, der in den meisten HSS. auch Van der Drievoudicheden überschrieben ist, wohl am ehesten das bei Vincenz von Beauvais in seinem Speculum naturale, Lib. I, Cap. 1, erwähnte Buch de sancta Trinitate communiter ex dictis sanctorum et catholicorum doctorum als Vorbild gedient habe. Ich kann darüber nicht urtheilen, weil mir weder dieses blos in HS. vorhandene Werk, noch die übrigen von Verwijs angeführten Schriften zu Gebote stehen. Doch halte ich die Ansicht bei der genauen Bekanntschaft Maerlants mit Vincenz von Beauvais jedenfalls für sehr wahrscheinlich. Dass Maerlant in seiner Dichtung überhaupt keine neuen selbständigen Ansichten und Sätze aufstellen wollte, sondern sich an anerkannte Autoritäten seiner Zeit hielt, ja dass er sich sogar wohl hütete, davon abzuweichen, lässt sich bei dem Gegenstand der Arbeit von vorneherein mit Bestimmtheit annehmen und es ist deshalb auch nicht schwer ähnlichen Gedanken und Ausführungen in der gesammten verwandten Literatur zu begegnen. So z. B. erinnert der in V. 674 ff. des ersten Martins dargestellte Streit zwischen dem Herzen und dem Auge nicht nur an die vielfach vorkommenden älteren Zwiegespräche zwischen Leib und Seele, sondern ausdrücklich u. a. an die Disputatio inter cor et oculum in The latin poems commonly attributed to Walter M pes, collected and edited by Thomas Wright, Lond. prinmehr oder weniger freie Bearbeitung eines bereits gegebenen Stoffes enthalten. Zugleich muss namentlich dem ersten und dritten Theile desselben (der zweite scheint nicht im gleichen Grade gelungen) ein gewisses höheres poetisches Verdienst nachgerühmt werden, und wenn auch die Schwierigkeiten der von dem Dichter gewählten künstlichen Form nicht immer mit demselben Glücke überwunden sind, so gehört es doch mit zu dem Besten, was die mnl. Literatur in dieser Gattung der Dichtkunst aufzuweisen hat. Es erklären sich daher auch die anerkannte frühere Beliebtheit des Werkes und dessen mancherlei Nachbildungen. Ebenso ist die neueste nl. Kritik mit diesem Urtheile vollkommen einverstanden.

Irgend ein genauerer Anhaltspunct für die Zeit, in welcher Maerlant das Gedicht verfasste, ist nicht vorhanden, doch glauben Jonckbloet 1) und Verwijs 2) aus der Verknüpfung verschiedener innerer und äusserer Anzeigen folgern zu müssen, dass der erste Martin ungefähr 1248, der zweite um 1255, der dritte gar erst um 1270 gedichtet worden sei. Im Allgemeinen wird soviel unzweifelhaft feststehen, dass das Gedicht einer späteren und ernsteren Lebensperiode des Dichters angehört. Denn dass der zweite Martin, der von der echten Minne handelt, nicht in die Periode fällt, in welcher ihn die "wereltlike minne" zu "logentliken saken" d. h. zu Minneliedern und romantischer Poesie verleitete, wie er in spätern Jahren von sich klagt, geht eben aus diesem Theile des Gedichtes selbst am besten hervor. Die Gründe für die Feststellung der einzelnen Jahre wie oben geschehen, möchten aber doch wohl kaum für mehr als für immerhin scharfsinnige Vermuthungen gelten können.

Verwijs hat für seine Ausgabe ausser der Comb. HS. nach diesem Abdrucke, welcher von ihm zu Grunde gelegt wurde, zwei andere von ihm näher bezeichneten HSS., nemlich

ted for the Camden society, 1841, 8. S. 93 ff. Eine Reihe von Stellen erinnert insbesondere auch an den von dem Dichter selbst angeführten Alan von Lille. (Vgl. S. 285, Anm. 1.)

<sup>1)</sup> S. 130—142. — 2) S.-XIX—XXV.

eine HS. der k. Bibliothek in Haag, wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, ferner die s. g. Zutphensche HS. der academischen Bibliothek in Gröningen, sodann die s. g. Heidelberger Fragmente nach dem Abdrucke bei Mone Anzeiger, VII. Sp. 244—258, welche gleich der letzterwähnten HS. dem XIV. Jahrhundert angehören, und endlich noch die 1496 durch Hendrik den Lettersnijder zu Antwerpen gedruckte Ausgabe benützt, wodurch es ihm gelungen ist, nicht nur eine grössere Vollständigkeit, sondern auch grössere Reinheit und Richtigkeit des hin und wider bis zur Unverständlichkeit verdorbenen Textes herzustellen.

In den nachfolgenden Einzelnbemerkungen werde ich nun sowohl diesen von Verwijs hergestellten Text als dessen Ausgabe überhaupt, wie auch die übrigen in derselben angeführten handschriftlichen und gedruckten Recensionen in folgender Weise bezeichnen, nemlich Text und Ausgabe von Verwijs mit Vrw., die Haager HS. mit H, die Zutphensche mit Z, die s. g. Heidelberger Fragmente bei Mone mit M, den Antwerpener Druck mit D, endlich den von mir zum Abdruck gebrachten Text mit C. Die von Siegenbeek in den N. Werken van de Maatsch. der Ned. Letterk. III, 2 und V, 2 veröffentlichte Ausgabe des ersten und zweiten Martijn, so wie die des dritten von Meijer!) konute ich nicht benützen.

In der zweiten Strophe stellt Vrw., nach Maasgabe von Z gegen C, H und D die Zeilen 23, 24 und 25 vor 20, 21 und 22, wofür allerdings die Übertragung bei Bukelare 2) spricht. Ferner liest er, ebenso mit Z, gegen die übrigen, in V. 23, statt Recht man deluet sonder spit, R. m. d. onderspit. Diese Lesung ist nach seiner Ansicht die wahre und gibt allein einen gesunden Sinn. Die andere (H liest Recht als een m. d. s. sp.) hält er für unverständlich, da delven s. sp. eine Ungereimtheit sei. Auch die weiter unten bezeichnete Übersetzung bei Bukelare gebe keinen Aufschluss. Der Ausdruck spit delven erklärt sich

<sup>1)</sup> Vgl. Jonckbloet, S. 139, Anm. 1. - 2) Vgl. Serrura, a. a. O. S. 129.

nach Vrw. aus einer von ihm angeführten Stelle in Willem van Hillegaersberch, fol. 101a, von der ich die drei letzten hier in Betracht kommenden Zeilen ebenfalls beisetze:

Dwaer (lies Twaer) een seker spit te delven,
Die sinen wille set in maten;
Daer comtmen by ter rechten straten.

Hieraus soll unverkennbar hervorgehen, dass der genannte Ausdruck aus der Bergmannssprache entlehnt sei. Maerlant wolle eigentlich sagen: der der mit Mass zu Werke geht, und nicht bis zum untersten der Mine durchdringen will, wo das meiste Erz sich befindet, ist sicher; der hingegen der het onderspit delft, die unterste spitting in der Grube haben will, läuft Gefahr, unter der Erde begraben zu werden. So wörtlich Verwijs!

Ich muss es dem Urtheile des Lesers überlassen, hier den allein gesunden Sinn zu entdecken (ob es z. B. wirklich den tüchtigen Bergmann kennzeichnet, nach der unteren erzhaltigen Schichte zu graben auf die Gefahr hin, von der darüber liegenden tauben verschüttet zu werden, und ob etwa, wäre dem so, das Gleichniss auch entfernt noch passen würde). Meinerseits habe ich gegen die ganze Argumentation nur einzuwenden, dass die angeführte Stelle aus W. v. Hillegaersberch eben das nicht beweist, was sie beweisen soll. Es ist dort vorher davon die Rede, dass die Menschen verschieden seien, der eine so, der andere anders, und jeder habe seinen Willen für sich, worauf dann die obige Stelle folgt. Ich übersetze: es wäre eine sichere, zuverlässige Hacke um zu graben, d. h. eine sichere Art zu Werke zu gehen, wer seinen Willen setzt in Mass, damit kommt man auf die rechte Strasse.

Das gibt meines Erachtens einen ganz leidlichen und ungezwungenen Sinn, ohne dass es nöthig ist, sich in die Bergwerke zu vertiefen oder gar darin verschütten zu lassen. Spit als Schichte, onderspit als untere Schichte, sind überhaupt nicht vorhandene Benennungen, sind aber auch entfernt nicht nöthig zu der ganz harmlosen Erklärung der Reimzeile bei Maerlant. Sonder spit delven ist eine bildliche, halbironische

Redensart, wie es deren hundert ähnliche gibt, um etwas in sich Widersprechendes, sich selbst Aufhebendes zu bezeichnen. Graben ohne Hacke, schmieden ohne Hammer (verwandt ist tauben Ohren predigen), heisst eben etwas Unthunliches beginnen, sich mit etwas Vergeblichen beschäftigen, und eben das ist es, was der Dichter sagen will. Der rechte Mann zerarbeitet sich in den dermaligen verderbten Zeitläuften vergebens, er gräbt wie einer der keine Hacke bat (vgl. den Text H), er grabt und grabt nicht; fodit, sed nil fodietur, wie BUKELARE die Stelle ganz richtig und, wie ich glaube, so vollständig beweisend für das Ausgeführte übersetzt, dass nichts weiter beizufügen sein wird. - V. 21 ghetrouwe als eene zie, getreu wie Sehr uneigentlicher Ausdruck, es soll heissen zuverlässig wie ein Sieb, nemlich unzuverlässig. Die lat. Übersetzung fand es, wie es scheint, auch gerathen, sich an das Wort zu halten und ist eben darum gleich undeutlich. muss die Stelle

> in Cochito submergetur omnis color qui miscetur; fidelis incolatu non est hinc, fle, reatu.

zunächst berichtigt werden wie folgt:

in Cocyto submergetur
omnis color, quî miscetur.
Fidelis in colatu (im Sieben, schon Verwijs hat die Trennung.)
Non est, hinc fle, reatu!

d. h. dem Kocytus verfällt jedwede Farbe, wie sie gemischt, d. h. welcher Beschaffenheit sie sein mag. (Das O. bezeichnet, wie Vrw. richtig annimmt, mit Farbe zugleich den durch die Farbe der Kleidung gegebenen Stand.) Getreu ist, wenn die Probe durch das Sieben gemacht wird, (eine Anspielung auf das Sondern des Waizens von der Spreu im Evangelium) keiner, und zwar, weine darum (d. i. leider), durch seine eigene Schuld. — V. 24 te pointe niet ghehit, nicht auf den rechten Fleck getroffen, (noch mit dem Bilde des Grabens mit der Hacke zusammenhängend). hitten, in der Bedeutung des englischen hit, treffen, schlagen, steht durch mehrfach vorkommende Beispiele fest. Doch ist bei dem von Vrw. unter hitten angeführten verhitten

wahrscheinlicher, dass es dem Stamm hitten in der Bedeutung von fervefacere angehört (vgl. Kil. verhitten). — V. 25 Inne gheer baelgye, so deutlich C; Vrw, richtiger: In ne gheer b., in nullo dominatu wie Bukelare übersetzt; in keinem Gebiete, Fache; und nicht non appeto officium, munus. Das Doppelpunct nach ghehit fällt durch diese Berichtigung von selbst. — V. 30—32 in C undeutlich, bei Vrw. richtig und deutlich:

Wanen quam eerst dese ween Dat die wilen so onwaert sceen Nu sit also hoghe? —

V. 55 der sinnentstellende Punct, der sich nach ver Eere im Abdrucke eingeschlichen, ist selbstverständlich zu streichen. — V. 81 Bi hare, das sire der HS., das auf licht zu beziehen ist, könnte stehen bleiben. Da übrigens nachher noch einmal lecht folgt, so möchte vielleicht hier echt (das folgende echt steht für hecht) und dann natürlich auch hare zu lesen sein. — V. 83 drecht, von Vrw. von draeyen, drehen, abgeleitet, also Wirbel 1). — V. 96 st. Wat bei Vrw. Want. Dieses scheint den Vorzug zu verdienen. — V. 99 Vrw. besser engheen, dasselbe was ne gheen st. des einfachen gheen in C. — V. 109 Alle lief hadt nu falsch abgedruckt. Die HS. liest richtig: Alse lief hadt mi u. s. w. — Die nach 114 in C fehlende Reimzeile, deren Fehlen im Abdrucke hätte bemerklich gemacht werden sollen, lautet nach Vrw.:

Die scalke te sinen rade las. -

V. 124 vel ist gleich val. — 131 was, selbstverständlich übersehener Druckfehler. Die HS. hat wies. — Die nach 139 in C abermals fehlende und gleicherweise nicht als fehlend bezeichnete Zeile lautet bei Vrw.:

Es dese dinc waer, so ghies. -

V. 150-52. Diese Stelle soll nach der Ansicht Jonckbloets, III, S. 130 ff. unter dem Eindruck, den die im Jahr 1237 in

<sup>1)</sup> Sollte die Endung so vieler Ortsnamen auf drecht, trecht, tricht, nicht damit zusammenhängen? Es wäre dann eher der Begriff von Zug (Fahrt, Überfahrt) darin zu suchen. Die Ableitung von trecken weiss ich aber gleichwohl nicht genügend zu belegen.

Flandern und anderswo durch die Predigermönche veranlassten Hinrichtungen wegen der (albigensischen) Ketzereien hinterlassen, geschrieben sein und daher als Anzeige dienen, dass der "erste Martin" beiläufig in dem nächsten Jahrzehent oder etwas später nach diesen Ereignissen gedichtet sei. Möglich! — V. 174 Vrw. liest st. hem richtiger men. — V. 175 Vrw. liest, gegen die handschriftlichen Texte, mit D wies mesvaert und zwar mit als Grund angegebener Rücksicht auf die Übertragung von Bukelare: luctum non curans fraternum. Kaum begreiflich! wiere mesbaert heisst gerade buchstäblich wer darob trauert, sich grämt. Vgl. unter andern zahlreich vorhandehen Beweisstellen z. B. oben Bd. I, S. 199, V. 5947 und S. 312, V. 9331. Mesbaeren, missgebahren, sich missgebärden, wie es wörtlich im nhd. lauten würde, incomposite se gerere, heisst eben daher speciell im Mnl. trauern, während mesvaeren, male procedere, male evenire, male affici bedeutet. Der Unterschied im gegebenen Falle ist so gut wie keiner. Beide Worte verhalten sich wie Ursache und Wirkung zu einander. Nur beweist die Stelle bei BUKELABE nicht für, sondern gegen Vrw. -Zwischen V. 214 und 215 ist leider durch das Umbrechen einer Seite beim Abdrucke die in der HS. richtig stehende Zeile: Want sijn wille dat wrochte, die hier nachträglich ergänzt wird, ausgefallen. — V. 226 Dropele zants, Vrw. ändert Dropele, zant; D liest, nach Vrw., Dropels zant, also im Ganzen ebenso. Bukelare übersetzt: gutta cum arena mari (d. i. in mari), und so mochte Maerlant sich auch beiläufig verstanden wissen wollen: ein Tröpflein des Sandes, d. h. im Sande, im Meeressande. möchte aber auch die Vermuthung erlaubt sein, dass dropel nicht wörtlich als Tröpflein, sondern überhaupt nur als ein minimum, ein Körnlein, ein Stäubchen genommen wurde. -V. 248. Vrw. andert gegen alle Texte leeken lieden in leeken diete wegen des in dem nächsten Verse folgenden hort. sind dergleichen Verwechslungen bei den mnl. Dichtern nicht so ungewöhnlich; leeken lieden scheint als Collectivbegriff genommen. — V. 291 Hine es sijns selues niet eyghijn. Vrw. in seinen Text aufgenommene Lesart in M Hi es sijns

selves, niet eyghijn scheint die richtige, obgleich die Worte bei Buk. se dat nobis totum esse Zweifel erregen. — V. 332. Vrw. liest, M folgend, Die deerde eescht die bloyende jaer, und ändert in 333, st. des verdächtigen doet der meisten Texte, mit Rücksicht auf kiest, wie M hat, dem Worte doet sich möglichst nähernd, glücklich soect. — V. 337 alleene, Vrw. Al dat, das erste s. v. a. alles zusammen wie al begheene. — V. 341 Ist nach zwerde ein Fragezeichen zu ergänzen. — V. 345 Vrw., der Dan hi st. Dan die liest und verwerde im vorhergehenden Vers für verwaerde, bewahrte, erklärt, scheint die ganze Stelle nicht richtig aufzufassen. Der Dichter sagt: Minne ist Gott, nichts andres. Wer hätte ihn, der alles verwehren, d. h. von sich abwehren könnte (daher auch die Lesung in andern Texten, die Vrw. anführt: diet al vervaerde, der alles in Schrecken setzen könnte, nicht zu verwerfen), sonst in Noth bringen können, als er, der sich selbst darein schloss u. s. w. - Nach 348 gehört dem Ausgeführten zufolge ebenfalls ein Fragezeichen wie nach 341. — V. 372 in sinen moet, wird von Vrw. für hem te gemoet, d. i. entgegen erklärt. Moet ist aber Willen; vielleicht stand anfangs na sinen moet. Auch Bukelare verstand das Wort so, indem er es mit animus übersetzte. Núr ist die Stelle vom Abschreiber sinnlos verdorben. Lies: Si es (d. i. aes) foret (nicht floret) flumen, granis (nicht ranis), animo fluens immanis. — V. 382 om die eere sneet, so genau die HS. Es ist aber sueet, d. h. sweet, wie Vrw. nach einigen der andern Texte richtig hat, zu lesen, om die doghet sweet; was auch von Buk. durch propter jus suda sudores bestätigt wird. — V. 382 menestrandie, es kann ebensogut menestraudie gelesen werden, da der betreffende Buchstabe oben und unten geschlossen ist. Das altfranz. hat beide Formen menestrandie, menestrandise und menestraudie und menestraudise. Vgl. Roquefort, Gloss. unter dem ersten Worte. — V. 392 und 393, Vrw. besser und richtiger, den übrigen Texten folgend, ende bedwinc Dijnre herten u.s. w. - V. 410 Dese scuwen, gibt keinen Sinn. Vrw. richtig scuwet, nemlich die goets minne. - V. 419 doghet, Vrw. nach andern Texten trouwe; Buk. Quando rubor amplexatur amantium

fidas mentes. - V. 425 und 426 statt der beiden Endreime in aer, bei Vrw. richtiger, in Übereinstimmung mit den vorhergegangenen, die Form are. - futselare, Kil. futseler, nugator, frivolus; futselen, consarcinare, manticulari, nugari; scheint eines Ursprungs mit dem nhd. fitscheln, 'vgl. Schmeller, Bayer. Wb. I, 578. - V. 453 ff. Bei Vrw. sind die weiblichen Endreime ghevraghet, verdraghet u. s. w. in Übereinstimmung mit der sonst im Gedichte beobachteten Regel in die männlichen ghevraecht, verdraecht u. s. w. verändert. - V. 487 terre, teere, nhd. Theer, nach Kil. Pech, Vogelleim. — V. 500 die louie, wie Vrw. richtig bemerkt, von diluvium abzuleiten, aber hier nicht verschrieben, sondern allmählich wurde die Vorsilbe di für den Artikel die genommen und so louie als dilouie gebraucht. Vrw. führt 8. 102 Beispiele auf. — V. 503 telle schon oben im Reime, Vrw. richtiger spelle. — V. 513 Dits der rudarise secte. Die von Vrw. versuchte Ableitung des Wortes rudaris von rut, lat. rudis, ist nicht statthaft. Es ist einfach das mlat. Wort ruptuarius, ruptarius, rutarius, von rumpere, das Land umbrechen, ausreuten, roden, altfranz. routurier, nfranz. roturier, d. h. ursprünglich ein Ausreuter, Roder, ein Bauer, colonus, dann im dreizehnten Jahrhundert, ein Bauer der das Räuberhandwerk trieb, nicht selten aber dann als Söldling in Kriegsdienste trat. Die Banden dieser Bauernsöldlinge waren ihrer Wildheit und Rohheit wegen ebenso berüchtigt als gefürchtet, daher die dritte Bedeutung des Worts für bäurisch, wild, roh im Allgemeinen. Vgl. Schloser, Vincent von Beauvais II, S. 133 und Dufresne, unter ruptuarius. Secte bedeutet ferner nicht Secte, denn es bezieht sich nicht auf die beiden unmittelbar vorhergehenden Zeilen, sondern auf die angeführte Behauptung von der Entstehung der (Leib-)Eigenschaft, und ebendeswegen ist es in der dem Worte gleichfalls zukommenden Bedeutung von Glaube, Irrglaube, haeresis zu nehmen. Vgl. Dufresne, unter secta. -V. 516 Dat oint, Vrw. liest mit Z und M: Die oint oder oyt, wonach die Worte auf Abraham und nicht auf Eigenvolk zu beziehen wären. - V. 518. Bereits Mone (Anz. VII, 251) hat darauf aufmerksam gemacht, dass unter dem duudschen loy

hier der Sachsenspiegel verstanden ist, und die Stelle nachgewiesen, auf die Beziehung genommen wird. Vrw. hat den ganzen in sechs Paragraphen bestehenden Artikel: "Wie man saget, daz sich Eigenschaft erhube" nach der Ausgabe von Weiske, Leipz. 1853, III. Art. 42 in seinen Anmerkk. S. 103 ff. mit abdrucken lassen, weil offenbar auch die vorhergegangenen Strophen bei Maerlant damit zusammenhängen. Die sonderbare Übersetzung bei Bukelare canit lex Ytalicorum dütfte tibrigens am Ende blosser Verstoss des Abschreibers sein für Teutonicorum. — V. 522 passt nicht in den Zusammenhang. Vrw. liest richtig: Tfolc dat men te live helt. — V. 528 snelt, Vrw. mit den andern Texten smelt, schmilzt. Es ist aber weder snelt (in der HS. kann n oder u gelesen werden) noch snelt, sondern suclt, d. i. swelt, zu lesen, von swelten, deficere, lanquescere. Vgl. Kil. unter diesem Worte. — V. 564 beinahe wörtliche Wiederholung von 558, möchte verdorbene Lesart sein. - V. 573 Alaen. Es ist Alanus ab Insulis, d. h. von Ryssel oder Lille gemeint. Vgl. S. 285, Anm. 1. Ich konnte keine ganz entsprechende Stelle entdecken. Eine Ahnlichkeit bietet die Summa de arte praedicandi auf S. 57, Sp. 1, unter Nobilitatis vanitas in der oben erwähnten Ausgabe seiner Werke. - V. 652 Al in C ist falsch. Vrw. liest richtig Of. - Nach V. 657 fehlt in C eine Reimzeile. Sie gehört nothwendig in den Zusammenhang und lautet bei Vrw.:

### Mine bescede dit dijn mont. —

V. 667 steht bei Vrw. vor 666, und in 668 steht Dan die hem st. dan hem u. s. w. Dadurch wird die Stelle allerdings sehr viel klarer. — V. 678 Bi di bein ic, so die HS. Es muss bem gelesen werden. — V. 679 Vrw. besser Du best emmer open wijt, weil das Reimwort tijt in 682 wiederkehrt. — V. 680 Vrw. liest Elker sonden, st. Elken besonder, was durch die Worte apertus es ad vilia bei Buk. unterstützt wird. — V. 683 statt voren lijt, was von Vrw. für einen Fehler der einstimmig so lesenden Texte erklärt wird, ändert derselbe doer tijt. Allein der Fehler liegt einzig bei Vrw., lijt in dieser Zeile kommt nicht, wie in 680 von lijden, transire, her, sondern von

ligghen, jacere, nhd. liegen, ist folglich ein von jenem ganz verschiedenes Wort. - V. 684 statt des hier wiederholten bedroghen liest Vrw. nach H, Z und M doervloghen, was zu Heu! per te sum divisum bei Buk. passt. — V. 685 Dies claghic den oghen kann nicht, wie Vrw. will, mit "das klag' ich den Augen" übersetzt werden, weil diess rein widersinnig wäre. Den Verdruss, den das Herz über die Augen empfindet, kann es nicht den Augen klagen, sondern den hoghen, superis, und so fasst es auch Buk. ganz richtig in den Worten clamans ad paradisum. Dass oghen für Augen schon oben im Reime da war, ist Vrw. selbst nicht entgangen, um so weniger ist seine Erklärung zulässig. - V. 687 pant, so C unrichtig. Vrw. nach den übrigen Texten richtig und gut brant, im Gegensatz zu dem nachfolgenden coude. - V. 711 coninghinne, Vrw. nach den übrigen Texten besser godinne (H over mine g.); coninghinne steht schon vorher im Reim. - V. 722 Vrw. nach Z, D und M dat metten winde. — V. 734 Vrw. nach den andern Texten ghevalles st. onghevalles. — V.759 dorstem vermoeden, so C, Vrw. dorfte v. - Nach 760 ist in C abermals eine Zeile ausgefallen. Sie lautet bei Vrw. nach den andern Texten

### Daer God sal doemen openbaer. -

V. 770 nach bout Komma zu ergänzen. — V. 774 Vrw. Eist alse ics mi bemoede. — 779 und 780 Vrw. richtiger: Dat si di heten (wisen stünde hier ebensogut) doe al dat; Si wisen di u. s. w. V. 794 engieue, selbstverständlich verdruckt für engiene, altfranz. engin, lat. ingenium (bona und mala ars). — V. 801 Noch niet te messchiene. Vrw. nach den übrigen Texten Ende hem niet t. m. — V. 810 gadsat, so C. Es ist dasselbe was godsat, nemlich Gottes Hass, d. h. eine Verwünschung: Gottes Hass mögt ihr haben! Er duldete manchen godsat, s. v. a. er duldete manche Verwünschung, Unbill überhaupt. Die Bemerk. bei Vrw. S. 108 darüber vollkommen zutreffend. — V. 813 betwike, lies mit Vrw. beswike. In der HS. stand anfangs, wie es scheint t, dann wurde versucht, ein s daraus zu machen, was aber nicht ganz gelungen ist, so dass jetzt weder t noch s

doutlich steht. t ist jedenfalls unrichtig. Die entsprechende Stelle bei Bux. ist:

### sustinens patienter huic cede fidenter

(nicht fideliter, wie der Abschreiber verdorben). — V. 834 Maer, Vrw. besser Want. — V. 838 scent s. v. a. scant, Schande, Schändung, Beschimpfung? oder gar aus schinden gebildet, Schindung? — V. 861 pooch, so Cunrichtig. Es hätte unbedenklich toech geändert werden können, wie Vrw. mit den übrigen Texten richtig liest. — V. 880 und 881 der Schluss dieser Zeilen ist durch die abgerissene untere Ecke des Blattes, worauf beide standen, verloren und oben, wie aus Vrw. hervorgeht, richtig ergänzt. — Vor V. 890 ist abermal, wie oben zu Anfang einer Seite, eine in der HS. richtig stehende Zeile im Drucke ausgefallen. Sie lautet, um sie hier zu ergänzen:

#### Ende ic mi veinse verwoet.

Vrw. liest nach einigen der übrigen Texte: Ende ic mi willens veinse verwoet. — V. 903 verscaelde, falsch; die HS. liest zunächst verstaelde. Zwar kann in C meist bloss der Sinn entscheiden, ob st oder sc gelesen werden soll. Da aber der Gebrauch von verscaelen, in der Bedeutung von cortice, testa obducere, nhd. verschaalen, schon des im Mnl. üblichen verscaelen wegen, im Sinne von schaal werden, saporem genuinum perdere sehr zweifelhaft ist, so war jedenfalls verstaelen, d. h. chalybe obducere, nhd. verstählen, zu lesen. — V. 914—916 stehen auf der andern Seite des Blattes, wovon in der HS. eine Ecke abgerissen ist (vgl. 880-881). Es sind dadurch nach Vrw. in 914 So, in 915 Nu und die erste Hälfte des w, Vrw. liest werden, und in 916 Diere ausgefallen. — V. 922 wret. Diese Anderung st. wert nehme ich nachträglich zurück. Ich glaubte, der Dichter wolle sagen: denn ob man viele schlimme Frauen finde, die Männer seien loser als der Wind, sie tragen die Schuld. Allein der Sinn ist: was man in Menge findet, wird unwerth, wert enwert, wie die HS. liest, die Männer nehmen es daher nicht genau u.s. w. Es ist somit Alles zu belassen. — V. 927 Grote sonden, Vrw. Groter s. — V. 934 nach der HS.

kann ane und aue, wie Vrw. hat, gelesen werden, ane ist aber nicht fehlerhaft, wie Vrw. meint, sondern bedeutet gerade so viel als aue, "es kam uns daher Vortheil ab" oder "an" ist dasselbe. — V. 950 und 951 Vrw. liest, nach H und D

Benedide groet ende smal Marie, die ghenas den val.

Die Lesart in C scheint mir besser zu passen. — V. 955 und 956 Vrw. liest: Die Lucifer und Dat waer. Der Satz klingt auf diese Art allerdings deutlicher.

## Dander 'Martijn.

V. 10 toghet, reiner Druckfehler, die HS. liest richtig doghet. - V. 15 te Dorderecht, Vrw. mit den übrigen Texten t Utrecht; Bukelare damit einstimmend: Trajecti. — V. 18 Vrw. Dats dat ic, was deutlicher ist. — V. 24 scotel ram, falsch, wie Vrw. ganz richtig bemerkt. Es sollte stehen und die HS. liest auch in erster Linie eher: stotel, d. i. stotigh, nhd. stössig; st. r. ein stössiger Widder, Bock; scotel, das von schieten abzuleiten ware, also dasselbe was scheutigh, scotigh, impetuosus, prov. nhd. schussig, bedeuten würde, wonach also sc. r. soviel hiesse, als das prov. nhd. Schussbock, trifft nicht so bestimmt zu wie das erstere. — V. 28 beins, verdruckt statt bems. — V. 34 leit, dasselbe was oben im ersten Martijn V. 683 lijt. — V. 37 preit, altfranz. preit, pret, lat. pratum, Wiese, hier im Gegensatz zu berch, Ebene, Thal. — V. 77 bedouwen, von douwen zusammendrücken, quetschen. - V. 92. Mit Rücksicht auf den inneren Zusammenhang des Gedichtes und V. 144, in welchem C nach den in V. 92-143 dem Martin in den Mund gelegten vier Strophen denselben Martin wieder antworten lässt, kam ich auf die Annahme, dass zwischen V. 91 und 92 die Strophe, welche die Gegenrede Martins enthalten habe, ausgefallen sei und in V. 92 Jacob wieder das Wort ergreife, wonach dann in V, 144 richtig Martin als erwidernd eingeführt werde. Ich änderte deshalb in V. 92 Jacop in Martijn, war dadurch aber allerdings genöthigt, auch in V. 135, 209 und 235, ebenso in 257, 261 und 326 die Namen zu wechseln, wie aus dem Texte zu ersehen ist.

Unstreitig ist die Wahrscheinlichkeit, dass Einmal eine Namensverwechslung vorgekommen sei, statt siebenmal, wie ich annahm, eine sehr viel grössere, und es wäre deshalb, namentlich da ich noch zu der weiteren Voraussetzung einer ausge-

fallenen Strophe meine Zuflucht nehmen musste, natürlicher gewesen, in V. 144 Jacop in Martijn zu ändern, wodurch die übrigen Anderungen erspart gewesen wären. Allein es standen meiner Annahme, wie ich glaube, nicht unbedeutende 'Gründe zur Seite. Offenbar führt nemlich der Eingang des Gedichts auf den Gedanken, Maerlant habe jedem der beiden Sprecher eine bestimmte Rolle zugetheilt, und zwar dem einen die des Rath und Hilfe suchenden Liebenden, dem andern die des Freundes, der das Gesuchte gewährt. Diese Rollen werden nun aber von V. 92 des Zwiegesprächs an förmlich gewechselt. Jacob hat den Martin mit Ungestüm zum Sprechen aufgefordert, Jacob hat ihm erklärt, dass es ihn dränge, von einer seinem Herzen sehr nahe liegenden Sache, von Frauenliebe, die er sehr hoch halte, zu reden und Jacob ist es endlich, der, als Martin sich herbeilässt, ihn zu hören, diesem den kritischen Fall, in dem er sich befinde, vorträgt. Er liebt eine Frau über Alles, die aber nichts von ihm will, und ihn liebt eine überaus schöne Frau, von der er nichts will. Martin soll aufrichtig sagen, welche Partie er nach seinem Herzen ergreifen würde. Nun erfolgt in V. 92 allerdings eine Antwort, aber was für eine? Der als antwortend eingeführte Martin spricht wie nur irgend ein romantisch Verliebter reden kann, beruft sich auf die Beispiele bekannter verzweifelter Liebenden und erklärt schliesslich Jacob, der seit seinem Geständnisse gar nicht wieder zu Worte gekommen ist, solle ihm nur keinen Lärmen machen, nichts in der Welt werde ihn davon abbringen die zu lieben, die nun einmal sein Herz gewonnen. Diesem gegenüber tritt nunmehr der Rath suchende Jacob, der dem Freunde seine Herzensangelegenheit zur Entscheidung vorgetragen, auf einmal als besonnener nüchterner Sittenprediger auf und hält ihm eine so wackere, wohl gemeinte Standrede, wie sie Frau "Redene" selbst im Romane der Rose nur irgend halten konnte. Von da an werden die Rollen dann allerdings bis ans Ende festgehalten, wodurch aber eben zu guter Letzt noch dem um Rath und Belehrung Angegangenen die Aufgabe zufällt, seinerseits für solchen Dienst Dank abzustatten.

Ich denke, ich hatte einige Gründe zu meiner Annahme, zumal da die Vermuthung einer Lücke im Texte, wenigstens nach der Beschaffenheit desselben im dritten Martin, wie sie sich nachträglich herausstellte <sup>1</sup>), keine allzukühne war.

Indessen sprechen nicht nur alle übrigen vorhandenen Texte, soweit sie seither durch Vrw. bekannt wurden, dagegen, (indem kein einziger an der betreffenden Stelle etwas weiter hat als C und alle in V. 144, verschieden von C, Martin lesen), sondern auch die den Strophen 8 und 12 entsprechende Übersetzung bei Bukelare. Die Annahme ist somit unzulässig; statt Jacop in 144 muss Martijn geändert, im übrigen aber C unverändert beibehalten werden. Die Sache gestaltet sich am Ende freilich ausserordentlich einfach. Weder Jacob noch Martin haben eine Art dramatischer Rolle zu vertreten. Nein! Jacob fühlt bloss den Drang, sich mitzutheilen und zu belehren. und Martin hilft ihm dazu, indem er sich den erwähnten Fall vortragen lässt und seine schliesslich widerlegte Ansicht darüber ausspricht. Diess ist der ganze Sinn der Einkleidung. Jacob hat schon im vorigen Zwiegespräche von der Frauenliebe gehandelt. In diesem widmet er sich nun ganz ihrer Betrachtung, und zwar vom sittlich religiösen Standpuncte aus. Jene Liebe muss, wenn sie echt und rein menschlich ist, mit dem christlichen Sittengesetze nothwendig zusammenstimmen, weil sie mit diesem ihre gemeinsame Wurzel in der göttlichen Liebe hat. Diess scheint mir, beiläufig bemerkt, zugleich der Gedanke, den Jacob oder der Dichter hier ausführen Dass er den Fall, an dem er es versucht, als seinen eigenen bezeichnet, wird als gutmüthige Selbstironie des älteren Mannes, als den sich der Dichter überhaupt in dem ganzen Stücke kund gibt, zu nehmen und insofern immerhin beachtungswerth sein. Ob die Wahl des Falles selbst für den beabsichtigten Zweck eine besonders glückliche sei, glaube ich,

<sup>1)</sup> Es fehlen dort in C, laut der übrigen von Vrw. benützten Texte. vier ganze Strophen. Vgl. unten S. 379, Anm. 1.

zumal nach dieser längeren nothwendig gewordenen Abschweifung, unentschieden lassen zu können.

V. 100 das Punct am Ende ist Druckfehler statt eines Komma. — 124 scat Druckfehler. Lies stat. — 136 Hier en sceedmi niet ave. Das Punct, das sich am Ende dieser Zeile eingeschlichen, ist zu streichen. Mit sceedicz, wie C wirklich. liest und Vrw. (scedics), weiss ich keinen Sinn zu verbinden, während sceedmi einfach heisst: davon scheidet, bringt mich nicht ab alles Volk u. s. w. - 147 ist um so gewisser vant st. bant zu lesen, als der Buchstabe in C zwischen b und v schwankt. Er gleicht einem b das in v verändert werden sollte. - 150 ghetaken, taken, greifen, anfassen, anhacken (nach Kil.) ist nicht recht deutlich. Bukelare übersetzt me fari sine paululum. Man möchte mit Rücksicht hierauf, sowie auf den Zusammenhang weniger an: lasst das angreifen auf eurer Seite, denken, als dass mi fehlt und erklären: lasst mich an eurer Seite den Hacken ansetzen. Vrw. liest nach andern Texten: Laet mi ghenaken, und vermuthet (S. 112), dass diess ein der Rittersprache entlehnter Ausdruck sei, der soviel bedeute als: lasst mich einmal euch an die Seite kommen, eine Lanze mit euch zu brechen. Nach Umständen ist die Bedeutung: euch zu nahe, euch auf den Leib kommen, auch ohne die Rittersprache zu Hilfe zu nehmen, wohl denkbar, doch ist mir bis jetzt ein Beispiel für den einen wie für den andern Fall noch nicht vorgekommen. — 164 minnen in C falsch. Denn das Wort kann nicht wohl unmittelbar hinter einander das eine Mal im guten, das andere Mal im entgegengesetzten, schlechten Sinne gebraucht werden. Vrw. liest nach den übrigen Texten sonden. - 187 vernam, so C gegen Sinn und Reim. Vrw. nach D verwan mit Ausscheidung von Ende im folgenden Verse. — 207 te zade, Vrw. te stade. Ersteres scheint das richtige. te zade draghen ist so viel als Capitàl damit machen. Vgl. Kil. unter saed, sors. - 208 omme niet, d. i. umsonst, vergebens. - 211 te bybele, so C. Es hätte te[r] b. gesetzt werden sollen. — 218 verwacht,

so C, aber mit einem von mir überschenen Pünctchen unter dem ersten Striche des w, der sonach gelöscht ist. Es ist also vervacht zu lesen, von vervechten. — 236. Statt Dat, hat Vrw. besser Wat. — V. 239 ist zu interpungieren: Hout in een wort; sinne, bespiet (Vrw. sinne ende b.) - 241 ontbindet Latijndsche, nachlässige Schreibart. Vrw. liest richtiger: ontbint tLatijnsce. - 242 ganz glücklich hat Vrw. die Auflösung von Amor in: Animi Motus Obstat Rationi getroffen und diess passt auch trefflich zu der wörtlichen, wenn auch etwas schülerhaften Übersetzung namentlich der Lesung in C. Porringhe die den sin wech tyet (Animi motus), Ditser een ten beghinne, das ist das Eine zum Anfang, Entie redene tontmoetene pliet (wörtlich obstat rationi), das ist das Andere. Letzteres allerdings nicht besonders ausgesprochen, sondern in dem Folgenden gleichsam aufgegangen. — 245 besiet, falsch abgedruckt. Es ist besciet zu lesen. — 255 ghetes. So, ganz entschieden und dass eine Verwechslung des t mit c nicht möglich ist, liest C. Die Bedeutung von ghetesen ist, sich beruhigen, zufrieden geben, einverstanden sein. In diesem Sinne kommt auch das Subst. ghetes in der Rose oben, S. 397, V. 11738 vor, auch ist er mit allen bei De Vries im Wörterbuche zu seiner Ausgabe des Leken Spiegels 1) unter ghetes S. 447 angeführten Beispielen vereinbar. Der Ursprung des Worts ist mir unbekannt. Sollte es mit dem nhd. dösen, (vgl. Grimm, Wb.) mhd. dosen, tûzen, (vgl. Müller, mhd. Wb.) prov. nhd. dosen und dâsen (vgl. Schmeller, Bayer. Wb.) sich stille verhalten, schlummern, zahm, geschmeidig, degenmässig sein u.s. w. zusammenhängen? Jedenfalls nehme ich meine oben, S. 275 zu dem genannten Verse der Rose versuchte Erklärung vorerst als ungenügend zurück. Vrw. liest ghesces, und ghescessen soll gleichbedeutend sein mit dem aus cessare gebildeten mnl. cissen, cessen, gecissen, gechissen, neben welchen cesseren hergeht; auch kommt das Subst. cesse für

<sup>1)</sup> Der Leken Spieghel, Leerdicht van den Jare 1330 door Jan Boendale, gezegd Jan de Clerc, etc. uitgegeven door Dr. M. De Vries. Leiden 1844—1848. 8.

Interdict, sacristitium, oben I, S. 267, V. 7982 und S. 282, V. 8446 vor. (Vgl. auch DE Vries a. a. O. unter cissen.) Indessen ist in ghesces zunächst das s vor c durchaus unberechtigt, sodann scheint mir der Reim ghecess (denn so, nicht gheces, müsste er lauten) doch kaum zulässig, und endlich flösst mir das Wort selbst, wenigstens nach der Bedeutung, in der es in allen angeführten Beispielen gebraucht ist, d. h. im Sinne von aufhalten, zu Ende bringen, endigen, einiges Bedenken ein. Ich halte ghetes für die richtige Lesart. - 258 gheles, gheleysigh, Adjectiv von lese, Geleis, vgl. S. 274 und 275 gleichbedeutend mit gewohnt, hier zugleich im Sinne von willig, bereit, wie in Maerl. Sp. H. Bd. II, S. 54, V. 10. von den alten Leuten gesagt ist, sie seien: Te clappene altoes geles. Nach Vrw. wäre die ursprüngliche Bedeutung: sicher gewiss. Die Ableitung dieser Erklärung aus dem gothischen lais, leisan u. s. w. sei der Leser ersucht, dort nachzusehen. — 261—273. Diese Strophe wird von Vrw., obgleich dieselbe in allen Texten steht, wegen des durchweg gleichen Reimes aller dreizehen Zeilen (in ien) beanstandet. Ich glaube mit Unrecht. zehenmal reimte auch Maerlant nicht aus purer "Unachtsamkeit" gleichmässig hintereinander. Die zusammengebörigen fünf Zeilen müssen als weibliche, die übrigen als männliche Reime gelesen werden. Der Gleichklang sämmtlicher Reime an sich ist aber so wenig unstatthaft, dass vielmehr unser Dichter selbst solche Strophen als die Blume ihrer Gattung angesehen zu haben scheint. Diess dürfte wenigstens aus den beiden Schlussstrophen seiner Clausule van der Bible 1) mit Recht zu schliessen sein. Dass unsere Strophe eingeschoben oder verdorben sei, ist nicht denkbar, denn dem Zusammenhange nach ist sie nothwendig. Auch übersetzt Bukelare dieselbe ziemlich wörtlich?). — 278 Al minnet sire herten bant, s. v. a. alles umschlingt sein Herz mit Liebe, scheint mir keine

<sup>1)</sup> Vgl. den Abdruck derselben in dem unten (S. 380) angeführten Werke von van den Bergh S. 82 f. — 2) Statt revere in V. 302 dort ist übrigens revere zu lesen.

allzukühne Redefigur, um den Sats mit Vrw. undeutlich zu finden. - 306 beheet, zunächst Geheiss, Verheissung, Versprechen, dann auch feierliche Versicherung überhaupt, feierliches Einstehen für etwas. Vrw. up minen eet, was jedenfalls nicht die difficilior lectio. Der Sinn ist in beiden Fällen der gleiche. — 307 Sine houescheit ware ongheclest. So lesen nach Vrw. alle Texte, auch scheint mir die Lesung vollkommen richtig. Es ist weiternichts als eine poetische Metonymie für: Hi ware met houescheit niet ghecleet. Die von Vrw. vorgeschlagenen Änderungen (onghereet oder gar onghevleet), welche überdiess ungleich weniger ausdrucksvoll wären, scheinen mir daher nicht nöthig. — 312 beuen, Vrw. leven, doch kommt leven, wenn gleich als Subst., schon oben im Reime vor, auch scheint mir das erste bezeichnender. Ich will ihr wieder lohnen, die meinetwegen beben, d. h. in Sorge und Angst schweben will. — V. 323 und 324 lassen keine befriedigende Auslegung zu. Grammatikalisch wird der Sinn der Lesart in C nur folgender sein können: Quodsi eos afficeret tunc is morte, quem mihi (i. e. nobis) adeo propitium nosco (sapere meum foret tenue.) Allein die Ausdrucksweise erscheint allzugewöhnlich. Wird mit Vrw. smaken, oder mit D noch weiter hi (st. so) smaken gelesen, so muss, wie mir scheint, hout für oud, alt, veteranus, genommen und im ersten Falle bei so smaken übersetzt werden: Anne gustarent mortem (scil. praedicti), oder Anne prosterneret (smaken in diesem Sinne genommen) eos (scil. praedictos) mors? und der Nachsatz würde lauten: Sapere meum, qui me annis ita provectum, expertum, nosco, foret tenue. Im zweiten wäre zu übersetzen: Anne gustaret mortem is, qui me annis ita expertum nosco, sapere meum etc. Alles, wie mir vorkommt, gezwungen. Vielleicht möchte in V. 323 Liete oder Dede so smaken zu ändern und zu übersetzen sein: Quodsi eos (scil. praedictos) sineret gustare mortem, (is) quem mihi (i. e. nobis) adeo propitium nosco u. s. w.

## Derde Martijn.

(IL. 8. 660—676.)

V. 15 messelike, d. i. verschiedenartige. — 20 ende in singhe, in st. ic en geht des Sinnes wegen nicht, deshalb lies: ic. Vrw. hat einfach ende singhe; auch Bux. Nos legimus, cantavimus. Der Reim entschied wohl für die Wahl der Worte. Vergl. jedoch L. Sp. (Ausg. von DE VRIES) II. S. 194, V. 92. — Statt dinghe in V. 21 liest Vrw. ghehinghe, und st. ghehinghe in V. 23 ghinghe. — 47 sonder valsch van doeken, Vrw. s. valscheit v. d. zu deutsch: unumwunden. — 61 ghenocht, so C. Lies mit Vrw. ghecnocht. — 73 Sijn si so groot, so C, si ist zu streichen. — 82 merke, Vrw. liest richtiger herke, höre, horch auf; da merke noch zweimal als Endreim in der Strophe vorkommt. Im Übrigen ist merke das zweitemal (in 88) nicht, wie von mir und auch Vrw. geschehen, für merke, nota, zu nehmen, sondern für marcke, marck, Grenze, Gebiet. Das Komma vor m. fällt unter solchen Umständen selbstverständlich weg. - 99 vervult, Vrw. behoet, was vorzuziehen ist, da vervult gleich in V. 102 wieder vorkommt; vielleicht ist verhoet zu lesen. — 111 ist dunkel und offenbar verdorben. Die von mir vorgenommene Versetzung hilft bloss in 109. Vrw. ändert das in allen HSS. vorkommende breet in brect und liest:

> Buten en brect niewer sijn daghen Want hi es altoes, sonder vraghen, Waert, voghet ende niet gast 1).

Denn er ist allezeit, d. h. allenthalben der Wirth und Herr, nicht Gast, nicht fremd. Diess würde jedenfalls einen befrie-

<sup>1)</sup> Das g in dem bei Vrw. S. 119 aus der Haager HS. mitgetheilten Verse Werdt g voget ende niet gast ist einfach als Versehen zu erklären. Der Abschreiber wollte gast schreiben, besann sich aber noch zeitig eines Bessern und so blieb bloss ein g stehen, unter dem sich ohne Zweifel ein Pünctchen befindet, zum Zeichen, dass es gelöscht sei.

digenden Sinn geben. Allein das Wort daghen schliesst doch wohl nur den Nebenbegriff von verweilen, d. h. die Bedeutung - von zuwarten, sich verziehen, zögern, in sich und damit wird auch die Annehmbarkeit dieser Aenderung wieder zweifelhaft. Das hier verhandelte Thema unseres Dichters von dem Wesen und den Eigenschaften, namentlich der Allgegenwart und Unermesslichkeit Gottes war, wie bekannt, schon in der ältesten christlichen Kirchenlehre ein vielfach erörtertes, und würde die Quelle, die der Dichter hier ohne Zweifel im Auge hat, genau bekannt oder zugänglich sein, so liesse sich wahrscheinlich auch die sichtlich verdorbene Stelle leicht herstellen 1). — 163 Mit Recht erinnert Vrw., dass in diesem Verse das in einigen Texten stehende willen, ohne die Bedeutung der ganzen Stelle abzuschwächen, nicht fehlen darf. In V. 160 ist von most moghen, in 161 most conen und hier folglich von most wilclen die Rede, was in V. 164 in macht, const, wille zusammengefasst ist. Buk. hat velle debet ... scire posseque, womit zugleich der Unterschied von moghen, posse und conen scire bezeichnet

<sup>1)</sup> Zum Belege mögen unter vielen nur folgende Stellen dienen, nemlich (aus den Schriften des heil. Augustin, De praesentia Dei Liber ad Dardanum seu Epist. CLXXXVII, cap. IV. §. 13. Tom. II, S. 682 der Ausgabe der Benedictiner von S. Maure. Paris 1668-1700): sic est Deus per cuncta diffusus ut non sit qualitas mundi, sed substantia creatrix mundi sine labore regens et sine onere continens mundum. Non tamen per spatia locorum — sed in solo coelo totus et in sola terra totus et in coelo et in terra totus et nullo contentus loco, sed in se ipso ubique totus (§. 19, S. 684 ibid.) — nec spatio aëris tanquam loco suo indiget, ubi praesentibus praesto sit, sed aeterna stabilitate in se ipso manens, totus edesse rebus omnibus potest et singulis totus — (§. 20 ibid.) singuli singula templa sumus, quia non est Deus in omnibus quam in singulis maior. Sodann (aus Johannes Damascenus, Sacra Parallela Tit. XLVII, Tom. II, S. 751 der Ausg. von Lequien. Paris 1712. fol. nach der lat. Übersetzung): Deus universa replet, nullo circum termino definitus. -Quodsi enim extra locum aliquem esset, oporteret ipsum illo terminari a quo destitueretur (lies substitueretur, Orig. ούπερ στηρίσxεται). Cum ergo totus in universo existat, nequaquam ex aliis in alia loca migrat, a quo replentur omnia. Damit liesse sich zur Noth das buten breet nieuwer sijn iaghen u. s. w. halten.

ist. — 186 behuut, unrichtig abgedruckt; die HS. liest beluuct. — 186 Sine iare, so C unrichtig. Vrw. richtig: Die iare. — 194 pore müsste für porre, porren, lat. motus stehen. Vrw. ändert spore, Spur. — 197 Bei Vrw. fehlt gheen mit Recht; einige Texte lesen een. Mit gheen wäre der Satz sehr gezwungen so zu verstehen: Unser Leben ist heute und gestern, und das wird immer so bleiben, sei es kurz oder lang. — 234 verhort. So muss nach der HS. gelesen werden, denn obgleich das h von den sonst vorkommenden abweicht, so ist es doch kein eigentliches b. Übrigens hätte verbort geändert werden sollen. — Zwischen der mit V. 234 schliessenden, und mit V. 235 beginnenden Strophe hat Vrw. nach den andern Texten noch vier weitere (dreizehnzeilige) Strophen oder 52 Zeilen, bei Vrw. 235—286 (die Str. 248—260 fehlt bei M), welche in C fehlen 1). — 250 Gods

Ende omme dat dit moete ghedien, So bidden wi der maghet Marien, Diene maghet ontfinc
Ende maghet ghenas, des wi al lien, Daer wise omme noch benedien, Dat si starke onse dinc;
Ende moete claren ende wien
Minen sin ende van sonden vrien, Dat therte si sonder winc
Van enigher dorpernien.
Dune moets mi oec niet tien, Dat ic di te na ghinc;
Maer minen wille volbrinc.

Martijn, die val van Lucifere,
Der hovaerden ende des nijts here,
Die was alsoe groet,
Dat vele ingle ontgouden sere,
Die met hem waren buten kere,
Ende vielen in die doet.
Doe dede God den mensce die ere
Dat hine ghesciep, omdat hi lere
Te doene dat God gheboet,
Ende hi besitte dan enmermere
Der ingle stoel met groter ere,
Ende nutte themelsce broet,
Sonder wederstoet.

Dit heeft die duvel vernomen,
Ende es toter menscheit comen,
Sprekende int serpent,
Ende hevet tonser onvromen
Onse vorders ghedaen verdomen,
Ende swaerlike ghescent.
Dit was sijn sonderlinghe beromen,
Dat hi algader, niet hem somen,
Tvolc hevet verblent.
Dus wille hi uten hemel dromen
Den mensce, dat hem die hemelsce
Niene werden bekent, [blomen
Daer hi af was ontwent.

<sup>1)</sup> Es sind folgende:
An den Vader van hemelrike,
Ende an den Sone dies ghelike,
Ende an den heilighen Gheest,
So es mijn ghelove also rike,
Dat één God es, des ic niene wike,
Hoe so ic werde ghevreest.
Maer sech mi also claer dat blike,
Hoe die Sone, die ewelike
Den Vader es alreneest,
Menscheit ontfinc van onsen slike?
Dat di God niene beswike,
Ende hi di gheve vulleest,
Die minst wart ende was meest.

moeder ist Apposition zu maghet smale und scheint ausdrucksvoller als Die Gods sone, wie Vrw. mit Z liest, was ja ganz dasselbe ist, was das nachfolgende Gods kint. — 283 hätte st. benedyen, benedy[d]en gesetzt werden sollen. — Statt 286 Vrw. (338) Daer hise ute prant. — 304 caren, auch später in 413, von Vrw. wohl richtiger vom lat. carus, als mit Grimm von caern, Kern, abgeleitet. — 320 hande, s. v. a. ande, Unwille. — 343 spanne crone, oft vorkommender Ausdruck, vergl. u. a. I. V. 9010 und Hoffmann, Horae belg. II, 183. Vrw. (V. 395) ende winne die cr. — 350 ghene ist Druckfehler, lies gheue. — 374 meeste steht schon in der ersten Zeile, Vrw. liest daher mit H neeste. — 381 Wie so porret vort hier ave, Vrw. (433) Wie so gheporret wert h. a. In der Verbindung mit hier ave erscheint das Wort porren bei beiden Lesarten in ungewöhnlicher, mehr an das englische pour erinnernder Bedeutung gebraucht. -411, Vrw. (463) Die met sonden hern verswaren. — 440, Vrw. (493) Daer niemen ute coemt. Diese oder eine ähnliche Lesart ist wohl die richtige, da die in C reine Wiederholung des V. 435 ist. — 448 ghleoue, Druckfehler, statt gheloue.

# [Eene disputacie tuschen S. Marien enten cruce.]

 $(\Pi. 8.677 - 698.)$ 

Unser Gedicht hat sich auch noch in einer andern ältern mnl. HS. erhalten und ist danach veröffentlicht in dem Werk: Geestelijke Gedichten van Jacob van Maerlant en anderen uit de 13de en 14de eeuw, medegedeeld en met eene inleiding en doorlopende aanteekeningen voorzien door Mr. L. Ph. C. VAN DEN BERGH (Niewe Werken van de Maatsch. van Nederl. Letterk. D. V, St. 2. Leiden, 1840). Es steht an der Spitze dieser sorgfältig und mit Sachkenntniss bearbeiteten Sammlung, unter der Aufschrift: Eene disputacie van onzer vrouwen ende van den heilighen Cruce 1), und ich habe von dieser Arbeit nachträglich möglichst vollständigen Gebrauch gemacht 2).

Ausführlich hat sich auch Jonekbloet in seinem öfter erwähnten Werke <sup>5</sup>) über diese Dichtung verbreitet und sie, wie ich glaube, mit Recht als eine nach Inhalt und Form sehr gelungene bezeichnet. Insbesondere nimmt der episodenartig eingeflochtene mittlere Theil, wonach sich die Arbeit zugleich als ein Erzeugniss beiläufig der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts erweist, einen echt dithyrambischen Schwung, und dürfte-in dieser Hinsicht wohl kaum von irgend einer andern Partie der mnl. Dichtkunst übertroffen werden.

Mit Rücksicht hierauf, so wie auch auf eine gewisse innere, geistige Verwandtschaft und das ganz gleiche Versmaass mit dem vorhergegangenen Waphene Martijn, ferner weil das Gedicht in der von van den Bergh benützten HS. mitten unter solchen steht, die Maerlant entschieden angehören 4), und

<sup>1)</sup> In der Comburger HS. fehlt die Aufschrift. — 2) Die Ausgabe wurde mir erst nach dem Erscheinen der meinigen bekannt. — 3) Gesch. d. mnl. Dichtk. III. S. 142—150, auch Versnaeyen a. a. O. S. 101—104. — 4) Die in dem bei van den Bergh, S. 58 ff. mit-

weil es dort wie in der Comburger HS. namentlich unmittelbar nach dem genannten Waphene Martijn folgt, ist es bisher so ziemlich allgemein, jenem berühmtesten und fruchtbarsten der mul. Sänger zugeschrieben worden 1). Jedenfalls möchte es keinem andern irgend bekannten Dichter jener Zeit mit mehr Recht zuzuerkennen sein.

Was die Zeit, in welcher Maerlant diese seine Disputacie verfasst haben möge, betrifft, so glaubte van den Bergh durch die minder reine Sprache, die sich darin kund gebe, veranlasst, dieselbe eher für ein Jugenderzeugniss des Dichters ansehen zu müssen<sup>2</sup>). Auch haben andere die Dichtung dunkel und verworren; ja einzelne Ausdrücke völlig unerklärlich gefunden <sup>3</sup>). Allein der Grund von Allem diesem liegt ganz allein in dem verdorbenem Texte der von van den Bergh benützten HS., und zeigt sich durch den der Comburger vollständig gehoben <sup>4</sup>).

Ob nun in der dem Gedichte in seiner reineren Gestalt wirklich zukommenden höheren Vollendung an sich die Berechtigung zur Annahme eines reiferen Lebensalters, in welchem der Verfasser sein Werk geschrieben habe, zu finden sei, wage ich nicht zu entscheiden. Jongkbloet glaubt in den mittleren 17 Strophen, welche eine Klage über den Verlust des heiligen Landes enthalten, einen Nachklang der zwischen 1264 und 1268 verfassten Complainte d'Outremer von Rutebeuf zu finden 5), und ist deshalb geneigt, die Abfassung des nl. Gedichtes noch vor die im Frühjahr 1270 erfolgte Vollendung

getheilten dreizehnzeiligen strophischen Gedichte, die Clausule van der Bible herrschende, mehr westholländische oder limburgische Schreibart beweist nicht, wie der Herausgeber vermuthen will, dass der Dichter, der sich selbst darin Jacob nennt, ein anderer, als der bekannte flandrische gewesen, sondern nur, dass der Abschreiber eine andere Mundart gesprochen.

<sup>1)</sup> Vgl. Jonckbloet a. a. O. S. 147, und Mone, Übersicht der nl. Volksliteratur, S. 171. — 2) Vgl. seine Einleitung, S. 8 und 9. — 3) Nach Jonckbloet a. a. O. S. 147. Anm. 2. — 4) Vgl. Jonckbloet ebendas. — 5) Vgl. Oeuvres complètes de Rutebeuf par Achille Jubinal. Paris 1839. 8. I. S. 110.

der Maerlantischen Reimbibel zu setzen. Diess ist immerhin recht wohl möglich; nur ist nicht zu vergessen, dass ähnliche Klagen, sowohl früher als später, in Versen wie in Prosa, durch das ganze Abendland sich vernehmen liessen 1), dass namentlich der erwähnten Complainte im Jahre 1273 eine nouvelle Complainte 2) folgte, dass unser Dichter selbst in seinem nicht vor 1283 geschriebenen Spieghel historiael seiner Entrüstung über das dem Heidenthum Preisgegebene beilige Land wenigstens in einigen Zeilen Luft machte 3), ja dass, wenn es auch nicht gerade wahrscheinlich ist, möglicherweise seine Klage erst dem durch den Fall Acca's (1291) gänzlich verlornen heiligen Lande gelten könnte.

Eine andere, auch von van den Berge getheilte Vermuthung, dass unser ganzes Gedicht mit seiner eigenthümlichen, schon der älteren christlichen Kirche angehörigen mystischen Symbolik einer lateinischen Quelle entnommen sei, ist nicht nur durch die Mehrzahl der Werke Maerlants selbst, soudern auch durch die zahlreich ins Mnl. übertragenen alten lateinischen Hymnen 4), von welchen manche selbst wieder von Maerlant herrühren mögen, ziemlich nahe gelegt 5). Es kommt hinzu, dass Ton und Färbung des Gedichts bei aller Erinnerung an Waphene Martijn doch den gleichzeitigen und früheren Erzeugnissen der lateinischen, geistlichen Poesie viel näher stehen als jenem. Nebenbei dürfte eine Wahrnehmung, die sich unten zu V. 39 bemerkbar macht, auch noch Beachtung verdienen.

<sup>1)</sup> Vgl. u. a. die Klage über den Verlust Jerusalems an Saladin (1187) bei du Méril, Poésies populaires Latines. Paris, 1843. 8. S. 411, und Carmina Burana, herausgeg. von J. A. S[chmeller], in der Bibl. des literar. Vereins in Stuttg. 1847. Bd. XVI, Nr. XXVI, S. 29, ferner die Complainte de Jérusalem (um 1223) in Histoire littéraire de la France, Tome XXIII, (Paris 1856). S. 414. — 2) Vgl. Oeuvres de Rutebeuf I. S. 110. — 3) Maerl. Sp. H. I, XX. (S. 26 f.) V. 19—23. — 4) Vgl. u. a. die bei van den Bergh S. 86 ff. S. 104 ff. und S. 112 ff. mitgetheilten Lieder. — 5) Dass unser Gedicht möglicherweise nicht von Maerlant ist, lässt diese Vermuthung im Wesentlichen unberührt.

Indessen vermochte ich bis jetzt keinerlei Quelle zu entdecken, woraus dieses oder ein anderes zu derselben Vermuthung Anlass gebendes, entschieden Maerlantisches Gedicht,
"die Clausule van der Bible" 1), sei es ganz oder theilweise genommen wäre, wie viele Anklänge an die ältere theologische
und hymnologische lateinische Literatur darin auch zu finden
sind 2).

Denkbar bleibt daher immerhin, dass unsere Disputacie eine selbständige Schöpfung, und zwar eine selbständige Schöpfung eben des öfter genannten, vielbegabten Meisters ist, die dann um so mehr unter seine besten Hervorbringungen zu zählen wäre.

In seiner Einleitung hat van den Bergh nachgewiesen, dass die von ihm benützte, im Besitze des Herrn Staring van Wildenborch in Zutphen befindliche HS. das Original einer in der Bibliothek der Maatschappij der nl. Letterk. verwahrten, von der Hand des bekannten Isaak Lelong herrührenden Abschrift ist, welche HS. nach der Angabe dieses Gelehrten im Jahre 1339 geschrieben sein soll. Letzteres ist aber, wie van den Bergh ebenfalls dargethan hat, ein Irrthum und nur so viel

Die diepheit heeft die helle dorwaden Ende verloest die om hu baden Meer dan dusent iaer ende vive

nicht etwa bedeuten, dass ein Original dieses Gedichtes um 1005 verfasst sei, sondern ganz allein und nichts anders als: mehr denn 5000 Jahre. Denn nach dem Sp. H. I, VI, XLII, (Bd. II, S. 68) V. 50—53. und L. Sp. II, 40 (II, S. 278 der Ausg. von De Vries) V. 35—38) verflossen von Adams Fall bis zum Erlösungswerke 5199 Jahre. — 2) Vgl. u. a.: Incerti auctoris carmen de passione Domini in: Lactantius, Opera omnia (ed. Lenglet Dufresnoy, Paris, 1748. 4. Tom. II, S. 173). Venant. Fortunatus, Opera omnia, Lib. II, cap. I, II u. III (ed. Luchi Romae 1786. 4. Tom. I, S. 35—37). Lib. VIII, cap. III (Tom. II. S. 263). Johannes Damas cenus, de fide orthodoxa Lib. IV, cap. XI u. XIV in fine (in der oben erw. Ausg. S. 263 und 265), Homilia in passionem domini, sermo in crucem (ebend. II, S. 811), Sacra Parallela, Tit. XXIV, (ebendas. S. 697).

<sup>1)</sup> Bei van den Bergh, S. 58-83. Beiläufig bemerkt können die drei Zeilen der 36. Strophe dieses Gedichtes:

entschieden, dass die HS. dem XIV. Jahrhundert angehört, folglich ungefähr gleichzeitig ist mit der von mir in die erste Hälfte desselben Jahrhunderts gesetzten Comburger.

Zugleich versichert van DEN BERGH, dass alle seine Bemühungen, einen weiteren älteren Text unseres Gedichtes aufzufinden, fruchtlos gewesen seien, und so sind demnach die beiden erwähnten HSS. die einzigen bis jetzt bekannten, welche dasselbe enthalten.

Dass die von Zutphen zum Theil verdorben sei und im Ganzen der Comburger nachstehe, ist bereits angedeutet worden. Gleichwohl dient sie der letzteren an einzelnen Orten theils zum leichteren Verständniss, theils zur Ergänzung und Berichtigung.

Ich habe mit den nachfolgenden Bemerkungen eine vollständige Vergleichung beider Texte verbunden, wobei ich mit C, wie gewöhnlich, die Comburger HS., mit B den von van den Berge mitgetheilten Text bezeichnet habe. Wo ich keine Bezeichnung beifügte, ist ebenfalls stets der letztere gemeint 1).

V. 2. 4 B liest überflüssig und störend Ende vor donker wert (C wart). — 6 Die sonne. — 7 moechte. — 9 omne. —

<sup>1)</sup> Folgende, regelmässig wiederkehrende Abweichungen wird es gentigen, hier ein für allemal bezeichnet zu haben. B hat ge statt ghe — keine Aspiration vor Vocalen, wo das Deutsche sie auch nicht hat, liest also ere statt here oder heere (Ehre), erve statt herve, ijs statt hijs (Eis), v statt hu, vwe statt huwe, vte statt hute u.s. w. in C. — ben statt bem in C. — scin, scine, aenscijn statt schin u. s. w. in C. - menssche, mensschelijc, mensscheide, mensschelichede, helssch (mit einigen angegebenen Ausnahmen) statt mensch u. s. w. - sere statt zeere, suaer, suaren statt zwaer u. s. w. - soet, soete, soeten, soeter statt zoet u. s. w. (siiss). — scaep statt scap. — mer statt maer (aber), einige Ausnahmen sind angegeben. - clene, ene, enen, enich, enige, allene, gene, genen, ere, eren, gemene, here, heren, lere, leren, vreselic, -iker, werelt statt cleene, eene u.s. w. — si statt so oder soe (sie). — oit oder oyt statt oint. - op, vol, wolf statt vp, vul, wulf. hore und horen statt hare, haere und haren, haeren (ihre, ihren). — huer statt haer (ihr).

10 moesti si. — 11 C liest richtig ende; enden ist Druckfehler. B hat handen, sliten (ohne ende). — 13 Die wort.

V. 14 dijns — beclagic. — 15 Twi es. — 17 droech. — 18 B liest: wats dat si Adame (in V. 19 verdorde statt verdoorde in C), sodann in V. 20 Mijns reynen lichamen owi und V. 21 Soude an di u. s. w. Mijns ist richtiger als mijn in C. Im übrigen aber gibt bloss C einen befriedigenden Sinn. — 22 Wanten noyt — becorde. — 23 twaren nie. — 26 Hers.

V. 27 die nie ne. — 30 B niet en rovede sie ic vaen; letzteres ist unrichtig, da vaen schon in V. 28 als Reimendung dagewesen. — 31 onsculdigen. — 32 C z[w]ine; so war, obschon der Ausdruck derb (vgl. übrigens V. 52), doch wohl zu ergänzen. Dine in B müsste so viel bedeuten, als die sich für dich gehören, klingt aber sehr matt. — 33 hieraen, so C. Es wäre diess zunächst als Adverb zu nehmen. B hat besser hier haen, d. i. hangen. Vielleicht entstand aen hieraus. — 34 Ende dies noyt verbuerde. — 36 Wane. — 37 B einfach staen. — 39 coos u. s. w. in C lautet gewählter als gaf — te sine in B. Diese Stelle könnte auf eine Übertragung aus dem Lateinischen weisen, in welchem die crux zur domina zu machen näher liegt als dat cruce zur vrouwe im Niederländischen.

V. 40 B nicht richtig Hi. Es ist Di (wie aus Die in C geändert wurde) zu lesen. — 41 Dattu bist hem. — 42 met mesdaden wort. — 43 hevestu. — 44 misdaet. — 45 verwarnet. — 46 dinct — weldoens. — 47 lonet. — 51 C dogheden, B misdaet. Wird das erste gelesen, so ist das vorhergehende onbesmet für sich und das folgende ende für finis, summitas zu nehmen. Misdaet muss mit onbesmet verbunden werden. — 52 twee.

V. 53 roef. — 54 lude. — 55 gesent ter. — 57 Versiert met heylicheden. — 58 heere in C, dasselbe was ere in B. — 59 dinct mi misdaen. — 61 onwaert. — 64 und 65 in C spraken und saken. Beide Worte sind in B umstellt.

V. 66 andwort. — 68 Hens — v (statt Ens — hu in C). — 70 telge versiert. — 71 sonderlinger blomen. Die Lesart tlijc in V. 72, sodann Mi es hi in V. 73 und Si keert noch v in V. 74 bei

B scheint mir weniger deutlich und natürlich, als die in C. — 76 al zuut ende nort. — 77 und 78 beromen und domen.

V. 79 mine. — 80 den soeten. — 81 bouf in C dasselbe was behoef in B. — 82 weniger einfach wert hi menscheit (hier nicht mit ssch wie sonst in B). — 83 C hu en dede hijs niet I, B v dede hijs niet enen. — 90 B oetmoedich rene. — 91 micken.

V. 92 lies. — 93 doet — noch. — 94 Waest (Al fehlt) of hi. — 95a¹) und 95 Die Lesart in B sijn steruen doet verbiet, mit Weglassung von der vor doet, und si bi verriet scheint verdorben, die in C die richtige. — 97 here Adame. — 98 hier omme — lijf. — 100 gaut den roef als men — siet. — 101 niet an als vele als. — 102 Misdaet — no. — 103 C richtig, dor smeinschen, B verdorben: ouer sinen geen houde.

V. 104 Deirste Adam. — 105 Adam. — 106 C gaf ons; ob diess, ob cofts in B besser, ist zweifelhaft. — 107 Doet — dal, C doot — wal, d. i. gurges, vgl. Kil. unter wael; dal in B ist durch das in 113 folgende Reimwort dal ausgeschlossen. — 108 Daer si altoes. Die Lesung der HS. C in V. 111 Die waerheit al (d. i. hal, verhehlte) und V. 112 Die ons brochte scheint gewählter als die in B Ende die werelt al Brochte in dat sneven mit Weglassung von Die ons. — 112 Den roef die.

V. 118 lijc ende ben dies bout. — 119 En. — 120 druve dan eisschen. — 121 misdaden dan. — 122 En es. — 123 ben. — 125 te sine. — 126 Mar — boet sulken. — 127 Daer ne doech jegen steen ne gout. — 131 ene.

V. 132 Na menscheliker. — 138 hant en. — 134 Mar. — 135 corter. — 136 C Ontsteruelike (das t nach On überflüssig), B Onsteruelic danen lache. — 137 verscent menige ballinc, das erste Wort ist bloss verschrieben statt versoent, wie der Herausgeber in der beigegebenen Anmerkung mit Recht vermuthet und C richtig liest. — 138 voersprac. — 139 vinc. — 140 roert — an (in C), fehlt in B. — 141 den helsschen mure. 142 ende die.

V. 143 Du bist wijngaert. — 144 orbaerliker. — 145 ten.

<sup>1)</sup> Ich setze 95a und 95b, weil oben in der Zählung leider ein Vers übersprungen ist.

146 mede wt. — 149 Ende de meer te drinkene mint. — 151 geperst beerkine. — 152 utc. — 153 ben — dat es. — 154 soeter. — 155 Geperset.

V. 156 doet es tleuen. — 158 veynsen. — 159 bidden si groet. — 161 Op mi willen si. — 162 Mer hi rust nu hier op mijn stal. Scal in C ist falsch. In der HS. ist s mit dem folgenden Buchstaben so verbunden, dass sc und st gelesen werden kann. Das letzte ist richtig. Es ist Maer nu rust hier up mijn stal zu lesen. Stal, Stand, Grundlage; kaum für stael van de verwe, tincturae probatio (vgl. Kil.) zu nehmen. — 164 C an mi en, B te mien, die HS. Z hat richtig mi en, laut der Randbemerkung. En steht für in, wie aus dem Zusammenhange unbestreitbar hervorgeht. — 165 zugen. — 166 minen telge oft. — 167 En doech.

V. 169 Sech. — 170 soect an mi mijn kint gerat. — 172 zugens mat. Die Lesart in C scheint die richtigere (vgl. V. 176). — 173 hanget an teruce nu ter stat. — 174 C und B smolen, der Sinn des Wortes scheint calore effervescere (vgl. Kil. unter smul, smoel, smullen). — 176 dranke sat. — 177 leren te sire. — 178 Lose. — 181 den helsschen.

V. 182 sweech. — 183 Dat huer — waer. — 185 Huer sone om te maken gesont; ende in C ist entbehrlich. — 188 makede. — 189 Dat hem tote in der hellen. Hem, das in C fehlt, ist überflüssig. — 190 cracht. — 191 benedijt. — 192 Christum. Das Declinieren der lat. Worte war bei den älteren Dichtern nicht gewöhnlich. Würde sich der Accusativ in beiden Texten finden, so könnte diess wieder auf ein lateinisches Original hinweisen. — Vont, nicht etwa Fund, sondern font, fons baptisterii, wie B zu diesem Verse mit Recht bemerkt.

V. 195 hier fehlt in B. — 196 of hi. — 197 Op die kerstijnhede; die richtiger als dat in C. Vgl. jedoch u. a. L. Sp. IV, 5, S. 254, V. 13. — 198 En es niemen. — 200 Dannet nu staet. — 202 heylige lant daer ic. — 204 u. 205 sind in B umstellt; auch setzt B hier een suaer hantgeslach. — 207 al fehlt in B.

V. 208 Zech. — 209 Zagestu meeren rouwe ye. — 210 an. — 214 bespie. — 215 dankestuus mi nye. — 216 gout. — 217 ar-

mer bie. — 218 Die (Diet in C ist ein Schreibsehler der HS.) winnet ende en. — 219 Diet — monden und in 220 tenigen stonden.

V. 221 Das zweite vor fehlt. — 222 Mijn vleysch lijf ende. — 223 Dor. — 224 ist mit C mi zu lesen; in in B ist, wie auch die Anm. dort anerkennt, verschrieben. — 225 Als die doepsel worpt. Toepsel in C s. v. a. 't doepsel. — 226 wilt. — 227 enen. 229 naylen. — 230 die selue vloet; dat selue bloet in C ist unrichtig, da das Reimwort bloet schon in V. 222 steht. — 231 ute — siden. — 232 Ende en wilt niet. — 233 nauwe ic noch.

V. 234 et hore menigen eet, gleichbedeutend mit der Lesart in C: in h. meneghen, d. h. ic en h. m. — 235 mijn doet, mijn bloet, mijn sueet. — 236 Dat menichwarf versueren scheint weniger gut als das aus Die geänderte Di m. v. — 239 Verwiten mi tonneren. — 241 andede. — 242 houtstu mede — sceren. — 243 vloecst. — 245 Mochstu — deren. — 246 vten Hemel weren.

V. 247 Nochtan — ghenoech. — 248 droech. — 249 suvere lanke. — 250 dwouch. — 251 C louch, B loech, lachte. — 252 suers van huer, der Sinn ist in C und B: du schwörst ihr ab treulos. — 253 Nu en vinstu els gene ploech. — 254 gevoech. — 256 versloech. — 257 verwouch. — 258 wijngart ranke. — 259 Si scinct dontfarmingen dranke.

V. 260 menssche weelden. — 262 ende der werelt. — 263 aenscijn — besien. — 265 hout di der. — 267—271 Dat di die werelt doet sal ghien,

Oftu waers verslegen Of en sal di niet gescien Met mi te leuene en weet wien Die du danne laets ontwegen.

Beide Texte dienen sich gegenseitig zur Berichtigung. In C ist 267 und 268 nach Maassgabe von B zu ändern. In B ist in 270 und 271 mit C zu lesen: In weet wien Du di danne u. s. w. Der Dichter sagt: du must dich in die Verfassung setzen, dass die Welt dich als todt zugestehen, erkennen muss, gleich als ob du erschlagen wärest, oder es kann dir nicht zu Theil

werden, mit mir zu leben. Ich weiss nicht, wen du dich denn noch abwendig machen lässest.

V. 273 al fehlt. — 274 Verstant. — 275 niet (st. nine). — 276 soecstune. — 280 reine. — 281 Ne fehlt. — 282 Mer — ende ter. — 283 von in C verdruckt st. van. — 284 smorgens. — 285 Ende nachts — sinnen.

V. 288 Vter richtig. Vor in C passt nicht. Aus der Sacristei, d. h. aus dem Schooss der Kirche selbst, aus dem Priesterstande unmittelbar. — 291 Daer es thoeft of. — 292 Die sijn diere abijt wel. — 293 niewe cleder. — 294 gevet, men fehlt. Die Lesart in C gheue men, d. h. ghevet oder gheeft men, ist richtig, men darf nicht fehlen. — 297 roepe. — 298 Raect bitten in B verdorben. Der Schluss der Zeile drückt aus: nudus et destitutus.

V. 299 sie — ree dire. Ree ist, wenn nicht verlesen, ein reiner Schreibsehler in B; rec, recke pertica (KIL.), Pfahl, Holzstock; dire in B s. v. a. diere, theuer, kostbar. — 300 das erste no fehlt; ist für den Sinn, aber für den Reim nicht entbehrlich. — 301 Niet en mach in C und Niemen can in B gleichbedeutend. — 302 edellike. — 303 wijn oec die. — 304 nappe vort getogen; nappe, nicht Tischzeug, franz. nappe, wie van DEN BERGH annimmt, sondern ganz im Einklang mit dem zuvor erwähnten besten Weine: schöne Trinkgefässe. — 306 roepe dat starke sueet weniger ausdrucksvoll als de storte sweet, der Sturz-, stürzende Schweiss, sudor profusus; broot, B broet, von broeyen, brühen; dass mich der stürzende Schweiss brüht vor ihren Augen. — 308 hort hoe die truwant. Durch die von VAN DEN BERGH angeführte Stelle, wonach in de Clute van Playerwater, V. 335, und zwar im Reime, truacht statt truant oder truwant vorkäme, würde die von Diez, Etymol. Wörterb. unter (dem span.) truhan gegebene Ableitung dieses Wortes in merkwürdiger Weise bestätigt. — 311 Huer — en fehlt in B.

V. 312 ordine sie. — 313 Datter. — 314 ende die. — 315 soeken si onsculde — iet. — 316 keren — wereld. — 318 heeren in C statt haeren, (die HS. hat he'en) B horen. — 319 bendich in C zusammengezogen, statt behendich, wie B liest. — 321 west —

diet, wet in C ist Druckfehler. — 322 C falsch getal, B richtig getel. — 324 C bidi men, B bid men, die Zeile ist mir unverständlich.

V. 329 of op. — 331 den reen. Van den Bergh bemerkt dazu: das Wort könne reeën, hinden, bezeichnen, wahrscheinlicher sei es jedoch das in Str. 23 (es ist die falsche Lesart ree in Str. 24, V. 299, gemeint) bereits vorgekommene Wort. Ich möchte glauben, es bedeute den Rhein; den wäre in diesem Falle richtiger als der.'— 332 Die. — 333 Waer hi huer. — 334 C teerst in green, B eerst in dween; dween, was mehr auf ein geistiges Verkommen zu deuten wäre, scheint mir minder passend als green. Dieses wäre dann wehr im Sinne von graenen, franz. grener, aufkeimen, als von graenen vagire, fremere (vgl. über beides Kill) zu nehmen. — 337 kinne al.

V. 338 en (statt in in C) loghens. — 340 minen ervelichede. — 342 Dreget, bid. — 345 Biscopdoeme. — 346 groet. — 347 Optie wille men ende siet verdorben, wulle in C, lana, ist die richtige Lesart, ende ist ebenfalls unrichtig. — 348 (hier auch scape wie in C) ontvliet. — 349 werdichede. — 350 tschaep — reden. — Reden ist mir unklar, vrede in C etwas allgemein.

V. 352 Zot — C mesraect, B ontraect, beides ist gleichbedeutend. — 355 onsaect, letzteres weniger genaue Schreibart. — 357 segge die euwelike raect; waect in C scheint mir mehr zu passen. — 359 te suaren. — 360 vlaect in C und blaect in B sind ganz gleichbedeutend. — 362 andworden. — 363 Die scaep op minen velde.

V. 364 mijn erve. — 865 Dat ic. — 368 en roect — die wolf. — 370 zegel ende ban. — 371 te coepe. — 372 roect wien deerde, es sollte wient stehen, das t ist in Folge des darauf kommenden deerde ausgefallen. — 373 Hevet hi — daer van. — 374 hadde hi. — 375 twi dat hi. — 376 Hoe hi geregnerde, ist mir unverständlich, während C ganz klar ist.

V. 378 Waer vleisch vel ende bloet. Die Lesart in C scheint mir richtiger, und hi nach Waer-darf nicht fehlen. — 379 scaep. — 380 so fehlt. — 381 Eest. — 382 gelt te sire. — 383 En es. — 384 C onteekent, B ontekent, entzeichnet, das Zeichen wegnimmt, dass man den Unterschied nicht mehr kennt; viel-

leicht in Anspielung auf den Gebrauch des Wortes gheteknet sijn in der Bedeutung wie in L. Sp. III, 4, S. 84, V. 68. — 387 mjin arme. — 388 die (helsche fehlt) ellende, dieses (C helende) dem ursprünglichen Sinne nach; exilium, dann miseria. — 389 Eer ic v daer in.

V. 390 theylige. — 393 genen Prensche. — 394 darwaert — wilde. — 395 gevict. — 397 tekijn. — 400 Ghi slaet dat volc ombecant. — 402 can niement gronden.

V. 403 clagic — noet. — 404 Hemel — clene ende groet. — 406 minnet die — doet. — 407 blaet. — 410 ende dat ic boet. — 411 Ghi moget hemelrike al bloet; die Lesart in C ist schon darum vorzuziehen, weil al bloet bereits in der fünften Zeile als Reimwort steht. — 413 suvren — bloet roet. — 414 scoet. — 416 Vri van den.

V. 417 arme. — 418 arme. — 421 vte — vleissche. — 425 wene. — 426 versoenen; C versoenne, d. i. versoenene, der declinirte Infinitiv. — 427 Dat (falsch) Adaem. — 428 troest. — 429 Wie C bloss An. Es ist aber Ane, absque, dem Sinne nach erforderlich. — rene.

V. 431 bidt of wat men. — 433 Dat dat niet. — 434 Niene moet comen eerst ter; van den Bergh vermuthet ganz richtig, dass Men ne (dasselbe, was Men en in C) zu lesen sei. Niene ist verschrieben. — 436 worden — dranke. — 437 dronc. — 439 swiget — lat. — 440 mat. — 441 of si omberaden. — 442 Ware ons.

V. 443 gheeft ons groete. — 445 An dat hout. — 446 eeren in C unrichtig, lies erren; B dregene, dräuen, was mit erren auf eines hinauskommt. — 449 Hebbewi. In C muss mit Rücksicht auf dessen Lesart in 450 das Komma vor daer gesetzt und hinter demselben gestrichen werden. — 450 Daer men. — 451 worden wi bedregen; bedreghen, -gen wird von van den Berch von bedraeghen, bedraghen abgeleitet, was nach Kil. anklagen, überweisen, eigentlich belasten, bedeutet. Es kann zu den bei letzterem angeführten Beispielen noch verglichen werden Reinaert de Vos in der Ausgabe von Willems V. 2200. 4511, von Jonckbloet V. 2200 und 2235; namentlich steht das Partic.

bedreghen durch V. 2527 bei ersterem, 2503 bei letzterem fest. — 453 C Die — spreket dan waer, B Wie — spreke bet danne waer. Nach der Lesart in C muss den Worten waer spreken die besondere Bedeutung von gut sprechen, vertreten, waerschap beloven, beigelegt werden; nach der in B sind es die Worte bet danne waer, welchen, als besonderer Redensart, der Sinn von vortrefflich, aufs beste (besser als wahr) zukommen müsste. — 455 C Soe moeten wi (wie ist Druckfehler) ontweghen, B Wi worden daer verslegen; ontweghen, hd. entwegen, von dem Wege abbringen und abkommen (vgl. V. 271), hier schliesslich: zu Grunde gehen.

V. 456 danne — perlament. — 457 dit sondige. — 458 dese twee. — 459 liet. — 460 alle rouwe wert gheent. — 461 Alse God hem. — 463 spreect hi ontwent in C und B könnte zwar, vorhandenen Beispielen zufolge, für entwöhnt erklärt werden, lässt sich aber auch auf ontwenden, entwenden, abwenden, nach der falschen Seite kehren, zurückführen. — 466 singet als, falsch; es ist mit C zwighet oder suiget zu lesen. Vielleicht ist das Wort nur verlesen ui und in sind in der HS. kaum zu unterscheiden. — 467 willewi. — 468 Aflaet in C scheint vor Bliscap in B, als das für den Fall bezeichnendere, den Vorzug zu verdienen.

V. 469 sere. — 470 Soect. — 473 Verloes. — 474 nie ne weet. — 475 en dient hope no vrucht; dient ist von van den Bergh aus diet, wie seine HS. und C lesen, meiner Ansicht nach mit Unrecht geändert. Der Sinn ist im Ganzen derselbe. Dien, gedeihen, förderlich sein, helfen, drückt aus was dienen. Aber eben darum bedarf es der Änderung nicht. — 476 Noch te — noch ter. Die Lesart nochte in C ist die richtige. Weder Folgen noch Flucht hilft. Die in B gibt keinen deutlichen Sinn. — 478 moetse met — weht. Se in moetse ist überflüssig; weht ist, wie van den Bergh ebenfalls annimmt, verschrieben für vucht, oder eigentlich dasselbe, da w der HS. je nach dem Sinn entweder für vu oder für ein vocalisches w, d. h. u, gelesen werden kann. — 480 leuene; es ist mit C beuene zu lesen, da leuene schon V. 470 im Reime da gewesen.

V. 482 Die appel. — 484 zoge. — 485 waşdoem — spoet (in C und B) successus, vgl. Kil. spoed, auch oben S. 345 die Bem. zu V. 1065. — 486 icken. — 489 hore — heiten moet. — 491 dine in B statt diene in C wird kaum angehen; diene broet, die ihn, den Apfel, hegte. — 492 C daer hi an scoet, B daer an stoet; hi gehört nothwendig her. Ob scoet oder stoet richtiger, scheint mir zweifelhaft; an scoet von an scieten aenschieten, nhd. anschiessen, im Sinne von protuberare, wäre ganz treffend. — 493 Daerne — menich.

V. 495 Om (statt Boem in C) — es. Om ist unrichtig. Der erste Buchstabe, der vielleicht vom Miniator hinzuzusetzen war, blieb unausgefühlt. — 496 huer danne. — 497 begeren. — 498 Of hi daer in vleysch verdorben. Die Lesart in C ist die richtige. — 499 en geen. — 500 deren. — C liet die, B leet den ween; in C kann ween als Plur. von wee, dolor, Wehe, gelten in B, ist es dasselbe, was weene, ploratus, luctus (vgl. Kil.); leet in B verdient aber vor liet in C den Vorzug. — 502 C vervoer het, B verginc ende, C lebendiger (vervaeren evanescere). — 503 Als. — 504 C houden wi (wie ist verdruckt), B houdewi; leen (in C und B) wird von van den Bergh von lenen, steunen, lehnen, stützen abgeleitet. Vielleicht soll es doch Lehen bedeuten. An, d. h. von ihm halten wir unser Lehen. Vgl. L. Sp. (dritter Band) Verkl. Woordenl. S. 355, unter An. — 506 keren. — 507 mochtewi — teren.

V. 508 droech — zaet. — 509 tlijf al. — 510 menschelijchede. — 513 sine. — 514 als men te. — 515 sijn sonder baraet. — 518 Of dese of wie geuet ons den raet. Die Lesart in C (geheeft statt gheeft ist Druckfehler) scheint richtiger; die nach dem zweiten of gehört herein, den vor raet ist ganz entbehrlich. — 520 B (C ghehint) gheint in ene; inten, enten, nach Killinserere, inoculare. Auch die Ableitung von enden, finire lässt sich übrigens sowohl dem Sinne nach, soferne die Stelle so viel bedeutet, alse auf eines hinauskommen, wie sprachlich rechtfertigen. Vgl. in letzterer Hinsicht u. a. L. Sp. III, 3, 8. 72, V. 1010 und III, 15, S. 172, V. 346.

V. 521 twee. — 522 Ende en weet te. — 523 Ten crucs of. —

Die Lesart in C erinnert an V. 39 (vgl. die Bem. dazu). — 524 enen, sodann beide (B und C) soeten und 525 beide zoeten. — 526 kinsschelike. — 527 darme ondaen. — 528 Ende. Diese Lesart macht den Sinn schwierig. Dat in C ist deutlich. — 531 seker; zekerre in C kann auch als Comparativform gelten und möchte vermuthen lassen, dass in hauene eine Negation enthalten sei, so dass es für hauen ne stünde: ich vermag in keinen sicheren Hafen einzulaufen. Bei der Lesart seker fällt diese Vermuthung weg. — 533 ben onversaget, intrepidus, unverzagt (vgl. Kil. unter versaeghen).

V. 534 huer. — 535 Te helsene ende te cussen huer kint. — 536 huer. — 538 vter siden. — 539 bloed. — 541 Es — zugen. Sughen in C ist Druckfehler statt sughen. — 543 Mar.

V. 548 bringet und raet. Da raet unten noch einmal im Reime verkommt, so ist die Lesart zaet in C schon darum vorzuziehen. — 549 heiligen live. Die Bedeutung des Beiwortes langhen in C weiss ich mir nicht recht zu erklären. Es müsste etwa der ganze Beisatz Van den l. l. als Genitiv zu nehmen sein und zwar für: des langen, ewigen Lebens. — 551 die ons metter doget; letzteres stört hier; vrucht, wie C liest, ist richtig. Die Jungfrau brachte uns die Frucht, das Kreuz ersättigt uns damit. — 552 hongerige. — 553 Huer en geen es so groet. Auch diese Lesart halte ich für unrichtig. Haerre gheen oder Huer en geen kann nicht auf keytive, sondern nur auf die maget und dat cruce bezogen werden, woraus das Übrige von selbst folgt. — Die zwischen 554 und 555 ausgefallenen Zeilen lauten bei van den Bergh wie folgt:

Wie es die dit bedrive, Dat hi ons geve gansen raet, An welken men sekerste vaet.

555 Ontfarmicheit. — 556 An wien dat ics.

V. 557 aldas andwort. — 561 deen soect — verdort. — 562 B ontwaden. Da ontraden blosse Vermuthung von mir ist, so wird die Lesart in B anzunehmen sein, d. h. in der dem Worte waden zukommenden Bedeutung von fluere (vgl. Kil.), also im Sinne von entrinnen, entgehen. — 563 soect. — 564 dat herte

staen dorbort. Die Lesart in C ist deutlicher. — 566 an den andren. — 567 Waer deen es dander — bort. — 568 Si zijn.

V. 571 Ende steect niet van hem met; int statt met in C ist fehlerhaft. Sonst ist die ganze Lesart von 571 bis 574 allein die richtige, die in B völlig unverständlich und verdorben. — 572 Daer bi dat. — 573 Merct dat si staet. — 574 tsuaert — scaer hout. — 575 Huer — verseren. — 577 Onghedout (C und B), Ungeduld. — 580 den cruce (vgl. V. 39 und 523) omme tsout. — 581 omberen. — 582 niemen deren.

V. 583 Appel. — 584 hanges. — 586 reine. — 587 gevet te vallen. — 588 vrouwe (C u. B) sollte in C zwischen zwei Kommaten stehen. B an staden, C in st.; in staden staen ist gebräuchlicher. — 591 verraden, letzteres ausdrucksvoller; verladen, praegravare, überladen, hat aber ebenfalls nichts gegen sich und ist auch durch das nachfolgende ontladen keineswegs ausgeschlossen, da solche Reime nach den Gesetzen der mnl. Metrik zulässig sind. — 595 misdaden.

## S. Bernaerdus epistele.

(III. S. 1.)

Das lateinische Original, dessen gereimte Bearbeitung oben mitgetheilt ist, gehört nicht dem heiligen Bernhard an, welchem es früher lange und ziemlich allgemein zugeschrieben wurde, sondern einem älteren Landsmanne unseres Dichters, d. h. dem Niederländer Berkardus Sylvester. Über diesen und seine Werke, insbesondere obiges Sendschreiben, erlaube ich mir aus Oudin (Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis, Lipsiae 1722, fol. col. 1005-1007 j 1) folgende Stellen hier anzuführen. Bernardus Silvester, Ultrajectensis, clericus, hoc tempore (1110) non ignobilis Philosophus ac Theologus docuit, quem Belgam fuisse verisimile est. Florebat circa annum 1110 et ulterius, cum opuscula sua — Terrico famoso Scholarum magistro dicaverit, cujus meminit Abaëlardus in epistola seu libro calamitatum suarum. Hic enim T. Concilio Suessionensi anno 1220, guod contra Petrum Abaëlardum convocatum fuerat, interfuit. — Soripsisse dicitur Commentarium in Theodulum. — Extat hujus Bernardi Sylvestris epistola ad Raymundum Castri Ambrosii de modo rei familiaris utilius gubernandas quae incipit: Doceri petis a me. Haec olim habetur impressa inter Opera divi Bernardi Clarae Vallis ed. Parisiensis ann. 1586 et sequentium usque ad editiones ultimas Horstianam et Mabillonianam quae opus istud olim Bernardi abbatis putativum sed adulterinum exclusisse noscuntur. Scripsit pariter opuscula duo, unum Megacosmus, alterum vero Microcosmus appellatum. Mabillon, der das Schreiben in seiner Ausgabe der Werke des h. Bernhards, Paris, 1719, fol. nicht mehr aufgenommen hat, sagt

<sup>,1)</sup> Der Artikel über Bernard Silvestre in Nouvelle Biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, publ. par Firmin Didot frères sous la direction de M. Hoefer, V, col. 572, ist ein Auszug aus Oudin, auf den sich dort auch berufen wird.



darüber Vol. II, S. 824: Tribuitur etiam S. Bernardo alia epistola similis argumenti (nemlich de modo bene vivendi ad sororem), de cura et modo rei familiaris quae sic incipit (folgt der Anfang). Sed haec epistola tam indigna est nova luce, quam Bernardo auctore. An autem sit Bernardi Silvestris, alii viderint. Dass übrigens das Werk früher, sei es seines angeblichen Verfassers, sei es seines Inhaltes wegen, nicht so gering angeschlagen, vielmehr in bedeutendem Ansehen gewesen!), geht schon aus den vielen davon erschienenen älteren Einzelausgaben hervor?). Ehenso kam es in vielfachen Übersetzungen heraus.

Über die Person des Meisters Franz, der sich durch die gereimte Übertragung dieser Lebensregeln um seine niederländische Heimath verdient machen wollte, welcher Zeit, welchem Theile seines Vaterlandes er angehörte, vermochte ich nähere Spuren nicht zu entdecken. Der Sprache nach scheint sein Reimgedicht nicht bedeutend älter zu sein als die Schrift, in der es sich erhalten hat. Während nemlich diese ungefähr dem Ende des XIV. Jahrhunderts angehört 1), scheint die erste aus dem Anfange oder der Mitte desselben zu sein. Aus einzelnen Eigenthümlichkeiten der Schreibart, etwas auf die be-

<sup>1)</sup> Unter andern wird es auch von dem Portugiesen da Zurara oder Azurara in seiner Chroniqua da Conquista de Guiné (cap. 224, 8. 223) als Auctorität mit folgenden Worten angeführt: E segundo diz Bernardo no regimento que fez a Ricardo senhor do Castello Ambrosyo, sobre a governança de casa que aquelle que nom consiira que seu imiigo pode pensar aquello que elle mesmo pensa, a perigoo se despoem. — 2) Die Hist. littéraire de la France, Tom. XIII, S. 225 erwähnt deren fünf, nemlich: Lips. 1497. in 4. Desgl. ohne Ort, ebenfalls 1497, 4., ferner Lips. 1506, 4., ibid. ed. Thanner, 1509, 4. Lips. et Monac. 1509, 4. — 3) Epistola della cura etc. Venet. Jenson circa 1472, 4. Le gouvernement du ménage selon S. Bernard. Paris à l'Escu de Fr. in 8. Epître à Raymond seigneur du Châtel S. Ambroise, translatée du latin. Caract. goth. in 4. Hist. litt. de Fr. a. a. O. Vgl. dazu auch Grässe, Lehrb. der Literärgesch. II, 2. Abth. S. 718 u. 719, wo auch zwei deutsche Übersetzungen, eine s.l. ot a., die andere Augsb. 1494, beide 4., genannt werden. — 4) Vgl. Bd. I dieses Werkes, S. XXXII — XXXV und XL.



sondere Landschaft, welcher der Dichter angehören möchte, zu schliessen, dürfte gewagt sein, besonders da, was nicht durch den Reim festgestellt ist, leicht auf Rechnung des Abschreibers kommen kann 1). Bei den vielen, von einer spätern Hand gebesserten sinnstörenden Schreibfehlern, die sich derselbe zu Schulden kommen liess, ist diess um so wahrscheinlicher. Die Übertragung selbst hält sich durchgehends möglichst wörtlich an ihren Text, drückt aber, was sie eigentlich sagen will oder soll, eben darum nicht selten sehr unvollkommen und unbehilflich aus. Einzelne Stellen sind förmlich dunkel 2), und nur mit Hilfe des Originals gehörig verständlich. Der Werth der Arbeit an sich dürfte somit nicht sehr hoch anzuschlagen sein, und nur in sprachlicher und culturgeschichtlicher Hinsicht in Betracht kommen.

Der leichteren Vergleichung und auch der Verdeutlichung wegen gebe ich den Originaltext nach der von dem Cistercienser Mönche Edmund Tiraqueau besorgten Ausgabe der Werke des heil. Bernhard 3), wo das Sendschreiben S. 1956 abgedruckt 4) ist. Es lautet sammt der Aufschrift:

Epistola Bernardi Sylvestris, viri quidem eruditissimi de cura et regimine rei familiaris, ideo in hoc apposita volumine, quod nonnulli eam a sanoto Bernardo putant esse compositam.

Gratioso et felici militi H. Raymundo castri Ambrosii, Bernardus in senium deductus salutem. Doceri petis a nobis de cura et modo rei familiaris utilius gubernandae, et qualiter patres familias debeant se habere. Ad quod tibi sic respondemus,

<sup>1)</sup> Die Aspirationen im Anlaut, wo sie nicht hingehören und umgekehrt deren Weglassen, kommen in diesem Reimgedichte besonders häufig vor, worauf ich hier ein für allemal im Voraus aufmerksam zu machen mir erlaube. Manche Schreibfehler, wie z. B. ongheert für onghert, honghert könnten auf den Gedanken bringen, der Abschreiber sei aus den französischen Niederlanden gewesen. — 2) Nur an einer Stelle wird der eben dort wahrscheinlich verdorbene Originaltext durch die Übertragung verdeutlicht (vgl. V. 97—100). — 3) Divi Bernardi Claraevallensis abbatis etc. opera omnia. Parisils, 1602. cum priv. Regis, Folio. — 4) Ein neuerer Abdruck findet sich in dem grossen Sammelwerke von Migne, Patrologiae cursus completus. Paris, 1854. 8. Tome 182, col. 649 ff.

quod lieet omnium rerum mundanarum status, et exisus negociorum sub fortuna laborent, non tamen hoc timore viuendi est regula omittenda. Audi ergo et attende, quod si in domo tua sumptus et reditus sunt aequales, casus inopinatus poterit destruere statum ejus. Status hominis negligentis domus est ruinosa. Quid est negligentia gubernantis domum? Ignis validus in domo accensus. Discute diligenter corum diligentiam et propositum, qui tua administrant. Labenti enim nondum lapso, facultatibus minus verecundiae est abstinere, quam cadere. Saepius revidere quae tua sunt, et quo modo sint; magna providentia est. Cogita de cibo et potu animalium tuorum, nam esuriunt et non petunt. Nuptiae sumptuosae, damnum sine honore conferunt. Sumptus pro militia, honorabilis est. Sumptus pro iuuando prodigo, perditus est. Sumptus pro iuvando amico, rationabilis est. Familiam grosso cibo, non delicato nutrias. Qui gulosus effectus est, vix aliter quam morte mores mutabit. Gulositas, vilis et negligentis hominis putredo est. Frugalitas, solliciti et diligentis hominis solatium est. Diebus paschalibus abundanter, non tamen delicate pasce familiam. Fac gulam litigare cum bursa, et caue cuius advocatus existas. Si autem inter gulam et bursam iudex existas, saepius, sed non semper, pro bursa sententiam feras. Nam gula affectionibus probat, et sic testibus non iuratis. Bursa euidenter probat, iam arca et cellario euacuatis, uel breui tempore vacuandis. Tunc male iudicas contra gulam, quando avaritia ligat bursam. Numquam recte inter gulam et bursum auaritia iudicabit. Quid est auarus? sui homicida. Quid est auaritia? paupertatis timor, semper in paupertate viuens. Recte viuit auarus in se non perdens divitias, sed aliis reservando. Melius est enim reservare, quam in se perdere. Si blando 1) abundas, non diligas caristiam: quia diligens caristiam, cupit esse pauperum homicida. Vende blandum 2) cum satis valet, non quando per pauperem emi non potest. Vicinis minori precio vende, etiam inimicis. Non semper gladio, sed saepe seruitio vincitur inimicus. Superbia contra vitium 3), balneum est expectans tonitruum eum

<sup>1)</sup> und 2) lies: blado und bladum. — 3 lies vicinum.

sagitta. Habes inimicum? quaeras tuum oculum pro tui custodia. Si habes inimicum, conversationem non habeas cum ignotis. Semper cogita quod inimicus sagax cogitat inimici vias; debilitas inimici non est loco pacis, sed treuga ad tempus. Si te securas non cogitare inimicum tuum, quem tu cogitas, periculo te exponis. De foeminis tibi suspectis quid agant, ignorantiam, non sententiam quaeras. Postquam sciueris crimen vxoris tuae, a nullo medico curaberis. Dolorem de mala vxore tunc mitigabis, quando audies de vxoribus alienis. Cor nobile et altum non inquirit de operibus mulierum. Malam vxorem potius risu quam baculo castigabis. Foemina senex et meretrix omnes divitias adnullabit. Foemina senea et meretria, si lea permitteret, viua sepelienda esset. De vestibus. Nota quod vestis sumptuosa probatio est pauci sensus. Vestis nimis apparens cito vicinis taedium parit. Stude bonitate placere, non veste. Mulieris petitio habentis vestes et vestes quaerentis non indicat firmitatem. De amicis. Tene quod maior est amicus qui sua tribuit, quam qui se ipsum offert. De verbis est magna copia amicorum. Amicum non reputes, qui te praesentem laudat. Si consulis amico, non quaeras placere ei, sed rationi. Dicas in consulendo, sic mihi videtur, non praecise, sic agendum est: quoniam facilius de malo exitu consilii redargutio sequitur, quam de bono laus. Audiui quod ioculatores te visitant. Attende quae sequentur: Homo impendens ioculatori, cito vxorem habebit cuius nomen erit paupertas. Sed quis erit huius ioculatoris filius? Derisio. Placet tibi verbum ioculatoris? finge te non audire, sed aliud cogitare. Ridens et gaudens de verbis ioculatoris iam pignus sibi dedit. Ioculatores improperantes digni sunt suspendio. Quid est ioculator mala improperans? animal homicidium secum portans. Ioculatoris instrumenta Deo non placent. Audi de famulis. Famulum alti et elati cordis repelle vt futurum inimicum. Famulum tuis moribus blandientem repelle. Famulo et vicino te praesentem laudantibus resistas, aliter cogitant te decepisse. Famulum se de facili verecundantem dilige vt filium. Si vis aedificare domum, inducat te necessitas, non voluntas. Cupiditas aedificandi aedificando non tollitur. Nimia et inordinata aedificandi cupiditas parit cito et expectat aedificiorum venum-

Turris completa et arca vacuata faciunt valde sed tarde hominem prudentem. Vis aliquando vendere? Caue cum vendere volueris, ne partem haereditatis vendas. Non vendas potentiori, sed potius minori precio des minori: totum autem vende plus offerenti. Melius est gravem pati famem, quam patrimonii venditionem. Sed melius est partem vendere, quam se vsuris subiicere. Quid est vsura? venenum patrimonii. Quid est vsura legis? latro praecedens (praedicens?) quod intendit. Nihil emas in consortem (consortio?) potentioris. Paruum consortem patienter sustineas, ne tibi fortiorem sotiet. Quaesiuisti de vsu vini. Qui in diversitate et abundantia vini sobrius est, ille est terrenus Deus. Ebrius nihil recte facit, nisi cum in lutum cadit. Sentis vinum? fuge consortium. Sentis vinum? quaere somnum antequam colloquium. Qui se ebrium verbis excusat, ebrietatem suam aperte accusat. Male sedet in iuuene, vina cognoscere. Fuge medicum scientia plenum et exercitio non probatum. Fuge medicum ebrium. Caue tibi a medico volente in te experiri qualiter alios de simili morbo curabit. Catulos valde paruos dimitte clericis et reginis. Canes custodes vtiles sunt. Canes ad venandum plus constant quam conferunt. Habes filios? dispensatores tuorum bonorum non instituas, sed dices: Si adversetur fortuna, quid prodest vivendi doctrina? Audi quid de hoc viderim, stultorum omittentes contingentia, et tandem se excusantes sub fortuna. Euenit aliquando fortuna. Sed servans doctrinam raro accusabit fortunam. Raro enim diligentiam cum infortunio sociabis, sed rarius a pigritia infortunium separabis. Expectat piger sibi subueniri a Deo, qui in mundo isto vigilare praecepit. Tu ergo vigila, et leuitatem expendendi cum gravitate lucrandi compensa. Appropinquat senectus? Consulo quod Deo potius quam filio tuo te committas. Disponis legata? consulo quod primo scruitoribus quam sacerdotibus solui mandes. Diligentibus personam tuam non committas animam tuam. Committe animam tuam diligentibus suam. Dispone de rebus ante morbum. Saepe quis efficitur infirmitatis seruus, et seruus testari non potest: liber ergo testeris, antequam seruus efficiaris. Sufficiat tibi quod de te dictum est. De filiis audi. Mortuo patre filii quaerunt divisionem. Si nobiles sunt, melior est saeps

saepe est gravis eorum dissolutio huiusmodi haereditatis divisio. Si laboratores sunt, tutior est eorum divisio quam communio, ne vnius infortunium aliis imputetur. Mater vero forte remaritari quaerit? stulte agit: sed vt sua peccata deploret, vtinam ipsa senex accipiat ivuenem. Nam non ipsam, sed sua quaesivit: quibus habitis, bibet cum eo doloris calicem quam optavit, ad quem perducant merita sua damnabilis senectutis.

V. 1 in duechden gheel, ghehel, entspricht in freierer Übertragung dem gratioso et felici des Orig. — 2 Ambrosis; es ist wohl das Städtchen S. Ambroise an dem Flüsschen Cese in der Languedoc gemeint. — 10 ist nicht Zusatz des Übersetzers, sondern die späteren Worte audi ergo et attende sind heraufgenommen. — 11-13 beinahe wörtlich, aber ebendeshalb ohne das Orig. etwas schwer verständlich. Die Änderung von die in der weerelt ist nothwendig. — 16 Zusatz. — 17 iarelike, Zusatz der Verdeutlichung wegen. - 29 und 30. Das Orig. ist hier weniger deutlich als die Übersetzung. — 34 sijn zusammengezogen oder vielleicht verschrieben für si en. - 38 heere, vgl. S. 399. Anm. 1. — aest, Kil. aesen, hd. ätzen, älter: aatzen, im Sinne wie hier gebräuchlich. - 49 Lecker, sinnloser Schreibfehler. Ohne Zweifel ist Sober zu lesen, was dem latein. frugalitas entspricht; winnende, absolut genommen, kommt zunächst dem latein. sollicitus gleich. - 54-56 entsprechen den Worten et cave bis sententiam feras, - 57-59 den Worten Nam gula bis iuratis, aber nur unvollkommen. — 60 gheeren, nicht concupiscere, sondern lubenter. — 61 Daer, quando oder quandoquidem. — 63 ghehidelt, KIL. ijdelen, vacuare. — 65 — 69 fassen die Sätze Tunc male bis iudicabit nicht richtig auf. -Ebenso drücken V. 89 und 90 die Worte Non semper bis inimicus nicht deutlich aus. - 91-110 weichen in der Ordnung und auch in einzelnen Sätzen vom Original ab. Die seltsame Stelle Superbia bis sagitta (balneum tonitruum cum sagitta gehören zusammen) ist in der Übertragung (V. 95-100) wenig-

stens deutlich. — 117 Weittijt drückt das lat. Postquam sciveris aus, aber in der Mehrzahl und in ungewöhnlicher Form. Die Stelle Foemina senex meretrix omnes divitias adnullabit ist nicht übertragen, sondern nur die spätere, ebenfalls von der F. s. m. handelnde. — 127 entspricht dem lat. si lex permitteret, wird aber eigentlich erst durch das lat. deutlich. — 146 loftuut, vgl. KIL. lof-tuyten. - 147 ist der Druckfehler lostuut statt looftuut, wie zu lesen, stehen geblieben. — 161 heetd, das d ist überflüssig. Dieselbe Schreibart kehrt in V. 172, Actd, lat. odit, wieder. — 171 — 174. Die Ordnung des Originals ist hier umgesetzt, möglicherweise aus Versehen des Abschreibers, denn V. 173 (gokelaren, Kil. guycheler, kokeler, deutsch Gaukler, mittellatein. ioculator) und 174 könnten zur Noth auch voranstehen. — 179—184 mengen die entsprechenden Stellen des Orig. durcheinander und machen theilweise etwas anderes daraus. — 187—192 geben das Orig. sehr abgekürzt. — 188 muss meeret gelesen werden, was zu bet greyt passt. Merret geht nicht in den Zusammenhang. — 190 ist sehr matt gegen parit aedificiorum venundationem. — 192 sagt das Gegentheil des Originals. — 193 und 194 sagen ebenso das Gegentheil des Originals, dessen Rath aber beinahe wie eine verdorbene Lesart aussieht; indren für hindren, impedire. — 199 te maten sagt etwas anders als gravem. — 205 u. 206. Das Original, welchem diese klaren Verse gegenüberstehen, ist völlig unklar. — 207-210. Dadurch, dass V. 210 fehlt, lässt sich nicht bestimmen, wie weit der Sinn des Orig. beibehalten blieb. — 218 Die wijn prijst oft lachtren can, etwas gezwungen für vina cognoscere. — 221—224. Der erste der drei diesen Versen gegenüberstehenden Sätze des Orig. ist nicht ausgedrückt. Statt des unrichtig zweimal (in V. 222 und 223) gesetzten wille ist ohne Zweifel das erstemal die zu lesen, nämlich Of dien die die consten sijn. - 226 der durch das nachträglich eingefügte Wort edelen ersetzte ursprüngliche Ausdruck schloss sich vielleicht dem etwas prägnanteren lat. reginis näher an. 👤 229 ter iaghers late. Letzteres wohl gleich lede, leyde, ductus (KIL.) (man denke an das deutsche Leithund)? — 232 Dispensier, lat.

dispensatores, beides die kunstgerechten mittelalterl. Bezeichnungen eines Hausverwalters, Haushofmeisters; ontfanghers, wie die Überschrift besagt, unter andern erhalten im engl. spencer. - 233 und 284. Beide Verse geben keinen Sinn, weil der Übersetzer, ähnlich wie der Herausgeber des gedruckten lat. Textes, das Original missverstanden hat. Es ist daher an einen Fehler in der vorliegenden HS., wie anfangs vermuthet wurde, nicht zu denken. Sed dices im Orig. ist nicht mit dem unmittelbar vorhergehenden Satze allein in Verbindung zu bringen, sondern mit dem Ganzen. Nach instituas fängt ein neuer Abschnitt an, und dieser war daher nicht bloss durch Komma, sondern vollständig von dem letztvorhergegangenen zu trennen. Durch diese Änderung ist dem Original geholfen. Der Übersetzung aber ist nichts weiter abzugewinnen. Übrigens kommt auch im Orig. der Gedanke, den es ausführt, ziemlich jäh dazwischen und das Missverständniss ist dadurch jedenfalls entschuldigt. - 239 Bliscap passt hier gar nicht her und scheint irgendwie verschrieben. Das Orig. hat diligentia und auch in der Übertragung steht ihm traechede gegenüber. -247 und 248 entbehren des nöthigen Zusammenhangs, der in dem Orig. mit dem Vorhergegangenen vermittelt ist. - 252 vor yement el ist sehr vorsichtig anstatt des lat. quam sacerdotibus gesetzt. — 253 lichame, treffend für personam. — 269 — 271 lassen zweifelhaft, ob nicht unter cooplieden noch eine dritte Classe neben den Edelleuten und denen die aerbeits moeten plien gemeint sein soll. Dem Orig. und dem ganzen Zusammenhange zufolge aber sind die beiden letzteren nur als eine zu betrachten. Sint (V. 270) ist s. v. a. quandoquidem. Die Übertragung ist ziemlich ungenügend, namentlich fehlt auch der im Orig. angeführte Grund, warum Edelleute nicht theilen sollen. — 275 — 284 sind weniger ausdrucksvoll und etwas breiter als das Orig. Den Worten nam non ipsam, sed sua quaesivit, quibus habitis scheint V. 280 einigermassen entsprechen zu sollen. — Druc in 280 und 282, das erstemal so viel als pressura, das zweitemal dolor, luctus (beides bei KIL.). — 283 Daers gleich daer soe. Die Ausstossung des Endvocals ist

durch das nachfolgende haer veranlasst, mit dem beide Worte in der Aussprache in eines (und zwar ein zweisilbiges) zusammenfallen, und mit dem sie eigentlich auch als eines hätten gesetzt werden können. — 288 Kann waerof nicht gleich waerom, quam ob causam gelten, so ist es ein müssiges Flickwort. Übrigens gehören V. 285—290 dem Übersetzer allein an.

## Een dispitacie van Rogiere ende van Janne. (III. 8. 14-82.)

Dieses grössere Lehrgedicht, welches hier nach seiner, so viel bis jetzt bekannt ist, allein noch in der Comburger Handschrift erhaltenen Quelle 1) im Drucke erscheint, ist bei Jonck-BLOET in dessen oft genanntem Werke 2), so weit die ihm darüber zugegangenen Mittheilungen reichten, besprochen, auch ist ebendaselbst von der Person des Verfassers selbst und seiner übrigen poetischen Thätigkeit des Näheren gehandelt.

Die nachstehenden Angaben, welche mit den bei Jonck-BLOET enthaltenen meist übereinstimmen, theilweise sich darauf stützen, suchen zugleich die jetzt mögliche grössere Vollständigkeit zu erreichen.

Ausdrückliche Hinweisungen 3), so wie die völlige Gleichförmigkeit der äusseren Einkleidung geben unser Gedicht als
eine Nachbildung des bekannten Maerlantischen Waphene
Martijn 4) zu erkennen.

Der Dichter, ein Verehrer und Bewunderer des geseierten Altmeisters 5), hat sich, angeregt durch dessen verdienstliches Beispiel, die Aufgabe gestellt, seinen Lesern eine ähnliche, durch das Gewicht ihres Inhalts gleich bedeutsame, zugleich die Form und Farben ihres Vorbildes an sich tragende Arbeit in die Hand zu geben.

<sup>1)</sup> Vgl. Bd. I, S. XLII, nr. 14. — 2) Geschichte der mnnl. Dichtk. III, S. 273—284. — 3) Vgl. V. 1 und 2, V. 43—47, V. 54, 57, 67, 70—75 etc. — 4) Vgl. Bd. II, S. 610—676. Es wird wohl hier am zweckmässigsten die Bemerkung eingeschaltet werden, dass der Text unseres Gedichtes in der HS. zwar ununterbrochen fortläuft und ebenso auch abgedruckt ist, dass das Gedicht aber gleichwohl wie der Waphene Martijn in drei Theile zerfällt. Der erste geht bis V. 858, der zweite bis 1812, der dritte bis zum Schluss. — 5) Vgl. V. 66—78.

Es wird sich unten zeigen, und eine nähere Vergleichung kann es bestätigen, bis zu welchem Grade es ihm gelungen, in dem vorliegenden Werke das vorgesteckte Ziel wirklich zu erreichen.

Wir erfahren von unserem Verfasser zugleich, dass er Jan de Weert 1) heisse, in Ypern, wo man ihn kenne und ehre 2), Arzt sei 3), und bereits früher ein (noch jetzt erhaltenes) dichterisches Werk, der Sonden Spieghel 4), auch Niwe Doctrinael 5) betitelt, zu Tage gefördert habe.

In letsterem Werke wird sodann noch mitgetheilt, dass er früher gedichtet

Daer ter werelt ghenuechde te lesen, jetst aber sich davon abgewendet und einer andern Richtung sugekehrt habe <sup>6</sup>).

Diese Angaben vereinigen zugleich Alles, was aus der Zeit des Dichters über seine Person 7) und seine Leistungen sich erhalten hat, wie denn auch ausser den beiden erwähnten Werken nichts weiter von ihm auf uns gekommen ist.

Hält man zu diesen Mittheilungen noch, dass Jon de Weert in unserem vorliegenden Gedichte von Maerlant zwar als von einem nicht mehr Lebenden <sup>8</sup>), aber doch, wie es scheint, nicht allzulange Geschiedenen spricht, dass er ferner den Titel seines Niwen Doctrinaels zum Unterschiede von dem im J. 1245 von Jan Bondaele, den elere van Antwerpen, veröffentlichten Diet-

<sup>1)</sup> Vgl. V. 27. — 2) Vgl. V. 36. — 8) Vgl. V. 35 und die unten zu diesem Verse gegebene Bemerkung. — 4) Vgl. V. 1210 u. 1250. — 5) Herausgegeben von Blommaert, Oudvlaemsche Gedichte, III, (Gent. 1851.) S. 75—105 unter dem Titel: Die Niwe Doctrinael. — 6) Vgl. a. a. O. (Niwe Doctrinael) S. 75, V. 19—22. — 7) Die früher auf einige im Archive zu Ypern vorgefundene Urkunden des XIV. Jahrhunderts, worin die Familie de Weert und namentlich ein Jan de Weert, lakenkooper in Ypern vorkommen (vgl. Willems, Belg. Mus. VIII, S. 264 ff.), gegründete, an sich ziemlich unwahrscheinliche Vermuthung, dass der letztgenannte unser Dichter gewesen, hält Jonck bloet (S. 274) durch den seither bekannt gewordenen Waphene Rogier mit Recht für vollständig beseitigt. — 8) Vgl. V. 67 und 76—78 unseres Gedichtes.

schen Doctrinaele gewählt haben soll 1); dass endlich, wenigstens eine der verschiedenen HSS. seines Niven Doctrinaels 2), so wie das unser Lehrgedicht enthaltende Stück der Comburger HS. 3) der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts angehören, so kann die Annahme, dass seine Blüthezeit um die Mitte oder in die zweite Hälfte des genannten Jahrhunderts falle, schwerlich weit irre gehen 4).

Der Gegenstand, womit sich unser Gedicht beschäftigt, gehört in das Gebiet der theologischen Moralphilosophie, d. h. der Verfasser sucht die Hauptgrundsätze der kirchlichen Sittenlehre nach dem scholastischen Systeme, wie dieses seit Anselm von Canterbury im Mittelalter herrschend geworden, in allgemein fasslicher Darstellung zu entwickeln <sup>5</sup>). Diese Ent-

<sup>1)</sup> Vgl. Blommaert, a. a. O. S. VII, dazu jedoch Jonckbloet, Gesch. III, S. 257 und 258 ff. — 2) In Brüssel. Vgl. Blommaert a. a. O. S. VIII. Nach Jonekbl., Gesch. III, S. 273, Anm. 2 enthält ferner die Leidener HS. des N. D. eine Nachschrift, wonach die Annahme, dieses Gedicht sei 1851 vollendet worden, ziemlich wahrscheinlich ist. — 3) Vgl. I, S. XXXIV u. XLII. — 4) Jonckbloet a. a. O. (S. 284) bezeichnet, in Übereinstimmung mit obiger Annahme, unsern Dichter einfach als Nachfolger Maerlants und Bondaels (geb. um 1280 oder 1290, gest. 1351, vgl. Jonckbl. Gesch. III, S. 216 ff. und L. Sp. Inleiding, CIX-CXVII) und findet den Grund, ihn auch für einen Nachfolger des letzteren zu erklären in dem Style seiner Werke, welcher ein eingehendes Studium der Werke Bondaels verrathe. Einen weitern Grund für seine Annahme bilden, sofern die Schuld nicht grösstentheils den HSS. zufalle, die bei Jan de Weert (namentlich, wie hinzugesetzt werden darf, auch in unserem Gedichte) hie und da wahrnehmbaren, minder reinen Sprachformen und Nachlässigkeiten in Reim und Rhythmus, wie sie bei den mittelniederländischen Dichtern der späteren Periode je länger je allgemeiner werden. Ich glaubte diese Gründe, welche der oben versuchten Altersbestimmung jedenfalls nicht widersprechen, hier wenigstens anführen zu müssen. Der zweite berührt zugleich die Beurtheilung des Dichters als solchen. — 5) Der Verfasser handelt (V. 92 - 858) von der Freiheit des Willens, der Erbsünde, den Einwirkungen des Körpers, des Teufels und der Welt auf den Menschen, dem Grunde seiner Erschaffung (859-1312); der Gnade (1313—1870); der Natur, der Versuchung, dem Unterschiede zwischen den Ausflüssen der Gnade und den Naturgaben u.s. w. (Schluss.) Es kann damit u. a. verglichen werden Sancti Anselmi Cantua-

wicklung ist eine von dem Inhalte der Maerlantischen Dichtung völlig unabhängige. Indessen darf daraus unstreitig mit vollem Rechte auf eine nähere Bekanntschaft mit den Schriften der damaligen scholastischen Wissenschaft geschlossen werden, und es könnte sich ebendeshalb fragen, ob nicht etwa, ähnlich wie beim Sündenspiegel 1), eine solche Schrift von Jan de Weert zur unmittelbaren Grundlage benützt worden sei. Ich vermag die an sich wohl untergeordnete Frage nicht bestimmt su beantworten, doch haben die von mir angestellten Vergleichungen einen Zusammenhang, wie der erwähnte, nicht entdecken lassen. Insbesondere findet diess auf das von unserem Dichter selbst im Verlaufe seiner Darstellung angeführte Werk von Jan Belet 2) seine Anwendung, dessen Beziehung auf die Stelle, worin es erwähnt wird, in den nachfolgenden Einzelbemerkungen erläutert ist. Hält man im Übrigen damit noch die bekannte Thatsache zusammen, dass die Dichter des Mittelalters, wenn sie aus einer geschriebenen, namentlich einer gelehrten (lateinischen) Quelle schöpften, diess in der Regel gerne zu erkennen gaben, um sich und ihrer Arbeit desto mehr Ansehen zu verleihen, eine solche Andeutung aber in unserem Gedichte nicht enthalten ist, so wird man doch wohl befugt sein, diese Arbeit als eine rein selbständige anzusehen.

Mit Recht, wie ich glaube, hat JONCKBLOET 3) die Darstellung des oftgenannten Verfassers, der überhaupt in seinen Werken keine gewöhnliche Begabung an den Tag legt, als eine ausserordentlich klare und fliessende, voll frischer Lebendigkeit im Ausdrucke und anschaulicher Natürlichkeit bezeichnet, und bezieht sich dieses Lob zunächst auch nur auf den Sündenspiegel, so wird es doch auch unserm, selbst im

riensis opera, lab. et stud. Gabr. Gerberon, sec. ed. Lutet. Parisior. 1721, fol. Dialogus de libero arbitrio und Tractatus de concordia praescientiae et praedestinationis nec non gratiae cum libero arbitrio; dazu: G. F. Franck, Anselm von Canterbury, Tübingen, 1842, 8, zweiter Abschnitt, drittes Capitel.

<sup>1)</sup> Vgl. Blommaert, III, S. 75, N. D. V. 83. — 2) Vgl. V. 1150. — 8) Gesch. III, S. 278 und 279.

Reimswange seines Vorbildes sich frei hewegenden Waphene Rogier nicht zu versagen, folglich die vorliegende Dichtung als eine in ihrer Art sehr gelungene zu bezeichnen sein.

Unsere Comburger Handschrift, eine unica, wie schon bemerkt wurde, ist leider vielfach höchst verdorben; ob etwa förmlich unvollständig, möchte ich nicht annehmen, jedenfalls fehlen einige Zeilen.

V. 4 Tasseren, so nicht terasseren, wie in einigen Abdrücken der Anfangsverse steht, liest richtig die HS. Es ist das lat. taxare, schätzen, brandschatzen. — 5 ambachten, im Sinne von munus, rechtmässige Beschäftigungen. — 10 baen, Schuld, vgl. unten V. 128, 259, 336, 464. In 886 erscheint der Übergang aus der ursprünglichen Bedeutung in diese vermittelt. — 11 Dat, s. v. a. Dat het.

V. 14 Es ist die Stelle: in vitia alter alterum trudimus etc. Senec. ep. 59. — 15 dromen, Kil. drommen, premere, protrudere. — 20 Al waert achterdeel, s. v. a. Al waer het het achterdeel. — 24 becronen, conqueri bei Kil., unreiner Reim. — 25 occusoen, ganz im Sinne des altfranz. occoison, ochoison (lat. occasio) gebraucht; ähnlich dem obigen baen.

V. 30 heert, vgl. die Bemerkung zu V. 1830 und 1831. — 83 berecht, ganz im Sinne des hd. Bericht, Bescheid, zu nehmen. — 35 clerc in surgyen. Nach dem L. Sp. III, C. 14, V. 47, 117, 121 und 122 gehörte die Surgye (Chirurgia) oder Arsatrie, wie sie dort heisst, nicht zu den sieben freien Künsten, welche der clergie zur Grundlage dienen, sondern zu den sieben Bastardkünsten, weil sie Handarbeit erfordert. Es wäre daher möglich, der Dichter wollte mit dem Beisatz clerc den wissenschaftlich gebildeten Arzt bezeichnen. Doch kann das Wort immerhin auch nur allgemein einen der Heilkunde verständigen bedeuten sollen. Clerc im engeren Sinne, d. h. Geistlicher, war Jan de Weert, wie es scheint, nicht. Vgl. Jonckbloet, Gesch. III, S. 275, gegen Blommaert, Oudvl. Ged. III, S. vii. — 87 ic bem ghekeert, d. i. aversus sum. — 47 in

Martins cam ghescoren. Im Neunl. ist wie im Hd. die Redensart: über einen Kamm scheeren die gewöhnliche. — 50 rudaris, vgl. die Bemerkung zu Waph. Mart. I, V. 513 auf S. 365 dieses Bandes. — ombescoren, d. i. onbescoren. Das m ist durch Assimilation entstanden wie in ommare und ommate u. s. w.

V. 57 ombeit, für ontbeit (vgl. die vorhergehende Bemerkung). — 58 vrame, dasselbe was vrome (vgl. Kil.), hier nicht sowohl commodum als incolumitas, Nichtbenachtheiligung. — 63 leit, liegt, von ligghen. — 78 moren; moer, moor, hd. Moor, Sumpf. — 88 crancken; crank, schwach, wie gewöhnlich im Mnl. — 91 Want, hier im Sinne von doch, aber.

V. 96 na maghe, s. v. a. namaghe, nahe Magen. Letzteres im mhd. Sinne des Wortes.

V. 112 Als haren spieghel tglas giebt keinen Sinn. Es ist entweder haer spieghelglas zu lesen, was freilich nur nothdürftig ausreicht, oder wäre tglaet für het ghelaet, das Bild, zu ändern? wobei st. haren aber sijnen stehen müsste. — 114 ghespan, Gespanschaft, Gemeinschaft, Verwickelung, complicatio, vgl. unten V. 297 und 332, hier wohl Aufgabe. — 117 deken, decanus, vgl. u. a. Halbertsma, Aanteek. etc. Praef. S. 162.

V. 126 duwen, Kil. douwen, premere pressare; auch verdouwen (hd. verdauen) wird nach Kil. und Halbertsma a. a. O. S. 93 in diesem Sinne gebraucht. — 128 bane, vgl. die Bemerkung zu V. 10 und 25. — 129 vgl. die Bemerk. zu V. 126.

V. 139 hille hier und später gleich helle, Hölle. — 142 scille, dasselbe was ghescille (Kill. gheschil), Hader, Unfriede (vgl. auch V. 1286). — 143 sille, sulle, Kill. limen, bildlich für Wohnstätte, Heimath; sie wurden ausgestossen, mussten in die Verbannung.

V. 145 und 146 ne verboot Als ware, verbot nur; verbot nicht, es wäre dann? — 151 scoot oder stoot (letzteres wäre für stoet von staen zu nehmen) befriedigen gleich wenig. — 152 sucht, Kil. suchte, morbus, hd. Sucht. — 155 gherucht, Kil. turbatio; von roepen, rufen, vgl. L. Sp. Verkl. Woordenl. (mhd. geruofte), Lärmruf, Geschrei, vgl. Müller, mhd. Wb. unter

geruofde, Schmeller, bayer. Wb. III, S. 63, unter rueffen (mnd. Gerüchte, vgl. Sachsenspiegel, von Homever, I, Art. 25, §. 1. 64, §. 1—4).

V. 160 daelde, daelen von dal, hd. Thal, herabkommen, niederfallen. — 164 testoort dasselbe, was verstoort, stooren, verstooren, turbare, irritare (vgl. Kil.). — 165 ghi vint lesen, elliptische Redensart. — 167 ghescoort, suffultus, scooren fulcire. — 169 ghenesen, hd. genesen, im Niederl. für sanare und sanari gebraucht. — 178 voert dromen, vgl. Bemerkung zu V. 15. — 179 pinnen, Druckfehler statt pinen. — gheswel, tumor, hier zunächst bildlich zu nehmen. — 182 van somen, der Ausdruck ist des Reimes wegen gebraucht. Die some sind hier offenbar Weib und Kind, von denen vorher die Rede ist.

V. 185 Daer wi — sijn hute ghespit, woraus wir gegraben, d. h. genommen sind; spiten, zunächst graben. — 187 ghehit, vgl. die Bemerkung auf S. 361 dieses Bandes zu V. 24. — 192 ghesit dasselbe, was sitte, Sitz. — 194 pese, die, Strick, vgl. Reinaer (bei Willems und Jonekblort) V. 1317.

V. 207 bewinc dasselbe, was winck, hd. Wink, Anweisung. — 208 areminc, ein Armer, vgl. Willems und Jonckbloet a. a. O. V. 2077 und 2210. Die Annahme bei Huydec. zu Melis Stoke I, S. 418, dass es einen Pilger bedeute, ist irrig. — 211 belent, belenden, auch oben II, S. 691, V. 379 vorgekommen, von Kill. evadere, pervadere erklärt. Die Grundbedeutung des Wortes ist, wie auch van den Berch, a. a. O. bemerkt, anlanden, vgl. auch Müller, mhd. Wb. unter lende. — 220 hent, für ende, Ende.

V. 225 die, Druckfehler statt di. — 228 ontvryen, d. h. befreien.

V. 244 queeren scheint dasselbe, was das gleichlautende hd. Wort. — 250 toeval, im Zufallen. — 251 ghescel. Wird so gelesen, ist es gleich ghescal; ghestel ware positio, oppositio. — 255 hel für el. — 259 bane, vgl. die Bemerk. zu V. 10.

V. 273 te lode, zu Gewicht, zur Vergeltung.

V. 279 traghes, träg bist, vgl. oben S. 343 die Bem. zu

V. 975 und 977. — 284 hinnen, s. v. a. innen, nach KIL. indere, introducere, colligere.

V. 290 versaghene, vgl. oben V. 99. — 297 ghespan, Gemeinschaft, vgl. oben V. 114.

V. 306 nyes. Der Sinn scheint optio. Aber über das Wort selbst wage ich keine Vermuthung auszusprechen.

V. 318 hadde ghebieden. Dieses als Substantiv genommen, das Gebieten. — 323 onbescroet, schrooden, nach Kil. resecare, amputare (hd. schroten); also unabbrüchig, unbestritten. — 327 ghepornen dasselbe, was porren. — 331 besluut, d. i. Einschluss, Gefangenschaft. — 332 ghespan, vgl. oben V. 114 und 297. — 334 verhuut scheint so viel zu sein als verhäutet, von huut, huyd, Haut.

V. 347 onthouden, die Bedeutung ist nicht ganz klar (vielleicht behalten?), ebeuso wenig als die des in V. 351 folgenden onthouden. Sollte an der letzten Stelle ontvouden, entfalten zu lesen sein?

V. 355 secht steht schon 352 im Reime. Es scheint verdorben. — 356 aerghet passt nicht in den Reim, da auch der folgende Twelke dien wille doet nicht deutlich ist, so scheinen beide ebenfalls werdorben. Die Verse 358 u. 359 werden wohl zu übersetzen sein: ist es (das Fleisch) für alles, was der Seele Pflicht verwirkt, haftbar.

V. 370 onsochticheid, von onsochte, onsaechte: asperitas. — 371 hale, hale, scheinen Imperative. Hole, hole; bring, bring, s. v. a. her, her! — 375 pale scheint im Sinne von Massstab zu nehmen. — 376 und 377 werden so viel bedeuten sollen als: Quodsi intemperantiam ipsius tardescere velit, sane plagas prosterneret?

V. 387 vp staen, 388 Onmate voetsel scheint für staen vp onmate voetsel zu nehmen, s. v...a. auf unmässigen Genuss stehen, aus sind.

V. 297 u. 398 sind mir unverständlich. — 412 reeft, Kil. reuen, reuelen, delirare; vgl. auch Brabantsche Yeesten (uitgeg. door Willems, Brussel, 1839.), II, S. 283, V. 8235. Das Wort

stammt von dem frans. réver, span. rabiar, portug. raivar. — 415 doese für doetse, facit; efficit eos arefacere, arefieri.

V. 420 Um diese Stelle richtig zu verstehen, scheint es nothwendig, die Worte hebdi aus 416 wieder hinzuzudenken. — 423 cranc, vgl. V. 82. — ghescel, wie oben V. 251, s. v. a. ghescal, oder ist ghestel zu lesen. — 429 dromen, s. V. 15.

V. 431 smeinschen, eigentlich sollte tsmeinschen stehen. — 434 u. 435, ebenso 437 weiss ich nicht genügend zu erklären. — 440 cramen, mercari, s. v. s. verkehren? oder sollte es für carmen stehen, oder gramen zu lesen sein? — 441 bramen, braeme, rubus, vepres, Dornstrauch (vgl. Kil.).

V. 451 heyken, Kil. heycke, huycke, toga.

V. 467 heuen scheint nichts anders zu sein als euen, hd. eben, nimirum.

V. 475 spoet, hier so viel als veurspoed, successus, und in diesem Sinne mit 477 in Verbindung zu bringen, successus ad usum communem. Das vorhergehende metter spoet dachte sich unser Dichter eher als ein Wort, als Adverbium, da er sonst das Wort im Reime nicht wiederholen durfte. — 478 wroeten (auch in V. 1719), Kill. suffodere rostro humum, versare rostro, also hier bildlich: wühlen. — 481 verheenen, wohl nichts anderes als das V. 1486 in gleichem Zusammenhange vorkommende vereenen, vereinen, eins werden?

V. 489 Werken scheint substantivisch genommen: das Wirken, Handeln, das ihr, der Gnade, nicht ausweicht, quod ipsam non evitat u. s. w. — 493 Vp dat und 494 Ende scheinen für Want dat und Vp dat zu stehen.

V. 500 ghetrauwen fides, fidelitas, d. h. die Zuverlässig-keit. — 501 pornen, was porren, vgl. die Bem. zu V. 327. — 504 vimmen, unreiner Reim; das Wort scheint aber bloss verschrieben, da vimmen und vinnen ganz gleichbedeutend gebraucht werden. Vimme, vinne ist nach KIII. pinna, squama; vinne auch grando, lepra porcorum. Die erste Bedeutung von Gefieder, Hülse, Hülle scheint hier die richtige. — 505 ontspinnen, abspänstig machen, vgl. oben S. 305 die Bem. zu V. 279 und KIL. unter spinne (lac muliebre). — 506 crauwen,

KIL. krauwen, radere unguibus, kitzeln. — 507 ghelauwen dasselbe, was lauwen (KIL. tepefacere, tepefieri).

V. 512 u. 513 sind nicht deutlich und scheinen verdorben. Der eigene Wille muss hervorbringen (sie, die Gnade?), anders wäre keine gefunden? — 516 Docht u. s. w. Ist der Vers unverdorben, so wäre wohl zu übersetzen: dünkt (er, der Sinn) dem Willen gut gebunden, d. h. dünkt es dem Willen gut, ihn zu binden. — 519 monden, das hd. munden. Dünkt dem Willen gut das nicht Munden?

V. 524 hopen, für open.

V. 586 ghenouch, selbstverständlich Druckfehler statt gheuouch. Die HS. liest allerdings, wie in Anm. 1 angegeben ist, ghenouch.

V. 541 ghebrinc. Es ist hier offenbar an brenghen eenen dronk gedacht, also propinatio, im bildlichen Sinne gemeint, obsequium. — 543 ghescinc, was gheschenk. — 544 verminc, vermincken, mutilare, subnervare Kil. Der Sinn der Stelle ist nicht ganz deutlich. Der Dichter will, scheint es, sagen: Es hilft kein Zuspruch, dass er um deinet-(d. h. hier der redene) willen sich abbreche (in etwas), wo er so gespäht hatte 1).

V. 550 leken, stillare, manare, riesseln (vgl. Kil.). — 551 bezweken, besweken, viribus destitutus, von swijcken (vgl. Kil.). — 554 deken, wie oben V. 117.

V. 563 ghebiet, hier in abgeleiteter Bedeutung s. v. a. wollt, genehmigt, vgl. 1518. Der Übergang dazu ist II, S. 595, V. 1012 gegeben, wozu die Bem. in III, S. 343 verglichen werden kann.

V. 576 ombemeerct, s. v. s. onbemerct, non consideratus, non perpensus.

V. 590 elanc so meere, was inlanc so meer, vgl. I, V. 3279, 4393, 6461, 9605, je länger je mehr. — 591 blecken, blicken, blinken, glänzen, wie im Mhd. — beere, wohl s. v. a. baere, waterbaere, fluctus, unda (vgl. Kil.).

<sup>1)</sup> Gelegentlich wird hier bemerkt werden dürfen, dass in dem Niwen Doctrinael bei Blommaert, III, S. 90, V. 1364 statt: Want si (die beesten) nature meteen vermincken zu lesen ist: W. s. n. niet en v. (die Thiere, im Gegensatz zu dem der Schlemmerei ergebenen Menschen, verstümmeln, verderben ihre Natur nicht).

V. 604 Sceen, apparuit. — 609 snede, Schnitt? oder sollte suede, swede (norma, quadra, gnomon, nach Kil.) zu lesen sein?

V. 615 hiet, für hiet het.

V. 626 vlies, vellus, Fliess.

V. 646 haken, Kil. haecken, unco figere, captare, inhiare. — 650 carneel, dasselbe was Kern, nucleus (engl. kernel).

V. 658 cueuele, unten 717 couele, Kil. couel, cucullus, capitium. — 659 subdijt, subditus, nämlich cucullo. — 661 corlyaen, ohne Zweifel eines Ursprungs mit dem mnl. kaerl, bei Kil. auch chaerluyn, hd. Kerl, engl. churl, Bauer, Grobian. — 663 slijten, Kil. terere.

V. 664 verstaen, wohl als Particip zu nehmen? — 665 könnte, des nachfolgenden ghedaen wegen, vielleicht ghegaen gelesen werden? — 671 vermaen, Erinnerung, Ermahnung, vgl. V. 893 und 1334.

V. 682 gheseit scheint nicht für gheset, gesetzt, zu stehen, sondern gesagt zu bedeuten: Sie wären leicht auch in den Bann, darin Lucifer war, gesprochen.

V. 693 scaepvachten, Schaaffelle (vgl. Kil. unter vacht). — 699 meersen, dasselbe was meeren. — 702 biene von bannen, verurtheilen.

V. 713 ghebroet, gebrütet, d. i. gehegt, fotus? Doch scheinen die hier gebrauchten Worte eher eine emphatische Redensart: besser gebraten als gebrüht, d. h. so schnell als möglich vernichtet.

V. 717 couele, vgl. V. 658. — 718 waghet, waeghen, Kil. movere, librare und moveri, mit waeghe libra oder mit waeghe, Woge verwandt? wogen, wallen. — 722 subdijt, vgl. V. 659.

V. 788 verster, Substantiv, von versteren, serocire (Kil.). Das Zeitwort ist aus dem franz. ser gebildet. — 788 regier, von regeren? Die Substantivsorm wäre gerade so gebildet wie die vorige.

V. 746 verrame wird von raemen abzuleiten sein, dessen Stamm raem, compages, Rahme (vgl. Kil. und die vielfachen Bedeutungen des Wortes, unter andern judicare, im Mnl.). — 747 meersinghe, vgl. V. 699. — achtervrame, aus achter und

vrame; vrome, Vortheil; also Nachtheil. - 751 scrame, unten V. 1681 ghescrame. Scramen wird in Reinaert de Vos, V. 6500, von Willems für schrammen, schrabben, kratzen, schaben erklärt. Das mbd. (ver)schramen bedeutet verwunden; scram, schramme ist dasselbe, was mhd. und nnl. schram, nhd. Schramme, lange Hiebwunde, Narbe. Doch kennt auch das Nhd. die Form Schram, und letzteres bedeutet nach Schweller, Bayer. Wb. (III, 8. 510) u. a. eine Höhlung, ein Loch überhaupt. Somit wäre unter scram, ghescram zunächst wohl Zerfleischung zu verstehen, vielleicht aber auch Geklüfte, Schlund? Beide Ausdrücke würden zu andern in unserem Gedichte gebrauchten Bezeichnungen für Hölle passen. Sehr nahe liegt der Gedanke an eine Verwandtschaft mit dem engl. scream, und HALBERTSMA, Aanteekk. etc. unter scrame, findet sich ebendadurch veranlasst, die von Willems gegebene Erklärung zu bestreiten, und dem Worte die Deutung von scream beizulegen, aber die näheren Belege dafür stehen vorerst allerdings noch zu erwarten.

V. 757 paruere, franz. parure. — 760 achemuere, altfranz. - achesmure, von acesmer, aasmer, mlat. adaestimare. Vgl. Diez, Etymol. Wb. unter esmar und Burguy, Gramm. de la langue d'oil, III, (Gloss.) unter aesmer.

V. 774 haer recht. Es wird, wie ich zum Texte oben bemerkte, sijn, nämlich des Fleisches Recht zu lesen sein. — 780 soen. Der Sinn dieser Stelle wird kaum ein anderer sein können als: euer Sermon hat inne einen faulen, falschen Ton? (Schwerlich eine faule Sühne in Fortsetzung des vorher gebrauchten Bildes.) Wäre diese Erklärung richtig, so würde oben II. S. 573, V. 369 wirklich soen statt soet zu ändern und sonus darunter zu verstehen sein, was ich S. 340 dieses Bandes bezweifeln zu müssen glaubte.

V. 787 cry, vgl. I, V. 7129 (crij), franz. cri, Losungswort, Feldgeschrei. — 791 blijft achter, d. h. es unterbleibt das "wehe mir" zu bewirken; metten strale, mit der scharfen Waffe (vgl. Sp. H. II, S. 410, V. 31 und 35), d. h. dem knijf, und anderes Schlimme. Diess scheint mir der einzige mögliche Sinn der Stelle.

V. 797 werlie parlement, weltlicher Streit (vor dem Kampfigerichte). An die Bedeutung von: kriegerische, kämpfliche Ansprache, in welchem Falle werlie von Wehre, Waffe abzuleiten wäre, kann, nach dem was vorangeht und dem nachfolgenden werlike nicht wohl gedacht werden. — 800 ontwent, entwunden, d. h. unzugänglich. — 804 scent wird rückwärts zu beziehen und das Kolon nach 805 heraufzusetzen, 805 aber mit 806 in Verbindung zu lesen sein.

V. 812 sweeres bane. Sie wird des Werkes Schuld, Opfer. — 814 betomen, betoomen, bezäumen.

V. 824 leden ist, theils weil es schon im Reime vorgekommen, theils wegen des in 825 folgenden let, Glied, in seden,
wie unter dem Texte bemerkt wurde, zu ändern. — 826 besteden, muss hier gleich steden, sistere (Kill) genommen werden.
Wer des Schmieds Hammer will stille stehen machen, soll
ihm vom Schmieden Frieden auferlegen, d. h. den Schmied vom
Schmieden abhalten. — 828—830 Nach Dus, wenn der Satz
überhaupt als unverdorben stehen bleiben soll, fehlt es oder
eist, und vreden müsste dann in der sehr uneigentlichen Bedeutung von Friedung, dominium genommen werden. Doch ist
wahrscheinlicher V. 830 verdorben: vreden taugt nicht. Der Sinn
ist: So in gleicher Weise hat die Seele in jedem Gliede ihre
Bedienung, wodurch oder (auf Glied bezogen), durch welehes u. s. w. Vielleicht ist breden, dilatare, zu lesen?

V. 833 ghestel, Grundlage, wovon das Buch ausgeht (vgl. V. 1464 und 1555). — 840 vertel, s. v. a. vertellinghe.

V. 856 vimmen, vgl. die Bem. zu V. 504. — 857 gheluuschen (Kil. luyschen), lauern, sich verborgen halten. Vgl. Sp. H. II, S. 54, V. 20.

V. 859 Nach dem Vorbilde von Waphene Martijn beginnt hier ein zweiter Rogier. — 866 haspen, hd. haspeln. Zwin, bemerkenswerth wegen der Bedeutung des Ortes, doch trug der Reim wohl auch einiges zur Erwähnung bei. — 869 daet für daet het.

Die als nothwendig angesehene Umstellung der Verse 883

und 884 würde, strenge genommen, auch noch sijn statt es in 882 erfordern.

V. 892 und 893, d. i. an, si eam non percepit, angelus eum non commonefacit? — 895 reuen, vgl. die Bem. zu V. 412.

V. 902 ghetaken, vgl. S. 373, Bem. zu V. 150. — 907 Leenden, von lenen, hd. lehnen; wie ist verdruckt statt wi.

V. 911 Beroghise ist mir völlig unverständlich und ohne Zweifel verdorben. Soll der (gracien) unverändert bleiben, so muss im ersten Worte beiläufig so viel enthalten sein als: das Etwas, das Ding, das die Fülle der (Gnaden erst ausgoss). Geht diess nicht an, so wird die (gracien) zu lesen, und dann unter Beroeghise irgend ein Wort wie Entschliessung, Rathschluss u. s. w. verborgen sein. — 917 Es ist die vor wilen hinzuzulesen. Einer und der andere der weiland danach zielte. — 922 Nach bediet ist nachträglich ein Komma hinzuzufügen. — 923 riet von raden steht schon in 916 und giebt überdiess keinen Sinn. Lies biet oder tiet?

V. 932 ghelauwe hier im guten Sinne, s. v. a. erwärmen, vgl. die Bem. zu V. 507.

V. 941 generigghe, Kill. gheneerigh, quaestuosus, almus, nährend, labend. — 943 caryne, von carena, mlat. quadragena, Busse durch vierzigtägiges Fasten, Busse, Strafe im Allgemeinen; vgl. Kil. carene, Dufresne carena, Schmeller, Bayer. Wb. karene. — 946 slauine, altfranz. esclavine, ital. schiavina, span. und portug. esclavina, Mantel, Pilgermantel, mlat. sclavina, sclavinia, vgl. Dufresne unter sclavina. Die bei Roque-FORT, Gl. angeführte Ableitung von chlamys ist falsch, wahrscheinlich auch die Form esclame und esclamine (verlesen für esclauie und esclauine), welche ohne Zweifel zu der Ableitung Veranlassung gab. — 947 caryne abermals, steht nach den Gesetzen der mul. Metrik mit voller Berechtigung. Es ist, unerachtet des gleichen Lautes von dem in V. 943 gebrauchten . Reimworte, doch nach Begriff und Ableitung grundverschieden. Es bedeutet zunächst Karre, Fuhrwerk, dann Gepäck, Tross; vgl. I, V. 7575. 8361. 9524 (es steht an diesen Stellen stets als Neutrum, haer carijn), ferner Kil. unter karrijne (carrus, currus).

V. 956 graciloes, wehl gleich gracieloes, gnadenlos — vereteeft scheint gleich verstijft, obduratus. — 957 beeft von beffen, gannire, latrare, illudere (Kil.), prov. hd. ebenfalls bäffen; belfen, kläffen. — 958 moeden, im Sinne des mhd. muoten, irritare, hier gebraucht. — 960 reeft, vgl. V. 412 und 895.

V. 967 boghen, vgl. S. 340, Bem. zu V. 449. — 970 voestren, voesteren, voedsteren, engl. foster (Kil.), säugen, nähren, hegen.

V. 977 benet, benetten, benetzen. — 979 slaet zwike, Kil. swijk slaen, deficere. Vgl. auch L. Sp. III, Verkl. Woordenl. unter beswiken. — 980 hout, es ist huut, das ist uut, aus (ausstreiche, ausgehe) su lesen. — 981 verscheit, Frischheit. — 982 der unter seinen Koth untertaucht (vgl. Kil. unter duycken und slijc). — 983 Kil. kijcken, spectare. — 986 kryke, möglicherweise kruycke, cantharus, Krug, wahrscheinlicher jedoch kriecke, Kirsche, wie sonst peere, Birne, caf, Spreu u. s. w.

V. 1000 kiuen, kijuen, streiten, das hd. keifen.

V. 1002 mesleede, Missleitung. — 1007 reeden, bereiten. — 1010 Auspielung auf V. 982. — 1011 beraet, was baraet, franz. barat, auch in den übrigen roman. Sprachen und Dialekten. — 1013 weede, Kil. weyde, hd. Weide. — 1014 weldoen ist hier Wohlbefinden — breede, sich erbreitre, zulege.

V. 1023 hille, vgl. S. 284, Bem. zu V. 13809. — 1027 pille. Ob diess mit dem mhd. bile, Kampf (vgl. Muller, Mhd. Wb.), vielleicht auch Folter (vgl. Schmeller, Bayer. Wb. unter beiln) zusammenhängt, oder nichts weiter ist als das altfranz. pille, Beute (vgl. Roquefort, Gl.), wage ich nicht zu bestimmen.

V. 1035 andraghen, in der Bedeutung von arrogare, ad se attinere velle, vgl. Kil. — 1037 vaghen, hd. fegen (vgl. Kil.) — 1040 ghesmeert, smeeren, hd. schmieren, im Sinne von salben, heilen?

V. 1043 Wan en ist als ein Wort zu lesen. — qamen ist Druckfehler statt quamen der HS. — auontueren, fortuna im eigentlichen Sinne des Wortes. — 1046 ghebueren, die Worte sulc lot sind, scheint es, als Plural zu nehmen. — 1047 ketene, auch im hd. Kette, Weberzettel (vgl. Kil. kette und scheer-

draed). — 1051 den kerstinhede; den oben von mir als Schreibfehler behandelt. Vgl. jedoch die Bem. auf S. 888 zu V. 197.

V. 1059 souccers, das im Mnl. ganz eingebürgerte franz. secours, lat. succursus (vgl. I, V. 5519. 6221. 7251 und 7274. 7362 u. s. w.). — spaende, vgl. oben S. 305, die Bemerk. zu V. 279. — 1064 onderwiet, von wien, wyen, wijen, weihen; der Sinn ist wohl vorausweiht, vorausbestimmt.

V. 1084 Dan steht für Dat en. — 1085 Ich übersetze: (quodsi) sit verum perceptum.

V. 1097 coort, das mlat. curtis (vgl. auch Kil. unter koert). — 1098 scheint een ghenomen für in ghenomen zu stehen. — 1104 achter dromen, zurückweichen, drängen, vgl. I, V. 573.

V. 1106 verkent, d. i. erkennt. — 1109 abelheit, Tauglichkeit, aus abel, franz. habil, lat. habilis gebildet. — 1110 und 1111 den val — van den lode, d. h. wohl das darangesetzte von dem dazu erforderlichen Blei. Das auf die Töpferwaare verwendete Blei wäre verloren. — 1115 stal, Stand, vgl. oben S. 388, Bem. zu V. 162.

V. 1119 ghesocht, von soeken, suchen, und 1120 vulbrocht sind unreine Reime gegenüber den nachff. in acht. — 1123 ghehacht, von haecken, vgl. die Bem. zu V. 646, festgehalten, sich zu eigen gemacht. — 1125 weerde, defenderet, vetaret. — 1126 verpacht, nicht von verpachten, locare, sondern von verpochen, protelare (vgl. Kil.); ebenfalls unreines Reimwort. — 1129 dracht, drachten, trachten, hd. betrachten (vgl. Kil.).

V. 1135 Alsot, richtiger stünde Alsoet, d. i. Also het. — 1140 besich, beschäftigt, occupatus (KIL. besigh). — ghespinne wohl einfach Gespinnst, Auseinandersetzung, Entwicklung.

V. 1146 wird zu übersetzen sein: alle Dinge das ihre empfangen. — 1150 Jan Belet, Johannes Beleth, wahrscheinlich Franzose von Geburt, lehrte Theologie an der Universität zu Paris um 1160, war um 1180 an der Kirche in Amiens (vgl. Oudin, Commentar. Tom. II, S. 1589 und Histoire litt. de la France, Tome XIV, S. 218, wo die über ihn und seine zum Theil noch ungedruckten Schriften vorhandenen Notizen am

vollständigsten zusammengestellt sind) 1). Das Werk, auf welches der Dichter sich hier beruft, ist von Corn. Laurimanus, aus Utrecht, 1533, in Antwerpen herausgegeben und in der mir vorliegenden Ausgabe dem Rationale divinorum officiorum a — Guil. Durando — concinnatum. Antverpiae, 1570, 8. unter dem Titel: Rationale divinorum officiorum, Johanne Beletho, Theologo Párisiensi, opus annis abhinc fere quadringentis conscriptum ac nunc demum in lucem editum 2) beigedruckt. — 1154 ontfaen ist schon oben im Reime vorgekommen. Sollte hier ingaen zu lesen sein?

V. 1164 und 1165 Darum wird er in die Sünden Hohn weisend? d. h. darum bringt er die Sünden in Schaude?

V. 1171 Dan ten ist falsch in der HS. Es muss Van den oder Huten (d. h. Uut den) gelesen werden. — 1179 Wahrscheinlich war die verlorne Reimzeile mit dieser etwas vereinzelt dastehenden in Verbindung.

V. 1185 Hoe dat, s. v. a. H. d. het, obgleich es. — 1186

<sup>1)</sup> Die Angabe bei Grässe, Litterärgesch. II, 2, 1, 8. 436, dass Oudin a. a. O. Beleths Leben unrichtig auf 1328 heruntergerückt, ist falsch. Vielmehr erklärt Oudin gerade dort ausdrücklich: "in ed. supplem. de Scriptorib. eccles. ad ann. 1828, S. 589 male collocavimus" und berichtigt seinen Irrthum.

<sup>2)</sup> Ich setze die Stelle, die hier gemeint ist, zum besseren Verständniss dieser und der fernerfolg. Verse bis 1312 wörtlich hieher. Sie lautet in cap. 1. Tametsi quidem rerum universitatem Deus, ad nostrum maxime commodum, ex nihilo creaverit, ut hinc merito et sic vocetur omnium dominus iuxta illud: Domini est terra et plenitudo ejus, ab illa tamen universitate quaedam sibi specialiter retinuit. Quemadmodum enim illa in quatuor partes secari potest: ita hic a qualibet parte aliquid sibi proprie vendicavit. A locis loca veneranda: a temporibus, dies festos: a rebus decimas, primitias, oblationes et si quae sunt alia, quae donari solent: a person is denique, quas velut sibi dicatas habet, ut sunt ministri altaris, monachi et moniales. Es wird nun in cap. II de loco, cap. III-XI de temporibus, d. h. den Feiertagen und Festen, cap. XII - XIV de personis, cap. XV de rebus gehandelt, während der Rest des Buches von XVI bis CLXIV dem officium ecclesiasticum durch das ganze Jahr gewidmet ist. Doch ist auch aus den ersten XV Capiteln nur Einiges von dem Dichter benützt und dieses mit selbständigen Zusätzen versehen.

maket, ebenso für m. het. — 1187 vierne, von vieren, hier absolut feriari. — 1190 antieren, treiben, hantieren, im Mnl. nicht selten in den Begriff des franz. hanter, engl. haunt, überschlagend.

V. 1196 solace (vgl. S. 3, V. 50), altfranz. solas, lat. solatium. — 1197 visieren, wiederholt sich in 1202. Vielleicht ist hier usieren, s. v. a. useren, zu lesen, wie später maintenieren st. mainteneren steht. — 1200 peysteren, altfranz. pestre, paistre, lat. pascere (vgl. Kil. und Roquef. Gl.). — aysieren, altfranz. aaisier. Über die, bekanntlich sehr unsiehere Herkunft dieses Wortes vgl. Diez, Etymolog. Wb. unter agio. — 1201 thoren, toren, Zorn, Verdruss, Schaden; vgl. I, V. 5029. 5271 und öfter, auch Huydec. zu Mel. St. II, 370.

V. 1210 und 1211 Die spieghele van zonden, vgl. S. 408, Anm. 5. Die Stelle, die der Dichter im Auge hat, ist V. 1700—1743. — 1214 exedo, so die HS. statt exodo. — 1215 Oec, bescrift Ysaye den val. Es sind wohl V. 11—14 u. 22 des cap. 5, und V. 12 des cap. 56 im Propheten Jesais (nach der luther. Bibelübers.) gemeint.

V. 1280 brand, Schwert. Vgl. Gramm, D. Wb. 2. Bedeutung, auch oben S. 282 su V. 18515.

V. 1238 reyson ist in seinem eigentlichen, auch im Mid. tiblichen Sinne hier genommen, midiare. — 1239 ist peisen zu lesen, was gleich ist mit peinsen. Dieses ist nicht sowohl cogitatum als molimen, Anschlag, Unternehmen. Vgl. auch L. Sp. III, S. 35, V. 85, wo die Lesart peysinghe nicht unbedingt zu verwerfen ist. Übrigens sind sowohl peisen als das vorhergehende reysen keine richtigen Reime auf die übrigen. Statt peisen könnte auch pesen, Fesseln zu lesen sein. Aber reysen muss gleichwohl bleiben. — 1240 aes, vgl. S. 248 zu V. 3416. — 1241 zinghen lesen sind entweder zwei Zeitwörter und durch Kommà zu unterscheiden, oder steht lesen für lessen, lectiones. — 1244 verteesen, von teesen, carpere, vellicare (Kill.) — 1245 krieken, dem Sinne nach scheint es dasselbe zu sein, was kroeghen, cauponari (d. h. saufen), vgl. Kill. unter diesem Worte und unter kroegh und kruycke (hd.

Krug, wovon sich etwa das Wort krügeln bilden liesse). — 1247 roucken wiederholt sich hier im Reim. Doch wüsste ich weder hier noch oben ein anderes Reimwort vorzuschlagen.

V. 1250 Die betreffende Stelle findet sich beiläufig von 2529 bis 2661 a. a. O. — 1252 Doe dat, das letzte Wort ist überflüssig. — 1257 tyen ist hier gleich tiende, decimae. — 1258 refuus, das franz. refus. — 1260 exedo wie in V. 1214 st. exodo.

V. 1270 verwieden, von wieden, Kil. purgare, runcare segetem, jäten. Es ist an das Evangelium Matthäi 13, 30 dabei gedacht. — 1273 gherochte ist ohne Zweifel dasselbe, was gherucht, vgl. die Bem. zu V. 155.

V. 1275 so ist nicht richtig. Es wird hi zu ändern sein. — 1279 hille wiederholt sich 1285 im Reime. — 1282 ghequille, was ghequel. — 1286 ghescille, Kil. gheschil, differentia, controversia (vgl. die Bem. zu V. 142).

V. 1295 verdouen möchte von doven, dooven, insanire bei Kil. abzuleiten sein? verwirren, irre führen. — 1296 Die Bedeutung von vouden und vervouden an dieser Stelle ist mir nicht klar. — 1299 houen, hd. hofen, im Sinne von hausen und hofen, bei sich aufnehmen, bewirthen, pflegen (vgl. Kil.).

V. 1807 Die Auflösung in onmare ist sprachrichtig. Doch findet sich n dem m in der HS. häufig assimiliert. — 1810 Vielleicht stünde das Komma hinter scare richtiger nach Gherekent im folgenden Verse. Vrye laten, Freigewordene, freie Ansässige. Der Ausdruck scheint mit Absicht gewählt. Es sollen die von der Welt, der Sünde frei gewordenen damit bezeichnet werden. — 1312 saten, sate ist Sitz.

Mit dem V. 1313 beginnt nach dem Muster des Waphens Martijn der dritte Rogier. — 1323 verdreuen. — 1324 vp richten sind beide als Intransitive gebraucht. — 1325 vichten, dem Reim zu lieb; denn unmittelbar darauf folgt vechten.

V. 1334 vermane, Plural, oder Sing. Femin., vgl. oben V. 671 und 893. — 1338 myen, en ist Negation. — tane, Kil. hat tuenen und tanden; beide sind gleichbedeutend.

V. 1343 vergheit des Reims wegen gebrauchte Form von vergheten, wie unten 1348 vulmeit von vulmeten.

V. 1854 groot ist als Adjectiv zu verstehen. — 1358 ghevryet, der Sinn ist befriedigt; zufriedengestellt, beruhigt, vgl.
V. 1422, besonders aber V. 1528. — 1360 ombescroet, das m
ist durch Assimilation herbeigeführt. — 1364 bloot, Kil. bloode, i
hd. blöde.

V. 1369 ouer scheint für of haer zu stehen. — 1377 Erscheint als müssiger Zusatz.

V. 1379 Die Stelle ist in Lib. IV, Dist. 29 des lateinischen Textes, in der Übersetzung oben II, S. 608, V. 231—234 enthalten. — 1384 wanconst, vgl. oben S. 343 zu V. 816.

V. 1392 verstiuen wird, nach Beispielen bei Kil. auch im Sinne von corroborare gebraucht. — 1401 die, übersehener Druckfebler statt di.

V. 1414 romen, was roemen, gloriari.

V. 1421 lemmer, lammer, Kil. impedimentum. — 1422 ghevryen, vgl. Bem. zu V. 1358.

V. 1438 scuere, von scoren (vgl. V. 1208), hier unterbrechen, aufgeben. — 1440 begoomen, was goomen, curare. — 1441 betoomen, bezäumen, in Ordnung halten (vgl. V. 814).

V. 1445 gheprent, eingeprägt, ausgedrückt, impressus, von prenten, printen, altfranz. preindre, lat. premere, gleich imprenten, empreindre, imprimere. Vgl. Kil. und L. Sp. Verkl. Woordenl. unter prenten, printen. — 1450 bekeeren, dem hd. vorkehren entsprechend. — 1451 hent gleich ent, enten, inten, inserere, inoculare (Kil.). In allem, was ist, pfropft sich die Natur ein. — 1452 omme went, dasselbe was 1455 ommeloep. — 1453 staet, Subst. status.

V. 1464 ghestel, Veranstaltung, Einrichtung (vgl. V. 833 und 1555). — 1465 hel für el.

V. 1470 dynersche ghijsen, beide zunächst dem franz. (divers und guise) nachgebildet; divers, zugleich wie im altfranz. mehr im Sinne von widersfreitend gebraucht. — 1471 Den, Druckfehler; lies Deen. — 1473 grijsen, grynsen, hd. grinsen (vgl. Kil.). Der eine aus Freude, der andere aus Verdruss? — 1474 preden sind prata, Wiesen (an praedia als Stamm ist

nicht zu denken). — 1476 bijse, boreas (KIL.). — 1477 verbeden, erwarten, von beijden, mhd. beiten.

V. 1491 Ontnauwen, hier im Sinne von zu enge werden gebraucht, also, wenn nicht verdorben, wie onthouden in der Bedeutung von behouden. — wijnket, Kil. wincket, wiket, portula, die "enge Pforte." — den cleenen, parvulis, im neutestamentlichen Sinne.

V. 1505 houen kann Höfen, aber auch Ofen bedeuten, und das letztere dürfte das richtige sein.

V. 1508 betomen. Es ist becomen zu lesen, mnl. für kommen, ausfallen gebraucht (vgl. Kil.). — 1518 ghebiet, vgl. die Bem. zu V. 563.

V. 1521 Nach in ist Komma zu ergänzen. — 1522 Sodaen u. s. w., d. h. So gethan, so scheint der deine. Das Komma nach scijnt ist überflüssig. — 1524 Onder haspt. Es ist der Plural st. des Singular gesetzt. Vgl. auch V. 866. — 1526 bekin, Subst. s. v. a. bekinne, Erkennen, Erkenntniss. — 1528 bevryet, vgl. die Bem. zu V. 1358.

V. 1536 porringhe, von porren, incitamentum. — 1537 wert so bezieht sich auf natuere. Richtiger stünde wohl wert hi. — 1540 ghescoren, hier von scheeren abzuleiten (vgl. V. 47), s. v. a. beschaffen. — 1542 puust, puyste, tuber, Kii... — heeft ghezworen, lies eist ghezworen? ist geschworen, geschwollen, wie im hd. von sweeren, schwären. — 1345 zeer, mhd. ebenfalls sêr, Wunde, Leid.

V. 1555 spant, hier von spannen, spannen? oder spanen, gewöhnen? — ghestel, vgl. V. 833 und 1464. — 1557 ontspienen, vgl. S. 305 zu V. 279.

V. 1562 hem behoeder, ihm, dem Behüter (oder Comparat. von behoet?). — 1565 hoeder ist dem Zusammenhange nach nothwendig: linker. — 1566—1571 Ob diese Amplification von Matthäus 20, 20—23 dem Dichter angehört, oder ob er sie sonst woher entlehnt, weiss ich nicht zu sagen. Ich möchte vermuthen, sie sei bloss durch die Nothwendigkeit des Reimes herbeigeführt. — spoeder, von spoeten, Förderer. — loeder ist

wohl nichts anders als das mhd. ebenso gebrauchte luoder, Köder, esca.

V. 1578 lässt verschiedene Deutungen zu. Aber keine ist ganz befriedigend. — 1581 cry, vgl. V. 787. — 1584 Teeers steht für Des seers.

V. 1595 queeken, alere, nutrire (KIL.), hd. erquicken. — 1597 dinnen, KIL. dunnen, hd. dünnen, dünn werden.

V. 1601 zant, Sanctus, vgl. I, 582. 1047. 1340. — 1603 dins, d. i. dit en es. — 1610 queeren, vgl. Bem. zu V. 244.

V. 1619 als dromen, wie Träumen. — 1620 II contrare, zwei Gegensätze. — 1621 Danne, alsdann? oder s. v. a. Dat hem?

V. 1640 vlot, was vloet, vloed, fluctus, flumen. — 1643 treckende liest die HS. Es kann aber nur das Imperfectum, nicht das Particip hier stehen. Aber sein Wille zog das Loos u. s. w. — 1644 trabot, rabot, nach Kil.. Riegel, Hinderniss. — 1647 verscot, s. v. a. voer-, veurschot, Vorschoss, Vorschuss (vgl. Kil.. unter veurschieten).

V. 1659 verblode, verblooten, denudare (Kill) entblössen; doch möchte hier eher verblöden, sich blöde machen darunter zu verstehen sein. — 1661 gheprint, genommen, aufgenommen, von prinden, prenden, franz. prendre, lat. prehendere. Vgl. u. a. L. Sp. Verkl. Woordenl. unter prant.

V. 1674 dat rechte strijke, dass das Recht fortgehe. Vgl. u. a. I, S. XLIV, 20, 1, a (Hier beghinnen de pausen op XIII ende strijken voort tote Kaerle). — 1675 dijke, dijck, nicht agger, sondern stagnum, Teich, welche Bedeutung dem Worte ebenfalls zukommt.

V. 1678 sconfiert, altfranz. desconfire, lat. disconficere, vgl. I, Bem. zu V. 1601. — 1681 ghescrame, vgl. die Bem. zu V. 751. — 1683 undeutlich ausgedrückt. — 1685 slecht, slicht, simplex, schlicht. — 1686 lecht, 1687 lucht, ein und dasselbe.

V. 1701 On Druckfehler statt Om.

V. 1703 sondi ebenfalls verdrückt statt soudi. — 1709 veste, vesten, figere, sich festen, anhängen, an einen machen (vgl. II, S. 4, V. 87).

V. 1718 begroet, dasselbe was groet in 1797. Begrüssen,

grüssen im Sinne von einladen. — 1719 wroet, vgl. V. 478. — 1727 voet, voeden, alere, fovere.

V. 1731 veert, vert crepitus ventris. — 1733 torsioen, vgl. oben 8. 321, Bem. zu V. 1254 <sup>1</sup>). — 1734 moeyheden, moy, ornatus, elegans. — 1737 heert. Vgl. darüber die Bem. zu V. 1830 und 1831. — 1738 overden für hoverden.

V. 1748 hetet für etet, isst (trocken die Schnitte). — 1753 gansser, Comparativ; gans, ganz, integer (Kil. gants).

V. 1758 So nimmt er dessen (bloss) nach dem Durste etwas. — 1760 ff. Der Sinn scheint, soferne die Stelle unverdorben: und sähe (auch) wo sein Rostbraten (roost, assum, caro tosta, Kil.) briete, hiesse starke Sauce machen von weissem Ingwer, ghinghebeere, ghenghber, franz. gingembre, lat. zingiber (schon des Beisatzes witten wegen nicht etwa gheneuer juniperus, vgl. auch Niwe Doctr. bei Blommaert, III, S. 89, V. 1260). — 1764 ff. enthalten die Antwort auf V. 1763. Den, d. h. Welchem durch Speisung die Ruhe entflieht, Erfülltheit, Überfüllung, that ihm Schaden, Missbehagen.

V. 1777 te werke lede; leden, leyden, ducere. — 1779 ter neder, d. i. daer neder, darnieder.

V. 1783 anevaert, von anevaerden, aenveerden aggredi, arripere; sonst läge die Versuchung anevaet zu lesen nahe. — 1786 deere, d. i. die eere. — 1790 trocke ist verdorben, der Schreiber wusste nicht recht, wo er daran war, daher auch die Correctur. Es ist droeghe, drooghe, drooghe-cruut oder -kruyt, Drogue, pharmacon, aroma zu lesen (vgl. Kil. droogherije). — wiet, ausjätet, pflückt? Vgl. die Bemerkung zu V. 1270. — 1791 kann nicht richtig sein, das Korn erkiesen vor dem Sauren ist kein Missgriff. Es wird Tsuere kiest voert graen zu lesen sein.

V. 1804 tacken, arripere. Oben (902) ghetaken, vgl. S. 373, Bem. zu V. 150.

<sup>1)</sup> Beiläufig mag hier bemerkt werden, dass das bei Huydec. Mel. St. II, S. 547 zu V. 1304 ebenfalls aus Jan de Weert angeführte und als loop (cursus ventris) erklärte Wort corsioen gar nicht vorhanden, sondern, wie aus Blommaert, III, S. 90, V. 1379 erhellt, torsioen, wie hier, zu lesen ist.

V. 1813 raten, rate, honighrate (vgl. Reinaert V. 568) favus. — 1824 queert, vgl. die Bem. zu V. 244.

V. 1825 gheprent, hier von prenten, eindrücken, einprägen, vgl. die Bem. zu V. 1445. — 1830 heert, 1831 bet heert. Dieses schon oben V. 30 und 1787 vorgekommene Wort und die Wiederholung wenigstens derselben Wortform unmittelbar nach einander hier im Reime scheinen mir einiger erläuternden Bemerkungen zu bedürfen. herden, Kil. herdden bedeutet zunächst härten, hart werden, daher ausdauern, ertragen, erdulden, ferner etwas über sich gewinnen, beharrlich treiben, treiben überhaupt, endlich auch wohl noch auf etwas halten, ausgehen, sein Absehen haben. In der dem Grundbegriffe am nächsten liegenden Bedeutung von erdulden kann nun heert sowohl in V. 1830 als 1831, nur nicht füglich in beiden zugleich (vgl. unten), genommen werden. Am natürlichsten ist es jedoch, wie ich glaube, in 1830 so zu erklären. Der Sinn ist beiläufig: mit Recht erduldet die Seele (die) Rache, Strafe, von der sie fortan betroffen, gepeinigt wird. Vgl. als Beispiel für diese Erklärung Sp. H. IV, S. 90, V. 28. Hoffm. v. Fallersl. H. B. V, S. 122, Bem. zu V. 1689 und 1760. L. Sp., I, cap. 18 (S. 50), V. 70. Für die weiter abgeleitete Bedeutung von über sich gewinnen u. s. w. treiben, welche in V. 1737 zu Tage tritt, vgl. ebenfalls Sp. H. II, S. 424, V. 18, III, S. 81, V. 38 und S. 227, V. 41. JAN VAN HEBLU Rymkr. (uitg. van Willems), II, V. 7119, auch HUYDEC. zu Mel. St. II, S. 456, V. 24 (Bem. zu gheheerde). Ein Beispiel für die Auslegung im Sinne von sein Absehen haben auf etwas, wie das Wort in V. 30 zu nehmen sein wird, steht mir allerdings nicht zu Gebot, allein dieselbe scheint mir sowohl aus dem Begriffe des Wortes als aus dem Zusammenhange vollkommen natürlich hervorzugehen und darum wohl auch zulässig. Wie nun aber bereits angedeutet worden, kann heert in 1831 mit dem unmittelbar vorhergehenden gleichlautenden Reimworte nicht zugleich eine und dieselbe Grundbedeutung haben, und es ist ebendeshalb hier noch die weitere Frage zu beantworten, wie lässt sich dieser zweite, von dem ersten verschiedene Ausdruck erklären? Mit

voller Sicherheit möchte ich darüber nicht entscheiden. Am nächsten liegt jedoch, meiner Ansicht nach, das bei Kil. vorkommende haeren, frigore aut calore nimio torrere vel urere (vgl. auch verhaeren bei ebendemselben), was genau die mittelalterliche Vorstellung von der Höllenpein bezeichnen würde. In zweiter Linie könnte an heeren (hd. verheeren), im Sinne von heimsuchen, misshandeln, verderben u. s. w. gedacht werden. Möglich endlich allerdings auch, dass das Wort verschrieben und bet heert, ontheert, d. i. ontsert, verteert oder etwas dergleichen zu lesen ist.

V. 1886 baert, baeren, hd. offen-baren. — 1888 coringhe, gewöhnlich bekoringhe, was temptacie, von coren, keuren, vgl. L. Sp. III, Verkl. Woordenl. unter diesem Worte. — 1848 lijden, hier transire.

V. 1850 bewerden, bevreden, befrieden. — 1853 querden von queeren, vgl. die Bem. zu V. 244. — 1855 verseueren, scueren, schweren, nitidum facere, hd. scheuern. — 1856 scerden, Schreiten, Verbum, oder Schritten, Subst. — 1857 onterden, s. v. a. ontterden; terden, treden, treten; ontterden, enttreten.

V. 1862 benijde, beneide, d. h. anfeinde. — 1864 Vor ducht, so die HS., lies Van ducht, Furcht, d. h. die Furcht dessen, der angefeindet wird? Oder sollte drust, druust, violentia, zu lesen sein? — 1865 ghezwelle, Aufgeblasenheit, von swellen, schwellen.

## Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen.

(III, S. 83—93.)

Die hier abgedruckte strophische Bearbeitung der zuerst (unbrauchbar) von Marin 1), sodann von Barbasan und Meon 2) herausgegebenen Ordéne de Chevalerie, eines bekannten französischen Lehrgedichts aus dem XIII. Jahrhundert, ist bereits auch von Willems 3) nach einer Papierhandschrift des XV. Jahrhunderts aus der Hulthemschen Sammlung der k. Bibliothek zu Brüssel veröffentlicht.

Ich darf, was das Nähere über das Original selbst, so wie den Inhalt unserer Dichtung betrifft, den Leser zunächst wohl auf die der genannten Ausgabe von Barbaran und Meon vorangehende Einleitung 4) und die dem Texte beigegebenen Erläuterungen 5) verweisen, ebenso auf die von Amaury Duval in der Histoire littéraire de la France darüber enthaltenen Abhandlungen 6), endlich, was Original und Bearbeitung zugleich

<sup>1)</sup> Histoire de Saladin. Paris, 1758. 12. S. 455-483. - 2) Fabliaux et Contes des Poétes françois des XI, XII, XIII, XIV et XV. siècles etc. publ. par Barbazan, nouv. éd. par M. Méon. Paris, 1808. 8. Tome I, S. 1-79. Ebendaselbst (S. 79-82) ist auch ein Bruchstück der Ersählung in Prosa abgedruckt, die aber auf die Bearbeitung von kelnem Einfluss gewesen. — 3) Belgisch Kuseum, zesde Deel. Gent. 1842, S. 94 -- 104. -- 4) Tome I, S. VIII, 2. -- 5) Auch Legrand d'Aussy fligt dem in seinen Fabliaux et Contes etc. troisième ed. Paris, 1829. Tome I, S. 208 mitgetheilten Auszuge aus dem Gedichte neben sprachlichen zugleich sachliche, namentlich geschichtliche Erläuterungen bei. — 6) Tome XVI, S. 220 und XVIII, S. 752 -760. Mit Recht macht der Verfasser in dem letzten Bande auf den Irrthum aufmerksam, der ihm in Tome XVI begegnete, und auch von Barbazan und Méon, Legrand d'Aussy und anderen getheilt wird, dass Hugo von Tiberias, oder Tabaria, wie der 'Name im Mittelalter lautet, der Verfasser des Gedichtes sel. Dieser

anbelangt, auf das oft angeführte Werk von Jonomblort 1) und auf Hoffmann v. Fallersleben, Horae belgicae 2).

HEINE VAN AREN, der sich dem Leser am Schlusse unserer niederländischen Bearbeitung als den Verfasser derselben vorstellt, ist der uns bereits näher bekannte Übersetzer des Romans der Rose <sup>3</sup>). Auch seiner vorliegenden Arbeit gebührt das Verdienst einer gefälligen und fliessenden Darstellung, welche der schlichten und anmuthigen Erzählungsweise des Originals vollkommen entspricht.

Weniger günstig möchte über die Behandlung der Erzählung selbst zu urtheilen sein, welche, wie sich nachher zeigen wird 4), von dem Dichter, wahrscheinlich in Folge seiner schon oben hervorgehobenen mangelhaften Kenntniss der Sprache

ist vielmehr bis jetzt nicht bekannt. Würde im Originale die Ersählung im Ganzen so anekdotenmässig abgerundet und gleichsam herausgeschält erscheinen, wie diess in der Übertragung der Fall ist, so möchte überhaupt mit Recht zu zweiseln sein, ob der Verfasser jenseit des Meeres zu suchen sei. Aber gerade die Schlussbeisätze des franz. Gedichtes, welche demselben mehr das Aussehen eines geschichtlichen Berichtes verleihen, begegnen einigermassen jenem Zweifel. Sucht man jenseit des Meeres, so wäre vielleicht an Philipp von Navarra zu denken. Vgl. Assises de Jérusalem, ed. Beugnot, Paris, 1841, fol. Tom. I, S. 475, Anm. a. — Auch Grässe, Litterärgesch. II, 2, S. 1088 handelt von dem Originale. Über dieses vgl. ferner noch Liebrecht, Dunlops Gesch. der Prosadichtungen u. s. w. Aus dem Englischen, S. 487, Anm. 285 und S. 510, Anm. 451. Diesen Stellen zufolge findet sich die Geschichte Hugo's von Tabaria auch in dem im Jahre 1311 von Bosone oder Busone da Gubbio geschriebenen Romane: Fortunatus Siculus ossia L'aventuroso Ciciliano (per la prima volta pubblicato da G. F. Nott. Firenze, 1832) I, III, cap. 13.

<sup>1)</sup> Gesch. der mnnl. Dichtk. III, S. 322. — 2) Zweite Ausg. Hannover. 1857. I, S. 103 und 104, §. 463 und 464. An der letzten Stelle ist auch der späteren, in einem um 1480 zu Oudenaerde erschienenen Abdrucke erhaltenen Bearbeitung gedacht, wovon Puy, de Montbrun, Recherches bibliographiques, Leide, 1836, S. 2, II, eine Beschreibung gibt und Serrure einen Abdruck in den für die Mitglieder der Maetschappij der Vlaemsche Bibliophilen allein bestimmten Werken besorgt hat. — 3) Vgl. oben S. 229 ff. — 4) Vgl. die Bemm. zu V. 60, 185—192 und 253—248.

des Originals, in einem wesentlichen Puncte völlig unrichtig aufgefasst ist.

Aus der mit den nachfolgenden Bemerkungen verbundenen Vergleichung des bei Willems mitgetheilten Textes der Brüsseler HS. und der beigesetzten entsprechenden Verszahlen des französischen Originals wird der Leser ersehen, dass die Strophen der Comburger HS. nicht in der gehörigen Ordnung stehen. Während nämlich die Reihenfolge von V. 1—128, so wie von 201 an bis zum Schlusse in beiden HSS. gleich ist und mit dem Originale übereinstimmt, ist das Verhältniss der Strophen in der Comburger HS. zu der richtigen Anordnung in der Brüsseler folgendes: V. 153—160, 129—136, 161—168, 145—152, 169—176, 177—184, 137—144, 193—200, 185—192. Dagegen wird sich im Übrigen aus der nachfolgenden Vergleichung beinahe der durchgängige Vorzug ergeben, den die Lesarten der Comburger vor der Brüsseler HS. verdienen.

Überschrift der Brüsseler HS. Dit is van her Hugen van Tyberien, hoe hi den coninc Saladijn ridder maecte, doen hem die coninc ghevanghen hadde in sijn lant.

(C und Br. 1—8. O. 1—13). — V. 1 Het es goet — vroeden leren. — 2 Want mer alle wijsheit. — 3 ter vroetheit wilt keren. — 5 aen dese grote heren. — 6 dinghen doen, die (doendat in C falsch abgedruckt statt doen dat) h. mestaet. — 7 En es haer bate niet noch haer ere. — 8 En es niemant wijs in. — Die Verse 5—8 treten dem im O. aus Salomo's Sprichwörtern angeführten Satze sehr entschieden entgegen.

(C und Br. 9-16. O. 17-20, 14-16, im O. den Übergang zum Folgenden bildend, sind weggelassen.) — V. 9 Eens was een c. — 10 heidenesse een rike s. — 11 fehlt in Br. und ist, der Anm. zufolge, bei Willems aus C ergänzt. — 12 noyt. — 13 Wide e. side was dlant al sijn. — 14 Ende alle tvolc was hem. — 16 doecht.

(C und Br. 17—24. O. 21—35 enthält zugleich V. 25—32 der HS. C, so dass sie nicht gleichmässig in der Übersetzung

aufgehen, welche überhaupt ziemlich abweicht.) — 17 dier tijt dat die. — 18 Dus r. i. sinen. — 19 gheviel dat kerstene volc. — 20 In heidenesse met scaren. — 21 Op e. d. men te stride ghinc. Diese Lesart ist zwar verständlicher als in strijde vinc in C. Allein ghinc ist unmittelbar vorher im Reime gestanden und daher nicht zulässig. Ich möchte beide Texte hier mit einander verschmelzen und lesen:

#### Vp eenen dach men te strijde vinc

(Einstmals man zu, zum Streite griff, kam). Über die Anwendbarkeit des Wortes vinc, vaen in diesem Sinne vgl. L. Sp. Verkl. Woordenl. unter "vaen, intr., gevolgd door te met den dat." (aus B. II, cap. 36, v. 2051) namentlich das dort angeführte Beispiel: te penitencie vaen, zur Busse greifen, Busse thun. — 22 goede ridders. — 23 Dat den kerstenen qualec verghinc. Letzteres Wort ist richtig. Das einfache ghinc in C verstösst gegen das bekannte Reimgesetz. — 24 God en woudse niet bewaren.

(C 25-32. Br. 25-31. O. s. die vorhergehenden Verse.) — 25 E. ridder h. Huge v. Taberien. Über Hugo von Tiberias vgl. Assises de Jérusalem, par G. Thaumas de la Thaumassière, Paris, 1690. fol. Lignages deça mer. cap. VII. (S. 226) und Notes et Observations (S. 276), Généalogie des Seigneurs de Tabarie ou de Tiberiade; ferner Buchon, Recherches hist. sur la principauté française de Morée. Paris. 1845. Tome II, Recueil de diplomes, S. 496 ff. Der Streit, der in der vorigen Strophe erwähnt wird, ist ohne Zweifel die unglückliche Schlacht von Tiberias oder Hittin, Samstag den 5. Juli 1187. Der Gefangene müsste in diesem Falle der Enkel des ersten lateinischchristlichen Beherrschers von Tiberias, Hugo, Burggraf von S. Omer, gewesen sein, dem Balduin I. diese Herrschaft zugleich mit dem Fürstenthum Galiläs verlieh. Seine Tochter Eschiva, welche Tabaria erbte, hatte von ihrem ersten Gemahl, Wilhelm von Bures (ihr zweiter war der bei der Schlacht von Hittin entkommene Graf von Tripolis), vier Söhne, von denem der älteste Hugo von Tabaria hiess. Nach dem Zeugniss von

BERNARD LE TRESORIER 1) waren alle vier wirklich damals Ritter und mit dem König im Heere vor Hittin. Da indessen keiner der Brüder unter den von Saladin gefangenen Kriegern genannt wird, so vermuthen LEGRAND D'Aussy und Andere, die Begebenheit habe sich, wenn und so weit überhaupt etwas Wahres daran sei, mit Humfried von Toron, dem Connetable von Jerusalem, zugetragen, der wirklich in der Schlacht gefangen wurde. Merkwürdigerweise findet sich bei WIL-KEN, Gesch. der Kreuzzüge, III, 2, 4, cap. V. S. 287 die Angabe, die Gräfin von Tripolis, welche Tiberias am Tage nach der Schlacht an Saladin übergeben musste, habe von diesem freien Abzug für sich und ihre Söhne nach Tripolis erhalten, und seie überdiess reichlich von ihm beschenkt worden. Allein von den Söhnen und den Geschenken vermochte ich weder in Radulf von Coggeshale 2), noch in Bohadin 3), auf die W. sich beruft, etwas zu entdecken. Auch der erwähnte BERNARD LE TRESORIER, der die Übergabe ebenfalls berichtet 4), weiss nichts davon. Wurde der junge Hugo von Tabaria bei Hittin wirklich gefangen, so wäre, bei der Bedeutung, die er nachher erlangte, dadurch immerhin noch ein Anlass vorhanden gewesen, ihm jenes Begegniss mit dem Sultan, ob Wahrheit oder Dichtung, beizulegen. — 26 Was daer ghevaen in den str. — 27 Ende doet bleven al s. partien. — 28 fehlt in Br. Über die Bedeutung des Wortes bevrijt vgl. die Bem. zu S. 449, V. 22. — 29 wie in C. — 30 waes sine te dier t. — 31 Soe sere en scaemde hem ridder nie. — 32 nu fehlt. V. 31 und 32 sind übrigens Zuthat der Bearbeitung. Das O. weiss nichts davon. (C 33-40. Br. 32-39. O. 35-50). — V. 33 Vore. —

84 gruete, maer hi seide dat hine s. — 36 En waer d. h. h. ge-

<sup>1)</sup> Continuation de Guillaume de Tyr in der sehr ungenauen, mit noch ungenauerer Übersetzung versehenen Ausgabe von Guizot, Collection des Mémoires (Tom. XIX.) S. 66. — 2) Radulphi, Coggeshalae abbatis, Chron. terrae sanctae, bei Martène et Durand ampliss. Coll. Tom. V. S. 558, §. 14. — 3) Bohadini vita et res gestae Sultani Saladini, ed. Schultens. Lugd. Batav. 1755, fol. S. 71. — 4) S. 90, a. a. O.

ven w. — 37 Cm, d. i. 100,000, (see moestet wesen). — 38 Fijnder bysante van roden g. — 39 H. Huge antwerde na d. — 40 Dat hem ongereet waren s. sc.

(C 41-48. Br. 40-47, O. umfasst in V. 51-74 sowohl diese als die beiden folgenden Strophen von 49-56 und 57-64 in untrennbarem Zusammenhange). — V. 41 alle m. l. — 42 al uten gr. — 43 mochte soe menegen b. — 44 ghefinieren, noch vsulke. Über fineren, ghef. vgl. S. 278 die Bem. zu 12475. — 45 antwerde te h. (hem fehlt). — 46 D. h. met siere trouwen voer st. Der Sinn ist hier und in C ohne Zweifel: dass er, der Gefangene, mit seiner Treue dafür stehen solle. — 47 H. gave h. voer die hant. — 48 Een iaer, op dat hise verghelden c.

(C 49-56. Br. 48-55. O. s. oben bei V. 41-48). — 49 Doen sprac die g. kersten man. — 50 Ay, here, soe moestic hier w. c. — 51 goets fehlt. V. 51 und 52 werden einsach zu übersetzen sein: dieweil ich nicht so viel Gut zusammenkriegen (auftreiben kann), das (Wat ist gleich Dat) mir helfen würde. — 53 wale comen. — 55 Bidt uwen. Ende fehlt. — 56 D. s. u. h. tuwer vr., hem te vr. in C wäre s. v. a. ihnen selbst, den Edeln, zum Nutzen, was zwar auch einen ganz guten Sinn gibt, aber doch etwas zu künstlich erscheint.

(C 57-64. Br. 56-63. O. s. oben V. 41-48). — V. 57 Want ghi s. vrome e. vroet. — 58 een fehlt. — 59 kerstene sijn uh. — 60 Het es wel r. d. ment d. u d., dat men in C ist gleich wat men zu verstehen. Im Übrigen ist diese Übersetzung nicht genügend. Die Worte des O.:

Et preudons n'escondira mie, Se rouvez à vo raenchon, Que il ne vous doinst un bel don

mussten treu wiedergegeben werden. Denn auf sie beruft sich nachher Hugo in geschickter Wendung, wodurch der befriedigende Schluss der Erzählung herbeigeführt wird. Es möge mir erlaubt sein, diesen Punct hier seinem ganzen Zusammenhange nach zu beleuchten. Das Original lässt den Sultan Saladin zu dem gefangenen Hugo, der das ihm auferlegte Lösegeld unerschwinglich findet, wörtlich sagen, Hugo sei

eine solche ritterliche Berühmtheit, dass jeder begüterte Ehrenmann (preudom), den er um eine Beihilfe angehe, ihm ein namhaftes Geschenk nicht abschlagen werde. Wie nun Saladin nach empfangenem Ritterschlage dem zu Beischaffung des Lösegeldes auf Ehrenwort entlassenen Hugo in heiterer Stimmung zum Abschiede aus freien Stücken verschiedene Gunstbezeugungen erweist (unser Dichter hat diese Stelle übergangen), so benützt der schlaue Ritter diesen Augenblick, um ihn an seine früheren Worte zu erinnern, indem er ihm erklärt, er kenne keinen höheren Ehrenmann als den Sultan Saladin selbst: und dieser fühlt sich dadurch genöthigt, dem Gefangenen nicht nur selbst eine anschnliche Beisteuer zu bewilligen, sondern sofort auch von seinen versammelten Grossen (als Ehrenmännern) jeden um ein Geschenk für Hugo zu bitten, so dass diesem nach Abzug des Lösegeldes noch eine hohe Summe übrig bleibt, womit er vergnügt seinen Abschied nimmt. — Indem nun unser Dichter die zuerst erwähnten Worte des Sultans völlig übersieht, oder wenigstens nicht gehörig hervorhebt, hat er damit auch die Möglichkeit, sich später auf dieselben zu berufen, abgeschnitten, und es ist somit der Schlusserzählung nicht nur ihre humoristische Spitze abgebrochen, sondern sie entbehrt auch der gehörigen Vermittlung. Diesen Mangel zu ersetzen sind nun zwei Stellen der Übertragung bestimmt; nemlich 237-240, welche unzweifelhaft unserem Dichter angehören, aber den nöthigen Ersatz sicherlich nicht gewähren; sodann 185-192. Doch auch diese Verse schweben derart in der Luft und sind an sich so unbehilflich dazwischen geschoben, dass sie mit Recht als eine spätere missglückte Zuthat zu betrachten sein werden. Offenbar lässt sich die ganze verfehlte Behandlung nur daraus erklären, dass der Bearbeiter bei seinem ungenügenden Verständniss der Sprache des Originals die Bedeutung der Stelle, worauf es eigentlich ankam, nicht klar genug ins Auge fasste. — Here, God loent um. — 62 Ic wille dan varen, G. gheue m. sp. — 63 Dat ic vergelden . mach mijn sc. — 64 Ende dese v. wel liden m. — Die Schlussverse von 61 an sind noch lebendiger als im O.

- (C 65-72. Br. 64-71. O. 75-82). V. 65 Doen leidene d. c. ongespaert. 66 Al te hant tere. 67 Ende seide, H. H. m. 68 Ridder, ic wille ridderscap bekinnen. 69 hebs langen t. begheert. 70 Wat ridderscap es d. m. versinnen. mi verzinnen in C ist durch ein Versehen im Druck unrichtig zu Einem Worte verbunden. 71 haren aert. 72 kerstene.
- (C 73-80. Br. 72-79. O. umfasst in 88-105 in untrennbarem Zusammenhang diese und die beiden ff. Strophen bis V. 96). V. 73 Her Hughe sprac: Here dit. 74 u te lerene. 75 aen u. 76 en eest u n. getes. Über ghetes vgl. die Bem. zu V. 255 auf 8. 874 f. 77 geen hoger. 78 ridderscap, des sijt ghewes. 79 Ic woude e. vr. sake. 80 Cledic mes (in C und Br.), fimus.
- (C 81—88. Br. 80—87). V. 81 Here het sijn die hoge saken. 82 E. daer toe al vol heilicheden. 83 ghire n. ane mocht geraken. 84 Gh. w. kersten bi verheuen. 85 Ende daer af soude sere laken; laeken, Kil. minuere und minui. 86 Mijn lof ende mijn ere i. alle st. 87 Huge. 88 Ridder, wat hulpt daeromme.
- (C 89 96. Br. 88 95). V. 89 Gh. segt daer of soude minderen sere. 90 Ul. e. uwe ere te gaen. 91 E. m. niet gh. h. geen onere. 92 Want i. h. u h. 93 Dies moetti nu in alle kere. 94 m. dienste st. 95 Soe salict d. gh. doen, here. 96 emmer fehlt, gedaen.
- (C 97—104. Br. 96—103. O. 106—114). V. 97 Doen dede h. H. 98 S. h. kimmen ende oec sijn b. Die Lesart 97 und 98 nach C scheint mir vorzuziehen. Das O. hat

Caviaus et barbe et le viaire Li fist apparillier mout bel. —

- 99 Ende dedene. 100 Daer hi scone gh. waert. 101 Hi seide: H. H. 102 in ware waert. Die Lesart in C verdient unbedingt den Vorzug. 103 gedaen. 104 Soe mach ict prisen, eest prisen.
- (C 105-112. Br. 104-109. O. 115-125). V. 105 Here, dit b. d. gh. nu i. baet. 106 W. horen, dat leeric u. Diese Lesart scheint besser als in C, das wiederholte here in C

ist überstüssig. — 107 oncousheit. — 108 und 109 sehlen; 108 (in C) seu, scheu, fremd. 109 (in C) osmoeden; der Sinn scheint: euch in Demuth verhaltet, euch demüthig mässigt. Sonst kann osmoede allerdings auch für hosmoede stehen, in welchem Falle der Sinn noch einfacher ist. Dann folgt 112 der HS. C und darauf:

Ende dat ghi alle [selke] dinghen haet, Ende leidt voert een rein leven nu.

- (C 113—120. Br. 110—117. O. 126—138). V. 113 herde. 114 Hi l. op. 115 Hi seide: H. H. m. m. des vr. 116 Wat dit bediet, d. u G. l. 117 setten macht e. m. 118 U. 119 Daer ghi ewelike op roedt. 120 Daer spant God den sinen cr.
- Nuwe linen cleeder witte. 122 Began hi d. c. te doene a. 123 Hi seide: H. H. w. b. ditte. 124 gheeft ons t. 125 gh. al sonder smitte. 126 Sult sijn als die witte swane. 127 Dat u geen oncuusheit besmitte. 128 Ende pijnt u in doechden te volstane. Die Schlussverse in C sind offenbar die ursprünglichen.
- (C 129—136. Br. 134—141. O. 149—180). V. 129 swerte c. h. den coninc a. doet. 130 waerom h. dede. C hat richtig im vorigen Verse dede und hier doet. Beide Worte sind in Br. zu umstellen. Auch die folgenden Verse in C sind einfacher. 131 Here d. gh. overmoedichede. 132 Sult altoes worpen. 133 van der erden a. u l. 134 Ghemaect sijn ende ghi ter erden weder moet. 135 Ootmoedich maect in den hemel st. 136 Den sinen, ende gheeft goeden sp.
- . (C 137—144. Br. 172—179. O. 228—246). V. 137 Ene huwe; die und was fehlen. 138 Sette hi opt hooft Saladine. In C stünde ebenfalls wohl richtiger etwa Setti statt Steldi. 139 Herè, nu en laet u n. 140 ghere w. hoverdich schinen. 141 Met gode es hoverde gevee. Ghèvee feindlich, verhasst; vee, odium, Kil. 142 worpse i. die h. pinen. 143 D. si eewelike i. doecht w. 144 helseen venine.

(C 145-152. Br. 150-157. O. 195-210). - V. 145

gulden. Die Lesart in C stimmt besser zum Rhythmus und zum O. qui doré sont tout environ. — 146 waerom hijt dede. Die beiden letzten Worte sind des Reims wegen unstatthaft. Die Lesart in C ist die richtige. Über spannen sporen vgl. u. a. Hoffmann v. Fallersl. H. B. III, S. 44, V. 1558 und die Bem. dazu im Glossar. — 147 Here, d. gh. coenlike als t. v. — 148 uwe viande. — 149 Ende en l. u blootheit n. b. — 150 u brinct i. eneghe. — 151 Bi d. g. soe s. besworen. — 152 dienen a. u j.

(C 158—160. Br. 126—133. O. 149—164). — V. 153 Hi cleedene met samite roet. Das O. hat bloss robe vermeille, C schliesst sich daran an. — 154 waerom. — 155 H. dat gh. s. geven clein e. groet. — 156 N. u macht, vroech. — 157 E. dat gh. tote in u doet. — 158 Altoes s. vorderen g. d. — 159 E. waer dats d. heilige. — 160 Suldise bescudden, ende staen in staden. Die letzten Zeilen sind weniger einfach als in C.

(C 161—168. Br. 142—149. O. 181—194). — V. 161 gurdelkijn van witten siden. Diese Abweichung von C ist des Reimes wegen nicht zulässig. — 162 Gordi d. — 163 Here, — wisen; wise in C ist richtiger. — 164 Soe sidi i. reinicheiden ghebonden. Das letztere passt besser wegen des Reimes, da vonden sich in 168 wiederholt. — 165 alsoe. — 166 Dat voer Gode es doetsonde. — 167 Cuusheit gheeft God d. ingelen sp. — 168 ghi i. reinicheden [sijt] vonden ([sijt] vor vonden von Will. ergänzt).

(C 169—176. Br. 158—165. O. 211—227, unter Inbegriff der folgenden Verse 177—184). — V. 169 Doen gorde hid. c. tsweert. — 170 Dient algader. — 171 Te wetene dat hijs begheert. — 172 Die coninc, e. h. her Hughen gevraecht. — 173 Here, [dat] (letzteres ist Zusatz von Willems) ghi sijt rechs, ende onrechs weert. — 174 Ende w. dat gh. veronrechten. — 175 alse e. l. gebeert. — 176 Op coenheit des gh.

(C 177 — 184. Br. 166 — 171). — V. 177 Noch bediet tswert e. a. zake. — 178 D. e. gerechte ontfermichede. — 179 und 180 fehlen. — 181 Soe s. in d. e. in sprake. — 182 haer l. — 183 Ocht aen rike heren ghebrake. Das O. sagt: Ke li ri-

ches nel puist foler. Der Sinn in C und Br. scheint: gleich als ob den Reichen etwas fehlte. — 184 Dat es d. car. s.

- (C 185—192. Br. 188—195. Diese Verse, für die sich keine entsprechende Stelle im O. findet, sind ein so ungeschicktes Einschiebsel, dass wohl mit Recht zu bezweifeln ist, ob sie wirklich von Heine van Aren selbst herrühren. Nicht zu läugnen ist jedoch, dass sie gewissermassen durch seine Ungenauigkeit in V. 60—64 oben veranlasst sind). V. 185 sprac; nu maect mi vroet. 186 messaect. 187 A. d. algader w. verstoet. 188 Als hijs vraechde her H. sprac. 189 Here, gh. s. pensen i. alder stont. 190 Peinsen omme d. u ridder heeft gemaect. 191 uwer h. gront. 192 u leerde, al ongelaect. Über laeken, wovon onghelaect, vgl. Bem. zu V. 85.
- (C 193 200. Br. 180 187. O. 247 262). V. 193 sprak gebrect mi yet. 194 J. here, i. uwen h. enen. 195 S. geeften m.! Here, in der. Ende w. b. 197 u gevangene si. 198 hoert daer. 199 Die ridder sl. s. die moet sijn vri. 200 H. w. wel op e. anderen.
- (C 201 208. Br. 196 203. O. 263 274). V. 201 Here, n. w. u. 202 poenten d. sijn, so fehlt. 203 Die ghi e. m. anteren. 204 leiden ridders. 205 V. scouwet e. haer. 206 Want G. heeftse. 207 u. 208 valsche, huut fehlt.
- (C 209-216. Br. 204-211. O. 275-282). V. 209 Dat ander poent l. u gheraden. 210 Beide vrouwen e. ioffrouwen. 211 ridder sijn. 212 Soe m. hem d. m. trouwen. 213 E. na u. 214 node s. bescouwen. 215 D. altoes aen h. u ghenaden. 216 Dies en l. u n. berouwen.
- (C 217—224. Br. 212—219. O. 283—297. Der Text des letzteren ist in unserer Bearbeitung sehr abgektirzt, und nur ganz im Allgemeinen wiedergegeben). V. 217 Gode es dat derde poent. 218 Ende e. hoge gemeten. 219 ende reinen n. 220 D. en willic n. vergeten. 221 Dats dat elken. w. 222 eten. 223 Dat hem aen s. e. mesquame. 224 Dat waere goet. V. 220—224 sind Zusatz des Übersetzers, da das O. hier die Pflicht des christlichen Fastens am Freitage dem Sultan ein-

prägen lässt. Spletten, splijten (vgl. V. 224), Kil. findere. Was des Herrschers Ehre nachtheilig ist, bleibt besser von ihm getrennt.

(C 225—232. Br. 220—227. O. 298—306. Die Bearbeitung ist hier ausführlicher als das O.). — V. 225 Tvierde poent magic u maken m. — 226 noetsake meneger. — 227 dagelijcs. — 228 Daer s. dr. u. — 229 Ende b. G. d. h. u ghespare. — 230 Ende bescerme iegen u. — 231 Dats oetmoet e. deel w. Diese letzten Worte in der Br. HS. scheinen mir verdorben und die Erklärung, die Willems davon gibt, nicht zureichend). — 232 Die erone draecht i. allen l.

(C 233—240. Br. 228—285. O. 307—310 reicht bloss bis 236 dieser Übertragung. Von 311—333 folgt ein nicht in die Übersetzung aufgenommenes Stück, während 237—240 in dieser zu Vorbereitung der nachfolgenden Stelle ziemlich unbehilflich dazwischen geschoben sind). — V. 233 vorts gegaen. — 234 Uut siere cameren i. der z. — 235 gestaen. — 236 XXIIIJ amerale. Das O. hat Cinquante. — 237 Huge, seide hi nu, waent bestaen. — 238 u. — 239 H. m. l. alsoe v. — 240 U scout minderen bi.

(C 241—248. Br. 236—243. O. 334—342. Statt 237—240 der vorigen und statt dieser Strophe lautet das O. mit Rücksicht auf die oben bezeichnete Stelle wie folgt:

Mès jou ne voel pas oublier
Que me desistes que rouvaisse, 1)
Quant jou les preudomes trouvaisse,
Por aidier à ma raenchon,
Mais je n'i voi or si preudon
Com vous estes, biaus Sire Rois;
Si me dounez, car chou est drois,
Quant le rouver m'avez apris.
Adonc Salehadin a ris
Et dist à semblant d'oume lié:

<sup>1)</sup> Selbstverständlich ist rouvaisses und trouvaisses, wie Barbazan liest, falsch und die dort hinzugefügte Anmerkung, welche die Schreibung mit dem vorhergehenden desistes zu rechtfertigen sucht ist gleichfalls unrichtig. Denn desistes heisst nicht "dixisti", - sondern "dixistis."

Vous avez mout bien comenchié, Si vous donrai etc.) —

V. 241 her c. — 242 Gh. sijt die alder. — 243 uwes gelike. — 244 En leeft d. nie g. soe sere. — 245 Het es r. d. men u wike. — 246 N. salic b. n. uwe lere. — 247 Nu gh. m. soe m. — 248 D. si mijn bate e. u ere.

(C 249-256. Br. 244-251. O. 343-351. Doch ist die Übertragung von 252 an etwas abweichend). — V. 249 Twaren H. d. si. — 250 Veertich dusent soe h. d. (O. chinquante mile, wie C.) — 251 verloerdi aen. — 252 Uwer b. i. ben diere u w. an. — 253 Ende ic en. — 254 ic bidde e. m. — 255 bidden fehlt. — 256 U gh. e doere sijn ere daer a.

(C. 257 — 264. Br. 252 — 259. O. 852 — 359). — V. 257 ghinc al omme t. r. — 258 allen. — 259 sonderlinge. — 260 gave den ridder. — 262 S. d. quam t. sinen doene. — 263 Lm guldene p.; O. treize mille. — 264 Boven sinen renshioene; rentsoene in C, renschioene in Br., franz. rançon, lat. redemtio 1).

(C 265—272. Br. 260—267. O. 368—373. Die Verse 360—367 des O. sind übergangen. Übrigens geben auch V. 266—272 nur das Allerwesentlichste der in 368—499 noch folgenden, also über hundert Verse umfassenden Erzählung des Originals). — V. 265 heren Hugen geven. — 266 ende s. tresoriere. — 267 noyt soe blide. — 268 danckes d. c. goedertieren. — 269 Tgeven halde hem w. v. — 270 H. n. doen o. e. reet ewech sc. — 271 droeven es n. al bl. — 272 Om dat hem woech sine ponteniere. Dieses Wort ist von Willems falsch gelesen. Es ist pouteniere zu lesen, das, wie Will. selbst bemerkt, von dem franz. pautonnière, Börse, Geldbeutel kommt, und nichts

<sup>1)</sup> Gelegentlich mag hier bemerkt werden, dass sich im Glossar zu der Rymkr. von Jan van Heelu (Ausg. von Willems) das Wort Transenering findet, welches roof, Raub, erklärt wird. Selbstverständlich ist diess ein reines Versehen und S. 543 im Texte, wo das Wort vorkommt, statt "Wie dat brant of roef of transeneringe dade" zu lesen: "oft (so viel als of) ranseneringe." Letzteres ist dasselbe, was rançon, rançonnement, Rancionierung (allerdings hier im Sinne von Nöthigung zur Loskaufung).

mit pond, ponden, wie von ihm vermuthet wird, gemein hat. Die Ableitung des franz. Wortes ist bekanntlich zweifelhaft.

(C 273—280. Br. 268—275. O. 499—506. Der Schluss des O. lautet übrigens anders als in der Übertragung, welche hier von dem ersten ganz unabhängig ist). — V. 273 Die here es alder heren. — 274 Die moetse a. salich m. — 275 D. peinsen om her Hugen leren. — 276 soe vele hoge s. — 277 tonthoudene woude leren. Dieser Vers kann schon des wiederkehrenden Reimworts leren wegen nicht richtig sein. Die Lesart in C ist die ursprüngliche. — 278 Hi soude i. h. geraken. — 279 heeft gedicht t. l. en te eren. — 280 ridderen, Hein van Aken.

Br. Hier gheet uut van her Hughelijn van Tyberien.

### Van den XII wel dienenden cnapen.

(III, S. 91—100.)

Diese heitere und treffende Satire auf untaugliche Diener scheint weder in irgend einem Abdrucke, noch einer andern HS. vorhanden zu sein als in der Comburger 1). Ob der Dichter, wie aus den Überschriften vielleicht geschlossen werden könnte, ein lateinisches Vorbild benützt habe, weiss ich nicht zu sagen. Ein solches zu entdecken ist mir nicht gelungen, so wenig als die Person des Dichters. Das Alter des Gedichtes mag immerhin etwas höher hinaufgehen als die Schrift, worin es sich erhalten hat 2).

V. 4 ghewracht were, opus operatum, gethane Arbeit. Kill. ghewrocht, laboratus; von werken, vgl. L. Sr. Verkl. Woordenl. unter ghewracht. (Serbure, Vaderlandsch Museum. IV. S. 145, V. 8 ghewracht, und V. 12 ghewrocht neben einander.) — 14 poet, hd. Pfote. — 32 Sentmen kann einfach für Sent men, aber auch für S. m. hem genommen werden. — 35 hu, es sollte hem stehen. — moyt, von moeden, mueden, moeyen, fatigare, Kill. hd. mühen. — 42 vrienthout, Kill. kennt das Adjectiv vrienthoud, fidelis amico, favens amico (freundhold). Gibt es kein Zeitwort vriendhouden, was zweifelhaft scheint, so ist hi nach scijnt überflüssig. — 49 u. 50 enthalten die ratio decidendi auf Seiten des gulosus. — roetaert, nach Kill. roetaerd, pica garrula, Elster. Es scheint dabei an die diebische Eigenschaft des Vogels gedacht.

V. 54 gibt, so wie er steht, keinen Sinn. Es wird zu lesen sein Sijn vasten eer dan vierte breect. Der Dichter sagt ironisch, der gute Knecht würde eher noch sein Fasten als seinen Feiertag

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann, H. B. I, zweite Ausg. S. 60, §. 294. — 2) Vgl. oben I, S. XXXIV und XLIII, nr. 16.

brechen. — 59 husene, husen, huysen, hausen, d. h. nach Hause bringen, einheimsen, einigermassen im Sinne des hd. heimen und hausen. — 72 cabaes, Kil. cabas, franz. ebenfalls cabas, Korb; den cabas sleeten, slijten scheint mir so viel als (franz.) cabasser, nl. kabassen, weghaschen, bestehlen; hier: Er verschleisst (sliten ende verteeren im L. Sr. III. S. 185. V. 43), mindert ab den Korb, d. h. er stiehlt unter der Thüre (seines Herrn, also halb in dessen Angesichte). — 75 Statt dienen, das nicht-recht in den Zusammenhang passt, war und ist wohl dieuen zu lesen, und das Komma hinter te bat ist hinter Bewaren zu versetzen. Dann wird der Sinn einfach sein: Er sollte mich vor andern Dieben desto besser behüten, wäre er (selbst) einmal Stehlens satt.

V. 81 crupen, Kil. kruypen, serpere, kriechen, schleichen. — 82 Dese, Kil. daese, tabanus, asilus, Rossbremse. — drupen, Kil. druypen, droppen, stillare, hier im Sinne des engl. drop, herunterfallen. — 88 Statt ghebieden, wie die HS. liest, wird unbedenklich ghescieden geändert werden dürfen.

V. 94 doet gaet; gaet ist gade, cura, custodia (vgl. Kil.), wörtlich: der Knecht thut keine Sorge dagegen. — 98 snoucken (Kil. snoeck), Hechte. — 100 cuwen, manducare, ist wohl richtiger gelesen als tuwen, was für touwen stünde und als solches allerdings auch einen passenden Sinn geben würde. — 101 dien hi; die in der Anmerkung zum Texte vorgeschlagene Lesart die hem scheint dem Zusammenhange nach die richtigere.

V. 106 Hiet steht für iet; onthouden ist s. v. a. behouden, behalten. — 108 teems, Kil. tems, temst, cribrum, vulgo tamigium. Sieb, franz. und portugitamis, span. tamiz. — 112 froc, Kil. frock, vet. Fland. laena, suprema vestis (froc, franz. Kutte, frock, engl., enganliegender Rock, das hd. Frack, Rock überhaupt).

V. 115 doocht wird hier in der Bedeutung von anstandsvollem Benehmen, Rücksicht, aufzufassen sein. Vgl. L. Sp. III, Verkl. Woordenl. unter Doghet. — 120 ontweecht, — ontmeet, der entwiegt, der entmisst uns, d. h. dieser wiegt, misst uns falsch, zu wenig, von waeghen, meten. (Auch Kill. kennt wenigstens ont-

meten für fallere mensura). — 121 Diese wollten unsern Flachs nicht zusetzen, scheint eine besondere Redensart, die mir aber nicht bekannt ist.

V. 122 letten bedeutet u. a. auch nocere, lette Subst. auch tricae, also hier: Schaden, Tücke. — 126 spient, er saugt heraus, von dem oft genannten Worte spanen. — 129 heere steht für eere. — 130 wrougher, wroegher, wörtlich accusans, wie die Überschrift der Strophe lautet.

V. 135 mes, fimus, Mist (vgl. S. 449, V. 80). — 139 messe, von mes, messer, hd. ebenfalls Messer, auch im Sinne von Degen.

V. 148 heist für eist, es. — Dass in V. 153 und 154 die Schlussworte gegen einander zu umstellen seien, ist in der Anmerkung unter dem Texte schon bemerkt. — 156 heet für eet, isst.

V. 162 ghenoucht, es kann auch gheuoucht gelesen werden, was gerade so gut zum Sinne passt wie das erstere. — 172 rouen, rauben, ironisch genommen: ich würde keinen entführen. — 173 verwoughe, Kil. verweghen, praeponderare; ich hätte dann des Geldes übrig viel. — 174—176 sind nicht ganz klar. Der Sinn scheint: mir wäre leid, dass sich damit trüge, davon etwas an sich hätte, irgend ein Knecht, oder dass sich mit diesem einliesse (jemand), er wäre denn mit allem möglichen (vorher) besudelt. — 178 Wer wohl thut, darf keinen Wisch herausstecken. Wisch, Strohwisch, Zeichen für das Auge, um aufmerksam zu machen. Der Sinn scheint: wer Gutes thut, wer was Rechtes will, bedarf keines Aushängeschildes, braucht nicht erst grosses Aufheben davon zu machen.

## Van eere vrauwen die niet noode Vygilyen seide ouer doode.

(III, 8. 101 - 110.)

In dem hier zum ersten Male abgedruckten und, wie es scheint, in keiner andern als der Comburger HS. überlieferten Gedichte 1) wird dem Leser zugleich eine bis jetzt unbekannte Marienlegende 2) geboten. Wenigstens ist es mir nicht gelungen, dieselbe irgend anderswo zu entdecken 3). Ob der Schluss der Ersählung 4) vielleicht einen Wink enthält, um der Quelle derselben auf die Epur zu kommen, muss ich unentschieden lassen.

Ihrem dichterischen Gehalte nach möchte sich unsere Legende so ziemlich den besten ihrer Gattung an die Seite stellen <sup>5</sup>), und die Form der Darstellung scheint diesem Vorzuge zu entsprechen.

Irgend eine Vermuthung über den Verfasser des, seinem Alter nach eher in die erste als in die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts gehörigen Gedichtes getraue ich mir mit Bestimmtheit nicht auszusprechen.

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann v. Fallersl. H. B. I, zweite Ausg. S. 54, §. 261.—
2) Sie gehört in die Zahl der sog. contes dévots. Vgl. die Einl. zum nächsten Gedichte. — 3) Unter den bei Liebrecht, Dunlops Gesch. der Prosadichtungen, aus dem Engl. S. 503, Anm. 386—390c angeführten Werken findet sich z. B. keines, das sie enthielte. —
4) Vgl. V. 229 ff. und die Bem. dazu. — 5) Man vgl. u. a. die von Maerlant in Sp. H. II, S. 193—316 mitgetheilten Marienlegenden, womit die von Pfeiffer herausgegebenen mhd. "Marienlegenden, Dichtungen des dreizehnten Jahrhunderts" (neue Ausg. Wien, 1868.) ihrem Inhalte nach beinahe gleich sind. (Beide, der Vormann Maerlants [Vincenz v. Beauvais] und der mhd. Dichter, schöpften grossentheils aus derselben Quelle, nemlich dem Liber de miraculis S. Mariae, oder dem Marialis magnus, wie er bei Vincenz heisst. Vgl. Sp. H. a. a. O. S. 298, Anm. zu V. 40.)

V. 5 quetste, quetsen, hd. quetschen, im Nl. allgemeiner auch verletzen, verwunden überhaupt, so auch hier bildlich. — 9 ende conste haer wesen gibt keinen Sinn. Es wird wohl einfach scone (möglicherweise etwa ionstic?) zu lesen sein statt conste, das effenbar aus dem nachfolgenden Verse aus Versehen hier herauf gekommen ist. — 11 tghetijde van onser vrauwen (vgl. auch Sr. H. II, S. 256, V. 60), die hora canonica beatae Mariae, mhd. daz gezit. Das abends in der Kirche gesungene Canticum b. Mariae: Magnificat anima mea etc. Ev. Luc. I, V. 46 ff. Vgl. Durandus, Rationale divin. officior. Ant. 1570. 8. Lib. V. cap. IX. §. 6 ff.

V. 18 eenparleken, eenpaerlick, continuo ordine, assidue, KIL. regelmässig. - 22 Diese niet ghevryen mochte, die Stelle erinnert an das zweifeshafte bevrijt in Hugo von Tabarià (vgl. S. 84, V. 26), so dass wirklich die Vermuthung nahe liegt, der Ausdruck bedeute: sich einer Sache versichern, sie erlangen, davontragen. Wird übrigens Diese mit quos illa (statt mit qui illam) übersetzt, so fällt die Bedeutung mit der schon öfter vorgekommenen von befriedigen, beruhigen zusammen. Nuch dem Sinne, in welchem das Wort in einer Reihe von Stellen gebraucht wird, könnte es hier vielleicht auch noch bevorzugen, auszeichnen bedeuten, ja selbst die Eingangs dieser Bemerkung darüber ausgesprochene Vermuthung sich bestätigen. Der Begriff, von dem dabei gleichmässig ausgegangen wird, scheint mir der von immunem, tutum reddere, zunächst in etwas allgemeinerer Beziehung, sodann aber auch in der noch bestimmteren von immunitate, exemtione, praerogativa, privilegio donare zu sein. Demgemäss wird, um einige Beispiele in dieser Richtung hinzuzugeben, im Sr. H. III, S. 170, V. 44 von dem heil. Martin von Tours erzählt, dass er, um dem geräuschvollen Treiben seiner bischöflichen Residenz zu entgehen, sich eine Zelle an einem nur von einer Seite zugänglichen Orte in der Nähe errichten liess, daert eenlic was ende vri (d. i. ruhig). Nach einer andern Stelle, II, S. 209, V. 30 werden die Nonnen, die ihre Abtissin wegen Verletzung ihres Gelübdes im Verdachte haben, onvri (d. h. unrubig). Es wird ferner II, S. 442,

V. 53 gesagt, es gebe manchen, mache man ihn auf einen Fehler aufmerksam, men soudene aergheren ende ontvrijen. Während Vandalen, Alanen und Schwaben sich in Spanien bekämpfen, wird IV, S. 56, V. 72, berichtet, dass Honorius sijn lant vele vrijede — ende sette in goeden stant. In II, 286, V. 102 f. überrascht ein Ritter einen verzweifelnden jungen Mann mit der Erklärung: Nem mine dochter met minen goede. Na mine doot wellict di vrijen. Wird endlich in II, 256, V. 39 erwähnt, dass die Samstagnacht vele goeder lieden vryen, In deere der moeder Gods Marien und S. 257 V. 60 daselbst: ja du heets Marie, Ende oec ist recht dat men vrie Den nacht van den saterdaghe, so könnte man dabei an feiern denken. Es wird aber doch das ausnahmsweise behandeln, besondere bevorzugen, auszeichnen vor andern Tagen damit gemeint sein. Ob und wie vrijen in der Bedeutung von amare, ambire mit dem hier besprochenen etwa verwandt sei und vielleicht in Betracht komme, muss ich unentschieden lassen, verweise hier übrigens schliesslich auch noch auf Huydec. zu M. Stoke I, S. 480. — 24 Boerden; boerde, franz. bourde, engl. bourd, Schwank, Kurzweil, Spiel. Über die muthmassliche Ableitung des Worts vgl. Diez, Etymolog. Wb. unter bourde.

V. 34 licham, wie oben S. 12, V. 253, Person, Leib. — 39 ionfrauve, hier buchstäblich im Sinne von junge (Haus-) Frau. — 62 aerbeide, hier als Mascul. gebraucht. — 71 boese; boesen, mhd. bôsen, schlimm sein, werden, dem Sinne nach scheint es hier, Böses anthun bedeuten zu sollen, malefacere. — 72 Die Verbesserung in Anm. 1 nehme ich zurück. Die, wenn auch nicht organische Verdoppelung des n in dieser Zusammensetzung ist gleichwohl ziemlich constanter Gebrauch in der mnl. Schreibung. — Dass zwischen V. 76 und 77 ein Stück ausgefallen, ist unter dem Texte selbst bemerkt. — 83 wäre vor can ein ne oder en am Platze. Der Dichter will sagen: es ist doch wunderbar, dass eine Frau nicht entgehen kann u.s. w. und nicht: dass oder wie eine Frau entgehen kann. — 85 ghetaent, angegriffen, es ward ihr zugesetzt, von tanden, impetere, invadere aliquem, Kill. — 91 prayheel, altfranz. praiel, mlat.

pratellum, praticulum, in V. 99 ist boemgaert dafür gesetzt. Das mlat. Diminutiv bedeutet, wie bekannt, häufig nicht blos eine Verkleinerung, sondern eine besondere Art des vom Hauptworte ausgedrückten Gattungsbegriffes. — 93 und 100 ombiden, ombijden, was ontbeyden, erwarten. — 101 meyeniede, altfranz. maisnie, mlat. mansionata, Hausgesinde, Dienerschaft. Vgl. Roquer. Gl. unter magnie. — 104 Naetene ist dem Sinne nach hier s. v. a. mit Anbruch der Nacht, nachts. Das hd. nächten bed. in vergangener Nacht. — 108 wimpel, Schleier, vgl. S. 234 die Bem. zu V. 152; hoefteleet, Kleidungsstück, das Haupt zu verhüllen. — 114 Legghen, dass diess auch für ligghen gebraucht wird, beweist die Stelle in Willems, Belg. Mus. 6, S. 190, V. 165 und 166.

Der muus es alle weelde ontseght Als si in die valle leght.

Vielleicht sollte übrigens Ligghen stehen. Jedenfalls fordert der Sinn dieses Wort, und es ist nachträglich ein Komma hinter dasselbe zu setzen. Es wird gesagt: sie gieng in den Garten, in dem sie sich lagern wollte; ein Kissen, Polster, Matratze (culcte) war da auf das Gras gespreitet. — 121 balch, balghen, argern. — 124 no lude, no stille, hier, wie gewöhnlich, nicht wörtlich, zu nehmen, sondern überhaupt s. v. a. unter keinen Umständen. — 128 dweder, s. v. a. 'tweter. — 136 zudaren; zudare, lat. sudarium. — 145 hende, s. v. a. ende, finis. — 150 templyen scheint mit tempus, d. h. der Bezeichnung des zur Abendzeit gesungenen oder gesprochenen Lobliedes auf Maria zusammenzuhängen. — 168 stallicht, wörtlich Stelllicht, Licht, Kerze, die man frei hinstellen kann. Vgl. Kil. und HUYDEC. zu M. St. III, 188 und 189. — 172 antessene, Antiphonie. — 188 loghenachtich, hd. lügenhaft, lügenhaftig. — 202 omme gangh, auch hd. Umgang, im Sinne der Kirchen, sprache. — 208 lichtenesse, Erleichterung, auch unten in V. 259, von lichten, erleichtern. — 215 ghesceede von sceden, scheeden, scheyden. — 229 Egypten. Das eigentliche Vaterland der Einsiedler (Anachoreten, Eremiten), die, durch den heiligen Antonius im vierten Jahrhundert näher vereinigt, von dessen Schüler

Pachomius bestimmte gemeinsame Einrichtungen erhielten, welcher letztere bereits auch das erste Nonnenkloster stiftete.

Noch Ludoupa in seinem Buche de itinere Terrae sanctae!)
erzählt: Item in desertis Aegypti adhuc tot stant cellulae et sanctorum patrum eremitaria, quod in aliquibus locis, ut credo, per
duo vel tria miliaria, de uno ad aliud possit sagittari, et in quam
pluribus adhuc degunt Indi Nubiani et Suriani, ad ordinem
sancti Antonii et Macarii se habentes. Da es sich aber in diesen
Stellen nicht von lateinischen Christen handelt, so dürste eben
die Erwähnung eines ägyptischen Klosters, in welches sich
nach unserem Gedichte die Verehrerin der Himmelskönigin
surückgezogen, einen Fingerzeig enthalten, dass die Legende
entweder aus einer sehr frühen Periode, oder überhaupt nicht
aus dem Abendlande stamme. — V. 260 behoudenesse, dem
inlat. salvatio entsprechend, wie V. 261 behouden dem Zeitwort
salvare.

<sup>1)</sup> Ludolphi, rectoris ecclesiae parochialis in Suchem, de itinere Terrae Sanctae Liber, nach alten HSS. berichtigt, herausgegeben von Dr. Ferdinand Deycks, Stuttg. 1851, 8. (25. Publ. des litt. Vereins) S. 61. (Der Verfasser war von 1886 bis 1845 im Morgenland.)

# Van der weldaet die de duuele dede.

(III, S. 111 — 118.)

Neben den eigentlichen Legenden und Heiligengeschichten verbreiteten sich bekanntlich im XII. und XIII. Jahrhundert, sunächst von Frankreich aus, eine Art geistlicher Erzählungen, die sogen. contes dévots, welche, meist von Mönchen und zum Frommen der Kirche verfasst, gleichwohl diese Absicht häufig so wenig erkennen lassen, dass eher das Gegentheil daraus gefolgert werden könnte 1). Ein Beispiel dieser Art liefert das vorliegende höchst unsaubere Gedicht. Wo dessen unbekannter Verfasser seine Perle gefischt hat, weiss ich nicht anzugeben; dass aber die ursprüngliche Quelle dieser Erzählung keine andere sei als der bekannte Mythus von dem Netze Vulcans, möchte als sehr wahrscheinlich anzunehmen sein 2). Schwerlich unser Dichter, wohl aber ein anderer sinniger Autor vor ihm hatte den heiteren Einfall, diesen Mythus gleichsam in die Mönchssprache zu übersetzen und so ein körniges Stückchen altheidnischen Sünderthums zur erbaulichen Unterhaltung nicht nur der Klosterbewohner, sondern auch anderer christgläubiger Leser zu verwerthen. Der Sprache nach dürfte unser Gedicht der Mitte des XIV. Jahrhunderts angehören. Es war bis jetzt ungedruckt und scheint sich ausschliesslich in der Comburger HS. erhalten zu haben 3).

V. 8 onlyende, nicht zugestehend, von lien, lyen, zugestehen, anerkennen. — 5 daer ic af las; entweder ist diess blosser Flickreim, oder der Sinn scheint: eine Begine 4)

<sup>1)</sup> Vgl. Liebrecht, Dunlop a. a. O. S. 302. 312. 313. — 2) Odyss. VIII, 266 — 358. — 3) Vgl. Hoffmann v. Fallersl. a. a. O. I, S. 60, §. 295. — 4) Béguine ist die französische, beghine, beghine die flandrische oder mul. Schreibart. Der Name kommt jedenfalls nicht von der heil. Begga, eher von dem Stifter der Beginenge-

machte mich aufmerksam, als ich davon les, wie der Böse nie etwas gutes gethan. - 6 in de ordine te Cleofas. Cleophas biess der Gatte der Maria, der Schwester der Mutter Jesu. Joh. 19, 25. Er führte auch den Namen Alphäus und war Vater des Apostels Jakob des jüngeren, Matth. 10, 3. Marc. 3, 18. 15, 40. Luc. 6, 15. Act. 1, 13. Ob der ebenfalls Cleophas benannte eine der beiden Schüler, denen Jesus am Tage seiner Auferstehung auf ihrem Wege nach Emaus erschien (Luc. 24, 18.), derselbe oder ein anderer sei, ist nicht entschieden (vgl. WINER, Bibl. Realwörterb. und WETZER und WELTE, Kirchenlex.), und auch hier nicht die Frage, wohl aber ob (doch wohl nach einem dieser beiden?) ein Orden oder ein Kloster gestiftet war. Es ist mir nicht gelungen, etwas darüber zu ermitteln. -8 met fellen doene mit feindseligem, grimmigem Gebahren. — 10 spij di! Steht es für spijt di! Hass, Hohn dir (pfui dir)? oder hängt es mit spijen, spucken, zusammen? Kit. kennt das Wort spijvoghel für Spottvogel, auch im Hd. kommt Spey-, Spayvogel, Speywort, Gespey, Gespai vor, von speyen, spahen, hidificare. Vgl. Schmeller, Bayer. Wb. III, S. 553 und 559. — 19 so der HS. gab keinen Sinn, weshalb so[cht] gesetzt wurde. — 28 eenen hoghen nacht, eine festliche Nacht, die Nacht vor einem Festtage. — 29 mattinen, matutinae, scil. laudes, der zunächst in Lobgesängen bestehende Morgengottesdienst. — 33 und 34 möchten zu umstellen sein; feeste in V. 34 ist im Sinne von V. 40 zu verstehen. — 35 verspaen. Der Sinn ist nicht zweifelhaft, wohl aber die Ableitung von spijen, spotten (s. oben), oder von spaenen. — 36 tebarenteert, KIL. und nach ihm HUYDEC. Zu M. St. II, S. 84 ff., ferner Willens im Gl. zu Brabant. Yeesten, II. und endlich DE VRIES in Verkl. Woordenl. zum L. Sp. (Bd. III.) erklären das Wort barenteeren gleichmässig, aber unzulänglich, wie ich glaube, für erschrecken, ausser Fassung bringen. Der Grundbegriff desselben ergibt sich aus der Abstammung des

meinschaften, Lambert le Bègue, in Lüttich. Das Stammwort wäre somit das franz. bègue. Vgl. Hallmann, die Geschichte des Ursprungs der belgischen Beghinen. Berlin, 1843. 8. Dazu übrigens den ausführlichen Artikel bei Grimm, Wörterb. I, Sp. 1295.

Wortes, die, wie Halbertsma, Anteekk. ganz richtig bemerkt, auf das altfranz. bareter, barater, span. und portug. barater, ital. barattar, tauschen (engl. barter), mlat. baratare, tauschen, betrügen u. s. w. zurückgeht. Indessen ist die Form des mul. Wortes zunächst nicht barenteeren, sondern tebarenteeren, tebarteeren, was wieder nicht auf die einfache Form von barater u. s. w. hinweist, sondern auf de-, desbarater u. s. w. (ital. disb. und sbarattar), mlat. disbaratare. Der Unterschied zwischen dem einfachen und zusammengesetzten Worte in den roman. Sprachen ist nur der, dass in letzterem der ursprüngliche Begriff von Tauschen ausgeschlossen ist und bloss die abgeleiteten Bedeutungen von: benachtheiligen im Tausche, verkümmern durch den Wechselverkehr, daher auch zu Schanden machen, aus der Fassung bringen, verschleudern, zerstreuen, therwinden darin enthalten sind. Die dem mnl. Worte vorgesetzte Präposition te (hd. zer) entspricht zwar ganz den romanischen de, des und dis, ist aber, besonders da das einfache baratare nicht ins Mnl. übergegangen zu sein scheint, offenbar nur die dem letzteren assimilierte romanische Präposition. -40 flaen, vlaen, vlaeden, vlaeghen Kil. deglubere, pellem detrahere) ware hier bildlich zu nehmen. — 45 moeden, nach Kil. cogitare, animo volvere, hier dem hd. vermuthen ziemlich gleichkommend. — 63 zijt für zi, si het. — verzomen, hd. versäumen (KIL. versuymen). — 65 dreet, orepitus (KIL.). — 66 creet, KIL. krijten, quiritare, ejulare, ululare, mlat. cridare (aus quiritare, vgl. Diez, Etymol. Wb. unter gridare). - 68 dorempter, dormitorium.

## Een sproke.

(III, S. 114—117.)

Form und Inhalt 1) scheinen diesem Spruchgedichte keine ungünstige Stelle unter den bisher bekannten, ziemlich zahlreichen Versuchen seiner Gattung in der mnl. Poesie 2) zu sichern. Die Vergleichung mit diesen Versuchen dürfte überdiess noch zu dem Ergebnisse führen, dass unser Gedicht wahrscheinlich der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts angehört. Der Anfang desselben ist übrigens, wie sich unmittelbar nachber zeigen wird, ohne Zweifel mehr oder weniger verstümmelt.

V. 1—4. Diese Strophe erscheint, so wie sie steht, bedeutungslos, auch stimmt sie nicht zur übrigen Anordnung der Reimzeilen, wonach immer nur drei solcher Zeilen einen Sats

<sup>1)</sup> Ob etwa der Gedanke dazu von Alan von Lille (vgl. S. 285) und swar dessen Summa de arte praedicatoria cingegeben sei, welche sich in cap. XXXIX—XLVII an alle Stände, ad milites, advocatos, principes et judices, claustrales, sacerdotes, conjugatos, viduas und virgines wendet, könnte wenigstens die Frage sein; an eine unmittelbare Bearbeitung dieser Ermahnungen in unserem Gedichte ist allerdings nicht wohl zu denken. - 2) Nach Hoffmann v. Fallersl. H. B. I, (zweite Ausg.) S. VI bedeutete sproke "jedes Gedicht, welches gesprochen vorgetragen wird." Die nach dieser Begriffsbestimmung bei ihm unterschiedene sweite Abtheilung (Sproken) umfasst daher über dritthalbhundert Nummern. Rechnet man darunter aber auch nur die kürzeren Sinn-, Sitten- und Lehrgedichte, so bleibt immer noch eine ziemlich grosse Anzahl tibrig. Merkwürdig ist dabei, dass beinahe ein Drittheil der ganzen Masse Willem v. Hildegsersbergh zufüllt, und, soferne Vermuthungen überhaupt hier am Platze sind, dürfte, den bei Jone kbloet, Gesch. III, S. 411-449 mitgetheilten Proben zufolge, in Willem (lebte in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrh.) vielleicht auch der Verfasser unseres Gedichtes zu suchen sein.

susammen bilden. Ich möchte vermuthen, es seien swischen den beiden ersten und den beiden letzten Versen unserer Anfangsstrophe swei ausgefallen und dadurch die innere und äussere Mangelhaftigkeit entstanden.

V. 8 haleslach, Ritterschlag, vgl. 8. 90, V. 194. — 12 ne vor driven möchte entbehrlich sein. — 18 Ist entweder als Frage zu nehmen, oder volghet muss gleich lasset folgen gelten; richtet euer Thun nach euern Worten. — 19 exemplaers, das lat. exemplarius, Muster, Musterbild.

V. 24 Waer si, abgekürzt, wie häufig, statt waeren si. — 25 bate, d. i. was wirklich frommt, das wahrhaft Gute.

V. 33 Beleeders, von beleeden, beleyden, Leiter, Lenker.—
34 führt einen ähnlichen Gedanken aus wie V. 18 und 19. —
36 licht in stugen, liegt in Studien, studiis incumbitis; stuge ist zunächst aus studge und dieses aus studie (der als Sing. fem. gebrauchte lat. Plur. neutr. studia) gebildet. — 37 sterke ist der Imperativ. Singular und Plural werden bekanntlich im Mnl. sehr häufig promiscue für einander gesetzt. — 38 ghearuunde mit der corone, Tonsur, versehene Cleriker.

V. 41 dach hueren, taglohnen; hueren, conducere. — 42 hezueren, Kil. acerba perferre, elaborare. Sr. H. Bd. I, S. 141, Y. 55 f.

Selue hilt hi (Lyourg) ende besuerde Alle die wette, di hi euerde.

Oben stand das Sprichwort: Niet ne besuert, niet ne besoet.

V. 47—49. Merkwürdigerweise sind alle in diesen Versen angewendeten schlimmen Bezeichnungen französischen Ursprungs, oder wenigstens zunächst aus dieser Sprache ins Mnl. übergegangen. Doch sind die beiden ersten (rybaude und eschine) noch nicht als zein verächtliche Beiwerte genommen, sondern es ist nur gesagt, dass die so bezeichneten Personen in der Regel einer verwerflichen Lebensweise sich hingeben. Der gemeinsame Begriff, der dem mlat. Ausdrucke ribaldus, zittrans. ribald, ribaud, ribaut (vgl. 8. 269, Bem. zu V. 10096) in seinen sehr verschiedenen Bedeutungen zuzukommen scheint, ist wohl, dass darunter arms, niedriggeborene (heimathlose),

kräftige Bursche su verstehen sind, welche, ohne eine geordnete Beschäftigung zu kennen, sich in grösseren Orten umhertreiben, um durch allerlei untergeordnete Dienstvertichtungen (bei Vornehmeren und Reicheren) in ehrlicher oder unehrlicher Weise ein Auskommen zu erhalten. Wir erblicken sie daher u. a. als Stallbuben, Packknechte, namentlich Lastträger, Ausläufer, Lohndiener überhaupt, ferner, und wohl häufig in Verbindung damit, als Zwischenträger und Helfershelfer bei Buhlschaften und Liebeshändeln, als Kuppler, Mädchenjäger, betrügliche Spieler, Rauf- und Trunkenbolde, kurz als alles, was der Welt Brief ausweist, insbesondere noch bei Heereszügen als Trossknechte, Marketender, Nachzügler und schliesslich als solche, die bei gewagten oder verzweifelten Unternehmungen als verlorene Mannschaft verwendet werden. Die ribaldi scheinen zugleich eine gewisse Organisation unter , sich gehabt zu haben und standen unter der Gewalt eines "roi des ribauds." Vgl. DUFE. Gl. unter ribaldus, ferner DIEZ, Etym. Wb. unter ribaldo, nach dessen Ableitung vom ahd. rhtba (rhipa) scortum das Wort von Haus aus eine schlimme Bedeutung gehabt hätte 1), endlich auch Burgur, Gr. de la langue d'oil III (Gloss.) unter ribald. (Auch Estienne Pasquier, Les recherches de la France, VIII, cap. LIV, S. 749 ff. Ribaux, Ribaudes, Roy des Ribaux, bietet manches zur Belehrung.) - Die gewöhnliche Annahme, dass cockin, franz. coquin, ursprünglich einen Küchenjungen (von coquus), also von Hause aus auch nichts Schlimmes bedeute, wird durch die vorliegende Stelle einigermassen unterstützt. Vgl. über die Ableitung jedoch ebenfalls Diez a. a. O. unter coquin. — Putiers, Kil. puttier, ganeo, scortator, aus dem franz. pute (span. und portug. puta) scortum. — tasserers (vgl. S. 44, Bem. zu V. 4), Gelderpresser,

<sup>1)</sup> Ich möchte bei dieser Gelegenheit besonders auf die bei Dufr. augeführten Worte: ribaldi sunt et ribaldi und den Beisatz aufmerksam machen: Est namque nonnullis quasi pro officio — quibuslibet abjectis rebus agendis — humiliter subjacere et in sudore vultus aut panem suum manducare, quorum vita licet ab hominibus vilis reputetur — est tamen — in conspectu Domini valde pretiosa.

wucherliche Preller, Schnapphähne. — golyase, hier im schlimmen Sinne gebraucht für einen Völler, Schlemmer, Menschen von sügelloser Lebensart; Sr. H. Bd. II, S. 97, V. 29 ff.

Daer naer wiert hi (Kaiser Tiberius) goliaes, Van winen dul ende dwaes, Ende at ende dranc dach ende nacht-

Das Wort ist seinem Ursprunge nach wohl kein anderes als der biblische Name Golias. Ich vermuthe, es wurden damit die armen, niedriggebornen Schüler, welche selbst für ihr Auskommen zu sorgen hatten, zunächst an der Universität in Paris und dann auch an andern nach ihrem Muster eingerichteten Hochschulen in Frankreich und England bezeichnet. Wie die nichtstudierenden, von der Gunst des Augenblickes lebenden Genossen ihrer äusserlichen Dürftigkeit einfach ribaldi genannt wurden, so haben die "clerici ribaldi" entweder spottweise von andern, oder zum Scherze durch sich selbst den Namen goliae, goliardae erhalten. Der Name ist nämlich, wie mir scheint, nichts anderes als die humoristische Übersetzung des Wortes ribaldus, einerseits ironisch auf die wohl nicht allzugrosse Kräftigkeit des clericus ribaldus, andererseits auf die beiden naturgemässe, lautähnliche gulositas anspielend. Alle ihre Verhältnisse waren vollständig dazu angethan, diesen Schülern ein eigenthümliches und wohl beiläufig das Gepräge der späteren sogen. Bettelstudenten zu verleihen 1). Mancher mag wohl durch die Ungunst der Verhältnisse, mancher durch seine eigene Schuld spät oder nie zu einer festeren Stellung gelangt und so genöthigt gewesen sein, die angefangene Lebensweise zuweilen bis an sein Ende fortzusetzen. Eben damit dürfte es auch nahe liegen, in diesen Schülern jene merkwürdige, sahlreiche Sippe zum Theil höchst genialer, heute in Saus und Braus, morgen in äusserster Entblössung lebender, poetisch humoristischer, vagabundierender Kleriker zu suchen, wie sie uns, mit mehr oder weniger Entartung, schliesslich in gans-

i) Viele Ähnlichkeit bieten die sogen. Bachanten. Vgl. Thomas Platter und Felix Platter, zwei Autobiographiem. Ein Beitrag zur Gesch. d. XVI. Jahrh. von Dr. J. A. Fechter. Basel, 1840. S. Dagu auch Grimm, D. Wb. unter Bachanten.

lichem Verkommen während des Mittelalters begegnen 1). Gleich den Minstrels und Jongleurs als Dichter, Sänger und Lustigmacher sich fortbringend<sup>2</sup>), unterschieden sie sich von diesen durch den gelehrten Stand, dem sie angehörten, und die gelehrte (lateinische) Sprache, deren sie sich bei ihren Erzeugnissen bedienten, welche daher auch so ziemlich nur der gelehrt gebildeten Welt zugänglich waren. Ihr wirkliches oder imaginares Oberhaupt der Golias episcopus (als über Kleriker gesetzt, selbst ein geistlicher Würdenträger, ein Papst ware allzuvermessene Ironie gewesen) stand gewissermassen dem weltlichen roi des ribauds gegenüber, seine Schäflein waren eben sie die Goliarden. Vgl. zu dem, was hier theilweise bloss als Vermuthung ausgesprochen ist, Durresse unter Goliardus (wegen der dort aufgeführten Stellen), ferner WRIGHT, The latin poems, commonly attributed to Walter Mapes. Introd. §. II. und GIESEBRECHT, die Vaganten oder Golierden und ihre Lieder, in der Allgemeinen Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur. Braunschw. 1853. I, S. 10 - 43 und 8. 344 — 381. — 50 deus hase, KIL. im app. peregr. dict. deus aes, dias et monas, d. h. Daus Ess, Zwei und Eins im Würfelund Kartenspiel. Schwerlich ist hier an den Gebrauch des lateinischen tressis (dasselbe, was dias et monas) im Nebenbegriffe von nichtswürdig gedacht. Aber Daus Ess ist der niederste Wurf im Würfelspiel, und bezeichnet wohl daher zugleich jemand vom niedersten Stande, sodann aber bezeichnet es auch eine listige, verschlagene Person. Vgl. über beide hieher ganz passende Bedeutungen GRIMM, D. Wb. unter Daus. Ob die Anspielung vielleicht noch mehr ins Einzelne gehe,

<sup>1)</sup> Eine höchst merkwürdige Vergleichung bietet die bei De la Villemarqué, Barzas-Breiz. Chants populaires de la Bretagne. Paris, 1889. I, S. XIX enthaltene Schilderung der bretonischen "Kler (écolier-poëtes)" des VI. Jahrhunderts (?!), der späteren Kloer (der Ausdruck ist vom lat. clericus abgeleitet, vgl. S. XXX und XXXV ibid.).

Boerden vele, die sijn bescreuen Van Menestrelen, van Goliarden, Die fauelen visieren begaerden. Sp. H. IV, S. 254, V. 68-70.

vermag ich nicht anzugeben. Dem Zusammenbange nach müssen Buhldirnen, vielleicht auch solche, die zum Spiele verlocken (Kartenschlägerinnen?) gemeint sein. — 52 verhuecht; verhueghen, verheughen wird hier nicht im Sinne von oblectare (vgl. Kil.), sondern von verhooghen (Kil. exaltare) zu nehmen sein. Sp. H. II, S. 139, V. 25:

— in den tempel waren gestaen Een Phariseus, en een Publicaen. Die Phariseus hem verheughet Siere weldaet, siere deughet u.s. w.

Ferner II, S. 467, V. 28:

Maer wien so dronkenscap verhoghet, Die verlieset zin ende sede Ende alle sine scamelhede.

V. 55 trauwen, trouwen, hier conjugio jungere (vgl. Ku.).

V. 60 stiborich, wohl dasselbe, was stijfhorich, oder das bei Kil. vorkommende stijfhoorende, surdaster. Derselbe hat auch das Wort stiefboorigh für terebrae resistens, durus, obstinatus (was hd. steif-, schwerbohrig lauten würde) sammt einem davon abgeleiteten Subst. stiefboorigheyd und bezeichnet beide als flandrische. Ich gestehe, dass mir dieselben etwas verdächtig vorkommen.

V. 68 lollaerts, Lollaerten, Lollharden, Alexiusbrüder; die Angehörigen frommer, wie es scheint, zuerst in den Niederlanden entstandener Brüderschaften zum Zwecke von Leichenbestattungen. Ihr Name wird bekanntlich von lollen, lullen, d. b. dem dumpfen Singen, das sie bei den Bestattungen anzustimmen pflegten, abgeleitet. Ziemlich frühe mit den Begaerden, mit denen sie verwechselt wurden, der Ketzerei wegen verdächtigt und vielfach verfolgt, auch als herumlungernde Müssiggänger und Schmaretzer verrufen, erlangen sie gleichwohl durch Bullen Gregors XI. von 1374 und 1377 Schutz und Duldung (vgl. Laur. a Mosheim, de Beghardis et Beginabus commentarius, Lips. 1799. S. S. 380 u. 401). Der scharfe Ausfall unseres Gedichtes auf dieselben könnte nöthigenfalls als Wink für die Annahme benützt werden, dass es vor jenen

Bullen verfasst worden. — truscanten, Kil. trouscanten; Subst. truscant, vgl. oben S. 390, Bem. zu V. 808.

V. 71 taelmann, advocatus, causidicus (K1L.), ziemlich gleichbedeutend mit dem nachfolgenden procurerer, dem noch im Hd. (in der Schweis) üblichen Fürsprech. Se. H. Bd. L. S. 845, V. 5 ff.:

Alsemen den mesdadegen onschult, Enten juge alse verdult, Dat die omnoesele moet vallen, So es die taelman van hem allen Gheprijst ende gheheten wijs.

- V. 81 tellende perde, Zelter. Tellen, mhd. zelten, von dem Passgange der Pferde gebrauchtes Zeitwort; wird von dem mlat. toltarius, tolutarius abgeleitet. Vgl. MÜLLER, mhd. Wörterb.
  - V. 89 cruupt, cruupen, kruypen, KIL. serpere.
- V. 92 bancken, banck, Schenke, Gelage, üblich im hd. Bierbank, im Mnl. davon gebildet banckbroeder, banckgheselle. Eben damit hängt zusammen das franz. banquet (auch im hd. gebräuchlich). Sp. H. Bd. I, S. 295, V. 44:

Want die te sinen (Alexanders) banken sit, Die nappen sijn sine daer hi ute drinct.

V. 99 mint ende ontsiet, mint steht für minten, mint hem; das en scheint in dem nachfolgenden ende aufgegangen zu sein. — 100 verbueren, verbeuren, verwirken und in abgeleiteter Bedeutung: unrecht thun. Vgl. L. Sp., Verkl. Woordenl. unter verboren.

# Hoe een keyser twee princhen dede versoenen.

(III, S. 118—120.)

Die Quelle, welche diesem bis jetzt ungedruckten, auch in keiner andern HS., so viel bekannt, erhaltenen Gedichte ') zu Grunde liegt, dürfte wohl keineswegs eine allzuentfernte sein, so wenig als der Gedanke es ist, der dieser Erzählung die Entstehung gegeben haben mag. Ich vermochte jedoch den Ursprung derselben seither nicht zu entdecken. Der Verfasser des Gedichtes ist mir ebenfalls unbekannt. Dem Alter nach dürfte es nicht viel hinter die dem Ende des XIV. Jahrhunderts angehörige betreffende Hand des Comburger Codex zurückgehen 2).

V. 2 payselic, Kil. payselick, placidus, friedlich. — 7 de meeste, nicht plurimi, sondern maximi. — 8 occusoene, hier und später, auch sonst gewöhnlich, als Neutrum behandelt. — 9 ghescille, Streit, vgl. S. 412, Bem. zu V. 142; hatye, dasselbe, was hat, haet, Hass. — 14 vermennesse, die Bedeutung des Wortes ist, da der Zusammenhang fehlt, nicht mit Bestimmtheit anzugeben. Die nächstliegende Ableitung ist von mennen, duoere, lenken (franz. mener). Sp. H. II, S. 348, V. 20 wird von Stieren gesagt:

Dat mense ghemennen niet en conde.

V. 19 te nieute doen, zunichte machen. — 23 beclaehte (Kil. beklagh), Klage, Beschwerde. — 30 verlaet, d. h. Erlassen, Ablassen. — 31 bloetsturttinghen, so die HS., ein t in sturtinghen
ist zuviel. Wörtlich Blutstürzung, d. i. Blutvergiessen. —
33 brouc (Kil. broecke) bracca, braccae, mhd. bruoch. — 44 veete,
hd. Fehde. — 45 sulsi zusammengezogen aus sullen si.

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann v. Falletsl. H. B. I (sweite Ausg.), S. 33, \$. 142.

<sup>2)</sup> Vgl. I, S. XXXV in fine, und XLVIII, Nr. 21.

## Van den gheesteliken boemgaerde.

(III, S. 121—125.)

Ich habe den nachfolgenden Anmerkungen zu unserem allegorischen Gedichte, vielleicht der Travestie eines älteren weltlichen (Minne)liedes, die Abweichungen der beiden bei van den Bergh, Geestelijke Gedichten (vgl. S. 381) S. 98—103 nach einer HS. der k. Bibliothek im Haag aus dem XV. Jahrhundert und bei Willems, Belgisch Museum, V, S. 359 ff. nach einer HS. desselben Jahrhunderts in der burgundischen Bibliothek zu Brüssel (Catal. Nr. 837—845, fol. 126) abgedruckten Texte, die des ersten mit H, des zweiten mit B bezeichnet, beigegeben. Die bei Hoffmann von Fallersleben, H. B. I (sec. ed.), S. 56, §. 274 angeführte Ausgabe von "A. Angz. Augillis in Het Taelverbond door Genard en Heremans, 1853. Geschiedenis enz. Bl. 143—148" konnte ich leider bis heute nicht zur Hand bekommen.

Das Alter des betreffenden Stückes unserer Comburger HS., die ich, wo es nöthig war, wie gewöhnlich, mit C bezeichnet habe, ist oben I, S. xxxiv, xxiv und xxviii, Nr. 22 beiläufig in den Anfang des XV. Jahrhunderts gesetzt worden. Das Gedicht selbst wird in die Mitte oder zweite Hälfte des XIV. gehören.

Überschrift: H Van den gheestelyken boemgaerden. B Van den vergiere van zuverheden.

V. 1 H moet ic. B avent des moetic. Advent in C und H ist das hier allein passende und bezeichnende Wort, denn eben dieser Tag gibt Veranlassung, den Garten für das angekündigte heilige Kind zu suchen. — 2 H Soe. B So dachtic. — 3 H Hoe — maecht. B Hoe. — 4 H Woude ix maende — sijn. B Woude ix. maent gheeloten sijn.

**30** 

- V. 5 H D. d. m. g. zijn zocht. B dochte my sochte. 6 H Enen boomg. minen. B naer. 7 H kyndekijn Jhesus mocht. B in fehlt. 8 H Vrolic in vermeyen. B vermeyen. Auch dieses Wort ist ganz angemessen. Über das wahrscheinlich ursprüngliche vermerghen in C vgl. S. 352, Bem. zu V. 213 1).
- V. 9 B beghinnen. 10 H Wit (sic! scheint Druckfehler)
  VII bomen d. dunct my. B my. 11 H my mocht noch gewinnen. B my mochte. 12 H Des gonne my G. om zijn oetmoet.
  B Dit jonne sijn oetmoet.
- V. 18 H bloemen die wy vynden. B bloemen wy. 14 H Soe sal op e. boom. B So sal up elken boem eene. Up in H und B statt bi in C hier und später an ähnlichen Stellen scheint mir jedesmal falsch und bloss aus Gedankenlosigkeit des Abschreibers gesetzt. Von den sieben Vögeln, die nach den Blumen genannt werden, ist up ganz richtig gesagt, nicht aber von den Blumen. 15 H dogeden wil ontbynden. B duechde. 16 H zuldy horen. B saen.
- V. 17 H Op e. boom s. sal o. r. B elcken sal. 18 H E. lieflic v. B lieflic. 19 Soc s. Jh. d. boomgaerts. B So sal oec fehlt. Diese Lesart scheint der in C vorzuziehen. 20 H E. most dair in gevangen sijn. B Ende moeter in sijn.
- V. 21 H Die eerste boom die ic hier sette. B Deerste boem, die ic hier sette. Sette und das nachfolgende herte geben einen falschen Reim. Die Lesart in C ist die richtige. 22 H D. die oliveboom. B dolive boom, in dit. 23 H D. d. m. een milt genadich herte. B D. d. m. een milt ghenadich herte. 24 H Tot elken mensche dragen's. B Tot alle menschen.
- V. 25 H Hier op s. barnende. B Hier up. 26 H D. is die rode roze scoon. B Dats de rode schoene. 28 H Is van allen duechden croon. B Es van allen duechden cr. Die Lesart in C poetischer. Über spanen crone vgl. S. 380, Bem. zu V. 343.

V. 29 H E. nachtegael s. h. op singen. B up fehlt, singhen. —

<sup>1)</sup> Gelegentlich mag hier noch bemerkt werden, dass die Lesart in Sp. H. II, 450, V. 22 Merghen mi in spele u. s. w. ganz richtig und die Anmerkung, welche menghen verbessern will, verfehlt ist.

80 H Hoor sanc is den menschen. B Haer sanc die es den mensche weert. — 31 H Haestelijc s. volbringen. B volbringhen. — 32 H Dat men. B Al fehlt, begheert.

V. 33 H Die palmboom is groen e. wel gedaen. B De palmboem, schoene ende gr. — 34 H Hy volcht hier na, des zijt w. B Hi volcht hier naer, des sijt w. — 35 H Die alle anvechtere c. B Die alle aenvechten conste. — 36 H Mit recht dracht hy. B droughe hi dat palme r.

V. 37 H Hier op sal wassen e. lely w. B Hier up sal wassen. Vgl. die Bem. zu V. 14. — 38 H D. is e. reyn. B Dat es. — 39 H Die houden die wet onb. B Die dat wilt h. onbesmit. — 40 H G. bil hoor eyghen sijn. B wil — sijn eyghen sijn.

V. 41 H Hier op vliegen d. edel a. B-Hier up — edel aer. — 42 H Die hoech aenscuert. B Die hoeghe anstaret — sonnen. Hoech, hoeghe ist wie in C vom Abschreiber für altus genommen, während es für oeghe zu stehen scheint, und daher auch Dies statt Die zu lesen sein dürfte. — 43 H Dats dat der zielen oghe clar. B Dats dat der zielen oeghe claer. — 44 H Altoos stae in Gods gericht. B Altoes sta in Gods ghericht. Diese Lesart hier ist matt und erst nicht einmal richtig. Es müsste up Gode oder te Gode ghericht (für gherecht), auf, zu Gott gerichtet, stehen.

V. 45 H balsam moet h. na. B balsem moet, na fehlt. — 46 H D. willich armoed, zijt zeker des. B willic — sijt seker des. — 47 H zonder. B leert mi. — 48 H hemel hoor eyghen es. B den hemel — eyghin.

V. 49 H Die goudbloem is w. magerief. B De goudbloeme. Goudbloeme, verrucaria, heliotropium, Sonnenwirbel. — 50 H Hoor scoonh. verc. d. boomgaert al. B schoenheit — boemgaert. — 51 H D. datmen minlich enic lief. B D. d. m. dat minlich eenich l. — 52 H Altoes i. h. dr. s. B Altoes in therte.

V. 53 H Hier op moet r. die vogel scoon. B Hier op moet — schoen. — 54 H die edelste d. m. vynt. B de edelste. — 55 H Dats dat men niet en dien om loon. B Dats dat men hem niet en diene om loen. — 56 H Mair hem te eren die men mint. B Maer hem theeren die men mint. Diese beiden Lesarten (in 55 u. 56) sind der in C gegenüber btwas matt, die in H zugleich schwerfällig.

V. 57 H boomgaerd donct m. d. zoud. B boemgaert. — 58 H Die cedrus z. zeer hoge v. B De cedrus sijn seere hoeghe v. — 59 H Dats dat men mit — woude. B Dats dat men met blijder. — 60 H Alle lyden Gode op geven. B Alle liden Gode up gh.

V. 61 H E. fyoel moet h. op. B De vyolette moet hier up. Vgl. die Bem. zu V. 14. — 62 H D. t. aerdwarts heeft h. hoift. B bughet. — 63 Dats recht gehoorsaemheit. B Dats gherechte oersaemheit. — 64 H Die Chr. leverde in die doot. B Die Christus leverde in de doot. Ich möchte in C V. 62 lesen hoet, das bekanntlich sehr häufig statt hoeft steht, und dann V. 64 ons toecht in ziere doot oder doet.

V. 65 H und B Een tortelduve. — 66 H Moet sijn d. boomgaerts gew. a. B sijn. — 67 D. d. m. eenvoldighe meninghe. B D. d. m. een werdeghe m. — 68 H In allen duechden. B In aller duechden h. s.

V. 69 H Cypressus is — die hoechst. B Cypressus. — 70 H S. rooc doorg. d. boomgaert a. B duergaet — boemgaert. — , 71 H D. d. die mensch v. aertschen troost. B de mensche. — , 72 H S. hert t. m. (af fehlt) keren s.

V. 73 H E. blaeu bloem die wast hier op. B blaeublome staet daer up. Vgl. die Bem. zu V. 14. Überdiess ist up oder op und God in 75 ein falscher Reim. Die Lesart in C scheint mir daher die bessere. Denn der Reim staen und sonder waen ist nun einmal beinahe ein stehender. — 74 H stadicheit by. B desgleichen. — 75 H W. wie gestadicht blijft by God. B ghestadich blijft in God. — 76 H Die ist die den loon o. B Die eist die den l. o.

V. 77 H D. edel p. die dunct mi g. B De edel paeu dat dinct mi g. — 78 H D. op dese bloem sal b. B Dat hier op de bloeme sal. Op dese oder hier op de bloeme statt hi op den boeme ist selbstverständlich in H und B widersinnig verschrieben. — 79 H Wat duechden dat die mensche d. B Wat duechden dat de meinsche d. — 80 H Dat hi die ere God an sal scr. B Dat hi Gode de eere an sal scr.

V. 81 H Eens e. donct my h. noot. B Eens — dinct my hier noet. Eglentier, franz. églantier, wilde Rose, Heckenrose. —

82 H Scarpheit hy b. ons a. B Scarpeit so b. h. a. — 83 H Dats datmen gods oordel entie d. B Dats dat men — zine doot. → 84 H Altoos voor ogen. B voor oeghen.

V. 85 H acoleye wilder ons op leren. B De acoleye wilter ons up leeren. Acolye, acoleye, franz. aconit, lat. aconitum, das Eisenhütchen mit fünf verschiedenen Blättern. — 86 H D. viifvout is onder geslagen. B vijfvout. — 87 H Dats dat men die vijf w. o. heren. B Dats dat men de vijf. — 88 H Mit minne altoos int herte s. dragen. B Met minnen int herte altoes s. dr.

V. 89 H trou die niet en is cleen. B trowe, die niet ne es. Die fehlt in C mit Unrecht. Die Lesart in H und B ist die richtige. — 90 H Donct my van recht dat hier op gaet. B up gheet. Staet in C ist richtiger. In beiden Fällen bezieht sich das Wort auf den Rosenstrauch. — 91 H Dats dat hy therte hebbe alkeen. B Dats dat hi therte hebbe a. — 92 H Dier zo zwaren doot om leet. B Die so zware doot daer omme leet. Die Lesart in H scheint die beste. Ghecreech in C von krieghen, Kill. krijghen, hd. kriegen, erlangen.

V. 93 H Die leste boom die hier staen sal. B De leste — die hier staen sal. Diese Lesart ist schon des in V. 95 folgenden sal wegen nicht zulässig. — 94 H Dats die vigeboom zoet e. goet. B Dats de vijchboom, zoete ende goet. — 95 H D. d. vergeven sal. B Dat es dat men vergheuen sal. — 96 H Soe wat hem enich mensche misd. B So wat hem eenich mensche m. Die Lesart in C ungleich besser.

V. 97 H Een matelieve dats m. versinnen. B Een kerssoude — versinnen. Kersoude, Kil. kerssouwe, bellis, Massliebchen (Chrysanthemum). Die Richtigkeit der Erklärung ergiebt sich aus H. — 98 H Donct my d. h. wel op staet. B dat hier wel op staet. — 99 H Dats ynnich gebet mit. B Dats innich. — 100 H Dats den hemel snellic duergaet.

V. 101 H Die edel liewerick h. hier b. B De edel lee-wercke. — 102 H Dancklicheit sy o. d. v. B Danckelic doesse. H und C richtiger. — 103 H Die hier G. sijnre m. l. B Die hier Gode sijnder m. l. Das d in sijnder unorganische, aber häufige Einschiebung, vgl. unten S: 476 und 478, Bem. zu V. 83

und 179. V. d. Bergh und Willems erklären die Stelle: "wegen zijne m." Es wird einfach Gode in der oder besser mit C met minnen zu lesen sein. — 104 H Sy sijn hier nae by h. o. B Sal hi hier naer by h. o.

V. 105 H Gras — boomgaert sijn. B boemgaert. Ghers nach Kil. dasselbe, was gars, gras, hd. Gras; wie diess auch durch H seine Bestätigung erhält. — 106 H D. diep oetmoet zijt zeker des. B D. diep oetmoet sijt seker des. — 107 H W. recht oetmoedicheit ende fijn. B W. oetmoedicheit; al fehlt. — 108 H und B Een wortel.

V. 109 H D. boomg. mit enen muer. B Desen. — 110 H Most starkelijc sijn b. a. B Starkelic sijn b. a. Diese beiden Lesarten scheinen der in C vorzuziehen. Eines der beiden al ist zu viel. — 111 H D. d. die mensche sijn natuer. B de mensche. — 112 H Altoos onder houden. B onderhouden.

Die Schlussstrophen lauten in H und B ziemlich übereinstimmend:

#### V. 113

- H In desen boomgaert zonder gebreken, Wil God zonder middel sijn, Mit overgegevenre herten spreken, Ic bin mijns liefs ende mijn lief is mijn.
- B In desen boungaert s. gh.,
  Wilt G. s. m. s.,
  Met overghevender h. sp.,
  Ic mijn lief, ende mijn lief my.

#### V. 117

- H Ghy die Gode geerne soudt behagen, Wilt desen boomgaert dicke ommegaen, Ende bidden hem mit groter elagen, Dat hy w boomgaert dus maec gedaen.
- B Ic biddem die Gods minne draghen, Dat si haren boemgaert dickent omgaen, Ende dat sijt God met herten claghen, Ne vinden sine niet aldus ghedaen 1).

Ic bidde hen, die name van Claren dragen, Dat si haren bogaert dieke omgaen,

<sup>1)</sup> Nach van den Bergh lautet diese letzte Strophe in der Hulthemischen HS., welche das Lied ebenfalls enthält:

B hat die folgende Strophe nicht.

H Bidt voor hem mit gueder herten,
Die dit gedicht heeft ofgescreuen,
Dat God hem moet in duechden sterken
Ende sijn ewighe bliscap gheven.
Amen. Amen.

Welcher Schluss, ob der in C, oder der in H und B der ursprüngliche sei, mag gezweifelt werden. Der Text H scheint jedenfalls vor B den Vorzug zu verdienen, und aus beiden ist zu entnehmen, dass in V. 119 der HS. C statt des unreinen Reimworts beletten gelesen werden muss: ghebreken. In V. 114 möchte ich überdiess desen statt haren lesen, oder Dat si haren boemghaert dicken omgaen.

Ende dat sijt Gode met herten clagen, En vinden sine niet aldus gedaen.

Hoffmann a. a. O. glaubt, dass aus diesen Schlussworten zu schließen sein dürfte, die Verfasserin habe Clara geheissen. Vielleicht gehörte aber auch die Verfasserin oder die Abschreiberin einem Kloster der Clarksinen an.

## Van der zalen. (III, S. 126—130.)

Ausnahmsweise habe ich oben die Leseverschiedenheiten einer andern Recension dieses kurzen allegorischen Gedichtes unmittelbar unter dem Texte beigesetzt, welche Serrure an der dort (S. 126, Anm. 1) bezeichneten Stelle nach der grossen Hulthemschen HS. Nr. 192, unter Nr. LXXI, Bl. 65 in der k. Bibliothek zu Brüssel, mittheilt. Der Verfasser unserer Allegorie ist unbekannt, die Zeit ihrer Abfassung möchte in die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts, also nicht sehr viel früher als das Alter der Schriftzüge des Gedichtes in unserer HS. fallen. Vgl. I, S. XLIV, v, und S. XLVIII, Nr. 23, ferner SERRURE a. a. O. S. 297 oben. Die Überschrift unseres Gedichtes lautet bei letzterem Vander hogher Salen. HH bedeutet in den nachstehenden Bemerkungen die genannte Hulthemsche, C wie sonst die Comburger HS.

V. 10 Al es soe van daghen hout bezieht sich auf Saale. Es wird richtiger mit HH Al es hi zu lesen und der Satz auf meinsche zu beziehen sein, was natürlicher scheint.

V. 22 metselier in HH ist zunächst aus messelgier, wie z. B. die Variante unten zu S. 137, V. 184 lautet, entstanden, und diess aus messengier, messagier, franz. messager, mlat. messagerius von messagium, missagium. — Met groef ghewelt, so die HS., auch lässt sich gegen den Ausdruck groef an sich nichts einwenden, als dass der Gebrauch desselben an dieser Stelle etwa auch an dieses Epitethon erinnert.

V. 28 batet, baten, nützen, helfen, hd. batten. Vgl. Grimm, D. Wb. unter diesem Worte, wobei zu bemerken, dass dasselbe in der schwäbischen Mundart im genannten Sinne noch jetzt

durchaus gäng und gäb ist. — Behoet, Behütung, Vorsorge durch Bürgschaft. — 30 cleinder haven, wie HH liest, ist weniger sutreffend als eenegher in C.

- V. 34 Die Lesart in HH (Anm. 32) ist deutlicher, aber der Vers zu schwerfällig. 36 cokenè, Mehrzahl von cok, koek, Kuchen (vgl. Kil.).
- V. 41 ghedaecht, diem dixit, von daghen, den Tag ansagen, bestimmen, vorladen. 48 versaecht, von versaegen, hd. verzagen, hier gleich versagt machen:
- V. 61 Die Lesart in C ist beseichnender als die in HH (Anm. 57).
- V. 67 Sowohl ontweecht als leeft in HH (Anm. 68) verstessen gegen den Reim. Dem Sinne nach passt das erste zur Noth noch in seinen Zusammenhang, s. v. a. devius, d. i. ignarus, von ontweghen. Nicht dasselbe gilt vom zweiten, auch kann das vorhergehende Waer ic sal varen nicht auf wet ic niet, wie in HH geschieht, zurückbezogen werden. Beide Worte scheinen verdorben. Davon abgesehen möchte ich übrigens der Lesart in HH in Anm. 63, 64 und 65 den Vorzug vor C geben.
- V. 73 Scheint richtiger nach C als in HH (Anm. 69). Das Müssen ist hier natürlicher als das Wollen.

# Een goet exemple.

(III, S. 131 — 140.)

Die Quelle, weraus der Verfasser dieses nach Form und Inhalt gleich ansprechenden Gedichtes seine Erzählung genommen, vermochte ich bis jetzt nicht zu entdecken, vermuthe jedoch, sie sei ihrem eigentlichen Ursprunge nach eine morgenländische.

Die natürliche und gestilige Ausdrucksweise und sugleich die Reinheit der Sprache, welche sich in unserer Dichtung bemerkbar macht, dürste auf einen Dichter aus dem Anfange oder der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts schliessen lassen.

Die der Hulthemschen Sammlung (Abth. V, Nr. 192) angehörige HS. der k. Bibliothek in Brüssel, woraus Williams (Belgisch Museum, X, S. 76—84) unser Gedicht sehon früher veröffentlicht hat, ist beiläufig aus dem Jahre 1400, also mit dem betreffenden Stücke der Comburger ungefähr gleichzeitig. Doch dürfte der Text der letzteren seiner innern Beschaffenheit nach älter und besser sein. Im übrigen haben beide einige kleine Lücken, indem der Comburger HS. drei, der Brüsseler acht Reimzeilen fehlen, welche sich gegenseitig ergänzen lassen.

Ich habe mit den nachfolgenden Bemerkungen zugleich die vollständige Angabe der Leseverschiedenheiten beider HSS. yerbunden.

Überschrift der Hulth. Br. H8. Van enen here die vremde liede bi hem nam ende verdreef sinen broeder.

V. 1 Een vr. — emmer. — 2 Des — gien. — 3 bekinnen — sijn. — 4 messelije eest dat. Messelie, -lije, Kil. misseliek, ungewiss. — 5 sijn — met u. — 6 in die lide. Lijde, lije, nach Kil. latus navis depressum; quod a velo et vento deprimitur, die nach-

gebende Seite (von lijden), die Leeseite, gegenüber der Hoch-, Steuer-, Backbordseite, Luvseite. Vgl. Rödene, Wörterb. der Marine. — 8 sal bi hu staen.

V. 10 ghetrouwe — sinen. — 11 sijn. — 12 Hi souden — goeden kere. — 13 Dat sin here qu. te vr. — 14 sinen — alsoe. 15 redene, C redenen, hier loqui. — 16 Wat eens enen here. — 17 machtich was ende van groten g. — 18 sine ommesaten. — 19 Hi was comen van groten bl. Groten ist sehr uneigentlich gesprochen; hoeghen in C natürlicher. — 20 Dat nu p. sijn van baten.

V. 21 Die here die was. — 22 Wide ende side in groter eren. — 23 Hem selven hadde daertoe gh. — 24 heren. — 25 meneghe rike h. — 26 Hi namse mede tsinen r. — 27 Maer ander vr. sciet hi of. — 28 Daert vele bat hadde ghesijn onstade. Onstade bei Willems ist widersinnig und die beigegebene Anm. hilft nicht. Es müsste wenigstens om stade gelesen werden. Die Lesart in C scheint die richtige. — 29 — 36 der HS. C fehlen bei Willems, ohne Zweifel aus Nachlässigkeit des Abschreibers. — 37 (29) Alles enen — soe hadde hi. Sone in C ist selbstverständlich nicht Sohn, sondern steht für so ne. — 38 (30) Si waren — enen. — 39 (31) Die een dorste h. nauwe comen. Een hier ist falsch. Es muss en gelesen werden. — 40 (32) Dat — bi onbesceede. Om-, onbesceede, Unsitte, Rohheit, Übermuth. Sp. H. I, I, cap. xxviii (8, 39), V. 17:

Lant van wonderliken inden, Die wilt ende onbesceden scinen.

V. 41 (83) Die brueder. — 42 (34) Maer [oft] hi was cranckelije ghegoet. Cranckelie, -lije, vgl. S. 412, Bem. zu V. 88. — 43 (35) D. here en keerder h. n. an. Nach 42 im Texte oben ist Punct, nach 48 Komma zu setzen.

V. 44 (36) Host met — geet oft, — 45 (87) sugaer. — 46 (38) ens. — 47 (39) Ende gheneerde hem vromelije d. — 48 (40) Sijn wijf ende sine kindre m. — 49 (41) ghedoeghde. Diese Lesart ist unrightig, und scheint rein aus Versehen entstanden. — 50 (42) waren — verseeden. — 51 (43) aach. — 52 (44) Sent dede die here een hoef bereden. Bereden und ghe-

reeden in C gleichbedeutend, parare. — 58 (45) Costelije — ghenovene. — 54 (46) Daer — goet jeghen en sp. — 55 (47) gone. — 56 (48) Dien hi tot sinen h. begheerde.

V. 57 (49) Hi dede — enen. — 58 (50) Dien. — 59 (51) wel ene boetscap. — 60 (52) here; bat — el. Hel in C dasselbe, was el hier. — 61 (58) ende wel met eren. — 62 (54) uwen sin. — 63 (55) Doen noemdi h. alle die vr. heren. — 65 (57) Die bode w. ghenindich. Behendich in C und ghenindich geben so ziemlich denselben Sinn. -- 66 (58) Ende vraghede den here ten selven tide. — 67 (59) here — u dit. — 68 (60) tot, uwen. — 69 (61) Ende — tot uwen. — 70 (62) Sekerlike — u ere. — 71 (63) Ende ghi m. wel d. met loeve. — 72 (64) Dies balch hi h. utermaten sere. — 78 (65) Die here sprac: Haestu, sw. — 74 (66) Ic en wille mijns broeders comste n. — 76 (68) die. — 77 (69) Dist herde sere int herten. — 78 (70) see. — 79 (71) sinen. — 80'(72) nerghent mede en h. v. — 81 (78) ten vremden heren. — 82 (74) Doen spr. h. b. sijns selves. — 83 (75) here betrout u al der eren. C hat alre, al der gehört zusammen (es ist alder zu lesen) und ist dasselbe. Vgl. die Bem. zu V. 179 (167). — 84 (76) gruet u — op ghenade. — 85 (77) Hi doet u sekerlije te w. - 86 (78) groter. - 87 (79) Ende swaerlije om sijn. Beseten in C und bei W. obsidere. — 88 (80) Van enen. — 89 (81) tot — uwer. — 90 (82) Helpt h. doch tot enen besceide. C besceiden, ein Austragen, ins Reine bringen. — 91 (83) Die heren w. a. syns. — 92 (84) aldus den b. zeide. — 93 (85) Het es — leet. — 95 (87) sijnre noch niet t. bereet. — 96 (88) int sheren dienste w. Diese Lesart scheint verkehrt, die in C die richtige. — 97 (89) Die bode sprac. — 98 (90) Oft — noet. — 99 (91) hi es. — 100 (92) Want al — u. — 101 (93) seiden: En mach ons n. gh. — 102 (94) comen — tiden.

V. 108 (95) mettien. — 104 (96) Ende p. — riden. — 105 (97) Tot sijns heren. — 106 (98) lange tijt h. ghehadt. Das letzte Wort ist dasselbe, was ghehaet in C. — 107 (99) Doen hi bi hem qu. — 108 (100) Spr. h. aldus: vr. v. Diese Lesart scheint richtiger als vrient aldus in C. — 109 (101) Mijn here w — hare. — 110 (102) enen. — 111 (103) Tote hem comt open-

bare. — 112 (104) Te hulpen of hi, wort b. Die Lesart ist schwerlich richtig, die in C bei weitem einfacher und natürlicher. — 114 (106) Doen antwordi s. sp. — 115 (107) Ay es m. br. yet gh. — 116 (108) hans tot. — 117 (109) gheleisten. — 118 (110) Och lasen — ben soe v. — 119 (111) Aldus. Wrochte in C und bei W. von werken, vgl. S. 446, Bem. zu V. 4. -120 (112) sijn - op. - 121 (113) Die bode spr. - 122 (114) enen vrede gheset. Cin een bestant gheleit, in einen Stillstand (induciae) gelegt. — 123 (115) Van heden over .VII. daghe; gaet. — 124 (116) Tote [hem]; dan eest goet belet. Belet impeditum oder impedimentum müsste auf V. 104 bei W. zurückbezogen werden, dass dann die Belagerung gut verhindert werde. Das ist gezwungen und die Lesart in C scheint von 122 an den Vorzug zu verdienen. — 125 (117) In sondaghe — die. — 126 (118) Set u dan d. — 127 (119) soe eest. — 128 (120) Dan soe ter. — 129 (121) Maer sijn herte was in sware thoren. — 130 (122) Node qu. h. aen die beide. — 131 (123) brueder enegen. — 132 (124) u, segt m. die. — 133 (125) antworde. — 134 (126) Verstaet wel dat ic hebbe geseit. — 135 (127) Ende siet dat ghi daer sijt ter tijt. — 136 (128) Ic hope dat u duecht daer an geleit. Diess gibt gegenüber der deutlichen und passenden Lesart in C keinen befriedigenden Sinn. Es sollte wohl ghi statt u stehen? — 137 (129) Hi sprac fehlt, e. seker sijn. — 138 (130) Ghespaert mi G. v. d. d. — 139 (131) O wi, — brueder. — 140 (132) u — sulker noet. — 141 (133) Dat es mi dodelike sw. — 142 (134) behoude u — u ere. — 143 (135) Die b. n. o. d. — 144 (136) Nu gruet — sere. — 145 (137) swaren. — 146 (138) sijt — des. — 147 (139) Andwerde die — die. — 148 (140) E. r. wech - comen es.

V. 149 (141) Als die bode quam tsinen here t. st. — 150 (142) Hi vraechdem — bi den heren st. — 151 (143) sijn. — 152 (144) M. h. en seidem. — 153 (141) Die here sprac: Selen si comen. — 154 (142) M. ghetrouwe l. vr. — 155 (143) I. s. here, wet voer w. — 156 (144) Doen sp. d. here. — 157 (145) D. si m. d. s. — 158 (146) Soe ware d. icse begare. — 159 (147) wilt. — 160 (148) Doen h. men d. men — spare. — 161 (153) M. reider al der

dinas planteit. Reider dasselbe, was ghereeder, bereitete da. Al der ist als ein Wort zu lesen; vgl. die Bem. zu V. 83 (75). Plenteyt, planteit, plenitudo. — 162 (154) woude — eren. — 163 (155) Daer w. menech rijclicheit. — 164 (156) Bereit — heren. — 165—168 fehlen bei Willems. — 169 (157) Maer h. ginc al a. d. na sijn gisschen. Das letzte Wort ist bei W., wie der nachfolgende Reim zeigt, bloss verschrieben; ghissen vermuthen. — 170 (158) hadde hi in sijn herte. — 171 (159) S. soe bereidi — missen. Des Reims wegen sollte auch in C missen stehen. — 172 (160) Die vremde heren en. — 173 (161) Doen Ons Here was gheheven. — 174 (162) Ginc h. s. t. porten in tien.

V. 175 (163) Met dien so h. h. beseven. — 176 (164) ghesien. — 177 (165) Hi brachte. L. m. t. parde. — 178 (166) E. alsoe v. wel. — 179 (167) volgden — snelder. Snelder hier ahnlich gebildet wie alder in V. 75 bei W. — 180 (168) Doen dochte die here - sinen. - 181 (169) Wehen - ghejaeght. -182 (170) M. en beghert sijns. — 183 (171) of. — 184 (172) Doen - o. sinen messelgier. Über diese Wortform vgl. S. 473, Bem. zu V. 22. — 185 (173) Bode, sprac. — 187 (175) ghise hebdt. - 188 (176) die. - 189 (177) Nemet dan in ghenen toren. — 190 (178) Des biddic u wel l. here. — 191 (179) heren. — 192 (180) u vr. no m. — 193 (181) I.'s. here. — 194 (182) te proeven - sin. De statt te in C ist verschrieben. - 195 (183) machtech — dode. — 196 (184) Si en — u h. noch m. noch. — 197 (185) Wel l. h. dat v. — 198 (186) S. o. u der halpen. — 199 (187) Ende wie den andren t. noet. - 200 (188) Daer en es die vr. n. gr. - 201 (189) Doe i. v. van haren jonsten. -202 (190) Reet ic tuwen br. wert. — 203 (191) E. ic s. h. soe ic. — 204 (192) woude comen. — 205 (193) Cume condic. — 207 (195) hier fehlt. — 208 (196) wille hu helpen. — 209 (197) noint man soc. Hem in C ist zu streichen. — 210 (198) u soe. — 211 (199) Siet, here, — u. — 212 (200) Setten ter taften ende doeten eten. Heten in C s. v. a. eten, comedere. — 213 (201) gh. connes nerghen bat. — 214 (202) u. — 215 (203) Mettien soe q. hi gh. — 216 (204) die porte. — 217 (205) eest. — 218 (206) u. — 220 (208) Wi sullen oft God wilt — verweren. — 221 (209)

here — sinen sin. — 222 (210) sprac — brueder. — (211) Hier en es mesdaen meer no min. Dieser Vers ist in C vom Abschreiber mit Unrecht übergangen. — 223 (212) Maer w. mostisijn. — 224—239 fehlen bei Willbus. — 227 hute ist gleich wt, aus. — 228 nammen steht für namen, nahm ihn; ein m ist zuviel. — 241 (214) setten — sijnre siden.

V. 242 (215) Doen die feeste. Houen in C Hof halten und in diesem Sinne gleichbedeutend mit feeste. — 248 (216) Maeetise alle gader bliden. — 244 (217) groten — hi hem g. — 245 (218). Hi name mode ts. raden. Die Lesart in C ist die richtige. Nicht alle 50 Mann, die der Bruder mitgebracht hatte, nahm er in seinen Rath auf, besonders da in den unmittelbar folgenden V. 248 und 249 gesagt wird, dass die Begleiter des Bruders sich sofort verabschiedet haben. Es ist deshalb in 218 und 219 zu lesen wie in C. — 246 (219) Die hem sere dancten daer. — 247 (220) seiden d. sijt — daden. — 248 (221) S. sc. alle hoeghelijc. — 249 (222) comen. — 250 (223) Sijns — sine. — 251 (224) Dedi ere, tharen vromen. — 252 (225) hen — ghenouch. — 253 (226) dedse. — 254 (227) boetscap droech. — 255 (228) Hi quammer mede ten groten. — (229) Want hi hadse orbelic (lies orberlic) ghedaen. — (280) Hen beden, als ghi hebt ghehoert. Auch diese beiden Verse sind vom Abschreiber in C aus blossem Versehen übergangen, wie sich aus der Reimfolge ergibt.

V. 256 (231) soe suldi v. — 257 (232) Dat ghi uwe maghen selt setten voert. — 258 (238) Want vremde enapen ontslupen sciere. Beinahe scheint diese Lesart die geringere, so natürlich sie der in C gegenüber aussieht. Die vremde enoep ist wohl so viel als das fremde Band, die Verknüpfung mit Fremden oder das ungewohnte Band, enapen scheint zu bedeutungslos. — 259 (234) Dat moeghdi — versinnen. — 260 (235) Ghetrouwe — sijn nu. — 261 (236) wel bekinnen. — 262 (237) Dat moegdi wel gheloven ode. Auch diese Leseverschiedenheit steht gegen 262 und 264 in C als ziemlich matt zurück. — 263 (238) Dat selve bloet heeft qu. te l. Der Sinn ist in beiden Recensionen: natürliches Blut hat es schlimm zu lassen, lässt schwer,

verlängnet sich nicht (Art lässt nicht von Art); hadt in C scheint für hadde oder hat het zu stehen. — 264 (289) Ende wie dat sijn ghetrouwe bode. — 265 (240) Die comen haren here dicke t. b. — 266 (241) Doe dese grote here. — 267 (242) bi valschen rade. — 268 (248) Die b. h. hem a. o. — ontgheven, wörtlich: entgeben, d. i. benommen. — 269 (244) heeftse ghemaect vrient. — 271 (246) salich. — 272 (247) God bescermse alle van quaden. — 278 (248) Die dit hebben ghehoert: God geve hem goet! Gegen C schleppend.

### Van den IX besten.

(III, S. 141 — 161.)

Die "neun Besten" (les neuf preux, los nueve de la fama, the nine worthies), welche in unserem Gedichte verherrlicht werden, spielen bekanntlich in der Poesie und Kunst des Mittelalters eine ähnliche, kaum minder bedeutende Rolle, als die zwölf Paladine Frankreichs oder die Genossen der Tafelrunde Arthurs.

Ihrem Preise ist neben unserem Gedichte noch der gegen Ende des XV. Jahrhunderts im Drucke erschienene französische Prosaroman: Le Triumphe des neuf preux 1) gewidmet, welcher später auch ins Spanische übertragen wurde, und in beiden Sprachen mehrfache Auflagen 2) erlebte. Ausserdem aber wird ihrer bereits im Anfange des XIII. und von da herab bis in den Anfang des XVII. Jahrhunderts nicht nur in zahlreichen Dichtungen 3) gedacht, sondern sie sind auch Ge-

<sup>1)</sup> Näheres darliber nach dem Auszuge in der Bibl. d. Romans, Paris, 1782, ed. in 4. Vol. I, p. 71 ff. enthalt die hier überhaupt zu vergleichende Mittheilung bei Liebrecht, Dunlops Gesch. der Prosadichtungen (Berlin, 1851), S. 475, Anm. 187 (schon früher aufgenommen in Hagen, Germania, VIII, S. 379). — 2) Titel und Ausgaben in der bei Liebrecht ebenfalls bemerkten Stelle bei Grässe, Sagenkreise S. 394 und Brunet unter Triumphe des neuf Preux, wozu zu vgl. Barbosa Machado, Bibl. Lusit. IV. S. 684, Sp. 2 und Cervantes, Don Quixote etc. comentado por Don Diego Clemencin, Madrid, 1838. 8. I, cap. V, S. 95, Anm. Ich verdanke die Nachweisung aus Clemencin, so wie einige spätere der Güte des Herrn Prof. Dr. Adelbert von Keller in Tübingen. — 3) Die älteste Stelle, die ich finden konnte, ist bei Phil. Mouskes, Chr. rimée, publ. par Reiffenberg, I, V. 7672. Doch ist hier nur je ein Held der III Lois und zwar Ogiers, Hector und Judas Machabaeus genannt. Die nächstälteste wohl in L. Sp. II, S. 98, V. 134. Hier wundert sich der Dichter, dass man nicht August statt Julius Casar unter diejenigen rechne, die "men die drie besten heidene

genstand bildlicher Darstellungen auf Teppichen und Gemälden 1), treten in öffentlichen Schauspielen und Festzügen 2) auf, und zwar bei diesen zuletzt in typisch gewordener Tracht 3), in welcher zu erscheinen selbst Könige sich gefallen 4).

Sind nun auch einzelne der hier angeführten Thatsachen und Kundgebungen später als der erwähnte Roman und wahrscheinlich theilweise die Folge seiner allgemeineren Verbreitung, so wird doch mit Entschiedenheit anzunehmen sein, erstens, dass die französische Bearbeitung, wie die unsere, ein älteres Vorbild gehabt, und zweitens, dass nicht etwa die erste aus der letzten geschöpft habe <sup>5</sup>).

noomt." Auf diese folgt Willem van Hildegaersberch in: Een exempel van heren V. 9—15 (vgl. Jonckbl., Gesch. III, S. 427, Nr. 72). Die bei Liebrecht angegebene Stelle aus dem provensalischen Roman de Flamenca in Raynouards Lexique Roman, Vol. I, p. 10 ff. vermochte ich in dem ganzen Auszuge bei letzterem nicht zu entdecken. In den Anfang des XV. Jahrhunderts fallen die ebendort angeführten Verse aus Bruns, Altplattdeutsche Gedichte, Berlin und Stettin, 1793, S. 336 ff., in das XVI. und in dem Anfang des XVII. endlich Shakespeare, King Henry IV, P. II, Act. II, Sc. 4 (Ich verdanke diese Nachweisung Herrn Prof. Holland in Tübingen) die Anspielung in Love's labour's lost. Act. V, Sc. 2 (nach Douce, Illustrations of Shakesp. London, 1839. S. 149) und die in Anm. 2 angeführte Erwähnung bei Cervantes.

<sup>1)</sup> Vgl. zu dem Citate bei Liebrecht aus "Warton, Vol. II, p. 151, Note 9. London, 1824." Monmerqué et Michel, Théatre français an moyen-âge. Paris, 1839. 8. S. 218, Sp. 1, Anm. XX. Es ist hier von einem Bilde auf einer kostbaren Tapete im Nachlass Karls V. von Frankreich (1364—1380) die Rede. — 2) Vgl. zu der Stelle bei Liebrecht aus "Warton, Vol. IV, p. 151, Note a", Gedenkbuch des Metzer Bürgers Ph. de Vigneulles (geb. 1471, gest. um 1528), herausgegeben von Dr. H. Michelant (Publ. des litter. Vereins in Stuttg. Bd. XXIV), S. 202, und La Curne de Sainte-Palaye, Mémoires de l'ancienne Chevalerie, ed. Nodier, Paris, 1826. 8. I, S. 359 und S. 412, Anm. 28. - 3) Vgl. Sainte-Palaye a. a. O. -4) Franz I., welchem einst bei seinem Erscheinen in diesem Aufzuge aus schönem Munde die Artigkeit gesagt wurde, man erblicke in ihm leibhaftig einen "des neuf lépreux" (statt des n. pr.). Vgl. ebendaselbst. - 5) Abgesehen von der sonstigen Unwahrscheinlichkeit stimmt dagegen u. a. die aus dem Auszuge in der Bibl. d.

Wohl aber dürfte vielleicht drittens angenommen werden, dass beide aus einer und derselben, jetzt verschwundenen älteren lateinischen oder (gereimten) französischen Quelle geflossen seien, die mnl. vielleicht in der Übertragung einer solchen bestehe 1).

Die Vermuthung, dass der Ursprung der eigenthümlichen Zusammenstellung der Helden unseres Gedichtes in den historischen, sogen. Triaden der wälschen Barden zu suchen sei, unter welchen nach der Myvyrian Archaiology (Titel bei Bruner, ed. 1862, III, letzter Art.) wirklich jenes dreifache Kleeblatt aufgeführt wird, ist durch die obige Annahme, wie ieh glaube, keineswegs ausgeschlossen. Doch möchte dabei immer auch an die bekanntlich sehr auseinandergehenden Ansichten über das Alter jener Triaden zu erinnern sein <sup>2</sup>).

Jedenfalls wird unser mnl. Gedicht vorerst als die älteste vorhandene Bearbeitung des darin behandelten Stoffes zu gelten haben. Mone, in der Übersicht der niederl. Volksliteratur, S. 129, 110, theilt Proben einer andern, gegen das Ende mangelhaften Recension unseres Gedichtes nach einer Brüsseler HS. mit, welche sich von der in C hauptsächlich durch einen vorangestellten Prolog unterscheidet.

Ein Bruchstück von 44 Versen gab ferner DE VRIES in den Nieuwe Werken der Maatsch. van N. L. te Leiden, 6. deel Bl. 152 — 156<sup>3</sup>), das ich aber bis jetzt nicht zu Gesicht bekommen konnte.

JONCKBLOET, der unsern "neghen besten" in der Abtheilung der Chronikenschreiber aus Maerlants Schule in seiner Geschied. der mnnl. Dichtk. (III, S. 214 f.) ihren Platz-anweist, glaubt

Romans p. 78 ff. bei Liebrecht a. a. O. als Probe mitgetheilte Geschichte der Erzeugung Mordrecs, wovon unser Gedicht keine Sylbe enthält.

<sup>1)</sup> Vgl. San-Marte, die Arthursage, Quedlinb. u. Leipz. 1842, S. 46, auf welchen auch bei Liebrecht verwiesen ist. Die Myvyrian Archaiology selbst stand mir leider nicht zu Gebot. — 2) Sie werden von einigen Gelehrten für Erzeugnisse des XIII. und XIV. Jahrhunderts, ja wohl für noch jünger erklärt. San-Marte a. a. O. — 3) Hoffmann v. Fallersleben H. B. I, ed. 2. S. 65. §. 327.

Nachfolger Maerlants in dem unbekannten Verfasser des Gedichtes zu erkennen. Ich halte, beiläufig bemerkt, diese Stelle, so wie einige andere jenes Prologs für so verdorben, dass ein befriedigender Sinn überhaupt nicht daraus hervorgeht, möchte aber auch die Arbeit wenigstens nicht allzulange nach Maerlant ansetzen, also etwa in den Anfang oder gegen die Mitte des XIV. Jahrhunderts 1).

V. 10 wandelinghe, hd. Wandel, Verkehr, Umgang, Benehmen. — 16 houder, houde, hd. hold, huldreich. Ebenso entschieden hat es aber auch die hier vielleicht noch passendere Bedeutung von rasch, schnell, vgl. S. 246, zu V. 2805 und dazu unter vielen Beispielen Sp. H. II, S. 209, V. 44; S. 218, V. 26. III, S. 124, V. 90; S. 138, V. 73. u. s. w. — 17 weec von wijcken, weichen. — 20 visieren, zunächst nach einem bestimmten Punkt ausschauen, sein Augenmerk auf etwas haben (visieren), collimare, dann unter andern auch zeigen (vgl. Kil.).

V. 23 Der Sinn ist wohl secundum quod paganitas (paganorum mores) tulit, patiebatur, oder kurz quoad paganum. — 25 eruen, hereditas, terra avita. — 28 wörtlich: wo ganz Griechenland davor sass. — 29 Darijs, d. i. Dares Phrygius (de excidio Trojæ). Vgl. über diesen, sowie über das höhere Ansehen, das er bei den Dichtern des Mittelalters vor Homer genoss (auch der unsere erwähnt ihn wenigstens zuerst und zugleich als einen persönlichen Bekannten Hektors), Regis, Bojardo's verliebter Roland. Berlin, 1840. 8. Glossar unter Troja (S. 455 ff.) und Liebbecht, Dunlop, besonders S. 178 ff. — 30 alle weelde was allende. Vgl. auch De Trojaensche Oorlog bei Blommabert, Oudvl. Ged. I, S. 12, V. 1014—1045 und S. 39, V. 3276—3288. Auch V. 1016 der eben bemerkten ersten Stelle bei Bl. beruft

<sup>1)</sup> Einige Stellen, auf welche in den nachfolgenden Anmerkungen verwiesen wird, könnten immerhin auf eine Bekanntschaft des Verfassers mit Maerlant schliessen lassen.

sich ausdrücklich auf *Dares*, und die V. 1026—1030 drücken ungefähr dasselbe aus was unsere Stelle <sup>1</sup>).

V. 32 Homerius, so schreibt der Dichter hier und V. 43.—
36 zine ghenoet, ipsi par, par suus. Weder diese, noch die nachfolgende, dem Aristoteles zugeschriebene Stelle vermag ich nachzuweisen. Dass unser Dichter übrigens einen homerischen Text so wenig vor sich hatte als einen von Aristoteles, wenn auch beide nur in lateinischer Übersetzung, ist von vorn herein anzunehmen. — 51 vulmaectheit, perfectio. — 59 Aristotules; so steht auch später V. 132. — 64 ghehende, bei, zunächst bei. Vgl. Huydec. zu Mel. St. II, S. 5 — 7 und zu den dort angeführten Belegstellen Sp. H. Bd, I, S. 27, V. 26, S. 31, V. 32 und 40, S. 38, V. 27.

V. 75 ff. Vgl. Pseudocallistheres (Ausg. s. S. 297, Anm. 1) I, cap. 28, 29 und 30; auch Sp. H. Bd. I, S. 279, V. 40 ff. — 80 Sassen ist selbstverständlich, wie oben unter dem Texte bemerkt ist, ein Versehen des Abschreibers für Asien. — 81 Surs, der Name von Tyrus im Mittelalter. Et illa civitas, quae olim Tyrus dicebatur, nunc Sur vocatur Ludolphus, de itinere terrae sanctae, ed. Deycks, S. 39. — 85 — 87 Vgl. PSEUDOCALL. I, cap. 28. — 88 — 98 Vgl. PSEUDOJOSEPHUS Cap. XVI bei Weismann, Alexander (vgl. S. 297, Anm. 1) II, S. 499 und Pseudocall. III, cap. 29. Dieselbe Stelle hat auch Sp. H. Bd. I, S. 304, V. 1—18. V. 17 und 18 stimmen sogar beinahe wörtlich mit V. 97 und 98 unseres Gedichtes. MAERLANT und sein Vorbild berufen sich zunächst auf die (historia) "scholastica." — 100 bestoecte, bestoken, angreifen, dem Zusammenhange nach hier erobern. — 102 broucke, vgl. S. 464, Bem. zu V. 33. — 103 Vgl. Pseudocall. II, cap. 34 und 43. Sp. H. I. 8. 310, V. 9 ff. — 111 ter manen boeme ende ter zonnen, vgl. PSEUDOCALL. III, cap. 17, auch Sp. H. I, S. 326 und 327 (cap.

ELVIII). Der in 112 nachfolgende Reim commen auf sonnen ist unrein. — 117—120 Vgl. Pseudocall. a. a. O. und Weismann, Alexander, I, S. cxxIII und S. 374 ff., V. 6692—6807. — 121 Pseudocall. III, cap. 81.

V. 187 van aerde, von dem lat. ars abzuleiten. — 142 Lustich, d. i. listig; bendich für behendich, hd. behende. — 157 Ghwilke, Jülich. — 162 pale; pael, Pfahl, Gränze (vgl. Kil.) — 176 Cassus so hier und 179 die HS. — 180 Rutebri. Der Name will weder zu Gesoriacum, noch zu portus Iccius stimmen. Die Probe bei Monn hat Ruteli. — 238 XXIIII — wonden. Auch nach dem Sp. H. Bd. II, S. 29, V. 20 erhielt Cäsar "XXIIII steken." Überhaupt zeigt die allerdings viel kürzere Darstellung hier manche merkwürdige Übereinstimmung mit dem Sp. H. Nur V. 187 — 196 hat nichts damit gemein.

V. 284 VI hellen, een palme. Diess ist genau das Mass des Riesen Goliath nach Samuel, Buch 1, cap. 17, V. 4. Er war "sechs Ellen und einer Hand breit hoch." — 285 strang, hd. streng, im Sinne wie das Wort in der Bezeichnung: strenger Winter gebraucht wird. — 288 Die Stelle, die der Dichter im Auge hat, ist Samuel, Buch I, cap. 18, V. 7. "Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend." Ob der Dichter seine Wehrkraft auf die Hälfte heruntersetzte, oder ob X statt V in der HS. zu lesen wäre, wird dahingestellt bleiben dürfen.

V. 811 Judaes stoet u. s. w. Judas stand da, diess zu verwehren, d. h. penes illum stetit. — 826 Sonder vp den selven dach, der Sinn kann nicht sein: ausgenommen an jenem Tag, vielmehr ist: besonders darunter zu verstehen. — 330 onghedeelden strijt, ungetheilt, d. i. zweifelhaft, unentschieden. — 388 verpijnt; verpijnen, dasselbe was pijnen, affligere. — 389 ontdwijnt, von twijnen, tweynen, duplicare fila, hd. zwirnen, onttwijnen ist demnach dissolvere (aufzwirnen), trennen. — 843 vercouweren. Es ist bestritten, ob das Wort, das auch in der Form von vercouereeren üblich ist (vgl. I, V. 7598), mit recouver, recuperare zusammenhängt, welches selbst wieder ins Mnl. übergegangen ist als recoevereren, oder ob ein Zeitwort coeveren, das mit coever, abundantia, in Verbindung stünde, mhd.

koberen lautet, und vielleicht von dem lat. comparare abzuleiten wäre, zu Grunde liegt. Die Bedeutung bleibt in einem
Falle dieselbe wie im andern, d. h. im Mul. zunächst reconvalescere, restitui, servari (engl. recover). Vgl. L. Sp. Verkl.
Woordenl. unter vercoeveren und recoevereren. — 345 ons für
onse, noster. — 350 de crancste nicht: die schwächste, sondern
die schlimmste. Vgl. u. a. I, V. 6369 und die Bemerk. dazu.

V. 357 benorden, nördlich. Sp. H. III, S. 33, V. 9 ff.:

Sycia (Scythia) heeten die lande,

Becesten der Elue, henorden der Dunouwen, Dat nv die Pollanen bouwen, Die Weenden entie Prusen mede u.'s. w.

ferner IV, S. 4, V. 13 benort den bergen; S. 259, V. 15 benorden der Lore. Die letzte Stelle bezieht sich gerade auch auf die Bezeichnung der Gebietsgrenzen Arthurs, ist aber dort richtiger, während hier die Einzelnheiten, die dazu gehören, übergangen sind, so dass die Bezeichnung nicht mehr passt. — 363 Richoen, Rithon, Riton, Ryon, Ris, im Wallisischen Rhita Gawr genannt, ein König höchst schlimmer Art, welchen Arthur, der von König Laodogant von Carmelide in Schottland gegen ihn zu Hilfe gerufen wurde, besiegte. Dem Sieger wurde dafür Laodogants Tochter, die schöne Genevra, als Gemahlin zu Theil. Vgl. Ellis, Spec. of early engl. metr. Romances (London, 1811) Vol. I, S. 68, Anm. und Liebrecht, Dunlop S. 91 und 472, Anm. 165. Auch Sp. H. IV, S. 264, V. 99-110, wo überhaupt die Geschichte Arthurs in Theil III, Bd. V, von V. 49 des cap. XLVIII an bis zum Schlusse des cap. LIV (Bd. IV, 8. 254 — 272) behandelt ist. — 376 — 383 Vgl. dazu auch Sp. H. IV, S. 256-258, V. 27-91. - 390 Um Missverständniss zu verhüten, bemerke ich zu Anm. 2 unter dem Texte, dass bertaenschen nicht etwa von mir, sondern in der HS. so gebessert ist. — 399 trauelgiere, franz. travailler. — 406 Amoribe, Armorica, Britannia minor, die Bretagne. — 415 dat roemsche recht, d. h. das Recht, der Tribut, der an Rom zu entrichten war, vgl. V. 429 und 430. — 425 in de bane, in der Bahn,

d. i. auf der Walstatt. — 461 canesyen, KIL. Kanonisije, Canonicat, mlat. canonisia, vgl. I, V. 190 und 1018. - 475-495 gehören theilweise der Sage an. Vgl. zu V. 479 Joh. Turpini, historia de vita Caroli magni et Rolandi, cap. XIX, ferner Chron. de Philippes Mouskes (ed. Reiffenberg) 4842 — 4873, 6318 — 6451, Sp. H. (Leiden, 1857. 4.) 1), Partie IV, Bock I, cap. XII, V. 57 — 65 (dritter Band S. 183) und cap. XXIII, V. 69 bis Schluss (ebendas. S. 197) und die daraus genommene Stelle in JAN DE KLERK, Brab. Y. Boek II, V. 2528-2537 und 3540 ff.; zu 487 — 493 Ph. Mouskes V. 10435 — 10463, 11191 — 11248, und 11408—11496; Sr. H. a. a. O. cap. VII—IX, V. 74 (S. 175 -179), und die Stelle daraus in Brab. Y. Boek II, V. 1869-2240. Von der in V. 493 genamten Reliquie weiss aber namentlich das bei allen diesen Berichterstattern enthaltene Verzeichniss der sämmtlichen, von Jerusalem oder vielmehr von Constantinopel aus mitgebrachten Reliquien nichts. Die Hauptreliquie war ein Zweig der in Constantinopel aufbewahrten Dornenkrone, bei dessen Abschneiden und Übergabe an Karl sich zwei namhafte Wunder auf einmal begaben. Zu V. 494 und 495 vgl. Turpin cap. XXVI, Mouskes V. 8528 - 8531, Sr. H. a. a. O. cap. XXVII, V. 69 - 71, Brab. Y. a. a. O. 3990-3992. - 481 verstaen, hier so viel als staen, hd. stehen, vorstehen zum Werke der heiligen Christenheit. Über van den kerstinhede vgl. S. 388 zu V. 197, und S. 422 zu V. 1051.

V. 510 wandelinghen wie oben V. 10. — 520 braes sent Joris, brachium S. Georgii, der mittelalterliche Name für den Hellespont. Constantinopolis est civitas — figura triangulari facta — duobus angulis super brachium, quod sancti Georgii dicitur, situata — Ludolphus, de itinere terrae sanctae, ed. Deycks, S. 2. — 528 in bellonc, altfranz. bellong, yon Roquefort, Gl. inégal en longueur erklärt, wohl in der Schräge, Queere,

<sup>1)</sup> Neueste, erst kürzlich vollständig erschienene Ausgabe. Der oben angeführte, zuerst herausgekommene Band gibt die in der seitherigen Ausgabe, Leiden, 1784 (IV. Bd. Deventer, 1851), noch nicht enthaltenen, neu aufgefundenen Stücke des Maerlantschen Werkes vom VII. Buche der III. Partie an.

WILLERM. TYRIERSIS, hist. V, VI (ed. Bongars. S. 701): Dus Lotharingiae — unum de hostibus protervius instantem, licet lorica indutum, per medium divisit, ita ut pars ab umbilico superior ad terram decideret, reliqua parte super equum cui insederat, infra urbem introducta. Vgl. auch Sp. H. (Leiden, 1857, 4.) P. IV, B. III, cap. XIIII, V. 23—25, S. 369. JAN DE KLEER, Brab. Y. Boek III, V. 1197—1199. — 535 Wullin, d. h. in Wolle, in ein wollenes Hemde gekleidet.

Dies willic vvllen ende baervoet, Om te hebbene haren goeden moet, Dragen haren sadel fetijs Van Montmartres te Parijs Ende wederbringhen.

Stelle aus dem Roman van Karel den Groote bei Jonekblokt, Gesch. der mnnl. Dichtk. II, S. 66.

"Vrient, moghedi dan iet gaen vullijn, Ochte bedinghe segghen metten mont?" Seide die ermite.

Serbure, Vaderl. Mus. I, S. 53, Nr. III. — 539 vermanen (das Komma hinter dem Worte ist zu streichen) scheint bloss im Sinne von erwähnen, recitare zu nehmen. — 555 beuloyde dasselbe, was vloeyde; vloeden, vloeyen, fliessen, Kil. — 558 versmoerder, suffocabantur, submergebantur ibi (vgl. Kil. unter versmooren). — 568—570 Vgl. Sp. H. a. a. O. cap. XXII, V. 23—28 (S. 378). Jan de Klerk, Brab. Y. Boek III, V. 1835 und 1836. — 572 dommen, so die HS., lies domen, d. i. richten. — 575 Van nonnen. Willerm. Tyriens. hist. JX, IX (ed. Bongars. S. 767): monachos — sancta conversatione insignes — in valle Josaphat locavit, amplissimumque — contulit patrimonium. Sp. H. a. a. O. V. 29—36, Jan de Klerk, Brab. Y. Boek III, V. 1841—1848. — 584 respijt, Verzug, vgl. L. Sp., Verkl. Woordenl.

## Van XII cnechten die ruddren worden van heeren.

(III, S. 162 - 164.)

Ein Vorbild zu dieser gans artigen und fliessend erzählten Anekdote vermochte ich nicht aufzufinden. Eine ähnliche mhd. Erzählung gibt Lassberg, Liedersaal II, S. 19, Nr. LXXXXVI. Aber es ist dort nur Ein Ritter.

Unser Gedicht hat sich, so viel bekannt, nur in der Comburger HS. erhalten 1), und gehört ohne Zweifel einem Dichter am Ende des XIII. Jahrhunderts an.

V. 23 hu verzinne, hu ist mit Rücksicht auf das in V. 24 folgende minne als Accusativ zu nehmen. Vgl. L. Sp. I, c. 34, V. 22 und Verkl. Woordenl. unter versinnen. — 30 proufdi; procuen, hd. prüfen, aber im Sinne von erproben, erwähren, franz. prouver, lat. probare. — 34 eerlijc muss mit Rücksicht auf das in V. 36 folgende Met eeren für heerlije, magnifice, genommen werden (vgl. Kil. unter heerlick), im Gegensatz zu heeren, statt eeren in der Überschrift. — 40 ghereedde hem, paravit se ist uneigentlich gesprochen, er bereitete sich nicht nur, sondern er benahm sich wirklich, er führte sich auf, hielt sich, gessit se. - 56 ontzweghen, ontzwijghen würde hd. entschweigen lauten, der Sinn ist unterlassen, das Wort somit gleichbedeutend mit bezwijcken, zwijcken, auch zwijck-, swijckslaen. - 57 bewijst, dasselbe was ghewijst, hd. gewiesen. — 60 Dat ghi scheint für Om dat ghi zu stehen, oder wäre ter statt der zu lesen? — 68 bewijs ghedaen, dasselbe was oben bewijst.

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann v. Fallersleben 1. (ed. sec.) S. 31. §. 128.

# Van tween ghesellen die ele voer andren steruen wilden.

(III, S. 165-176.)

Die ebenso alte als weitverbreitete, in den verschiedenartigsten Darstellungen vorhandene Sage, deren Schauplats
hier theilweise auf den Heimathboden des Dichters verlegt
ist, hat neuerdings ihre ausführlichste Besprechung 1) erhalten
durch Wilhelm Grimm in dessen Abhandlung über "die Sage
von Athis und Prophilias" 2), womit zu verbinden ist seine
Einleitung zu dem von ihm herausgegebenen Bruchstücke
einer altdeutschen Nachbildung des gleichnamigen französischen Gedichtes (von Alexander von Bernay) 3).

Es sind hauptsächlich diese beiden Arbeiten, auf die ich bei der hier versuchten Einleitung zu unserem Gedichte etwas näher einzugehen haben werde.

In der erwähnten Abhandlung unterscheidet Grimm neun innerlich nahe verwandte, seiner Ansicht nach gleichwohl verschiedene Überlieferungen, welche von ihm wieder in zwei

<sup>1)</sup> Sehr aussührliche literarische Nachweisungen gaben schen früher Val. Schmidt, Beiträge zur Gesch. der romant. Poesie, S. 110 ff. und dessen S. 291, Anm. 1 angesührte Ausgabe der Disciplina clericalis des Petrus Alfonsi, Anm. zu cap. III, S. 97 ff.; Legrand d'Aussy, Fahl. et Contes, III, S. 237 (Paris, 1829); Panizzi, Orlando innamorato di Bojardo etc. Lond. 1830, IX. Vol. 8. zu I, 17, 22 (laut Regis, Bojardo's verl. Rol. zu dieser Stelle, S. 341); Édélestand Du Méril, Hist. de la poésie Scandinave, Prolégomènes. Paris, 1839. 8. 8. 858 und Liebrecht, Dunlop's Geschichte der Prosadichtungen u. s. w. S. 252. — 2) In Moriz Haupt, Zeitschrift für deutsches Alterthum, Band 12, S. 185 ff. — 3) Vgl. Abhandlungen der k. Akad. der Wissensch. in Berlin von 1844, Berl. 1846, §. VII, S. 377—380. Grimm gibt derin auch Näheres über des frans. Gedicht, und einem Aussug daraus nach der Hist. littér. de la France, XV, S. 124 f. und S. 179—193.

Gruppen getheilt werden. Er unterscheidet nämlich diejenigen, in welchen die beiden Träger unserer Geschichte lange
vor der Verlobung des einen in inniger persönlicher Freundschaft verbunden sind, von den übrigen, in welchen sie sich
erst nachher kennen lernen 1).

Die erste Gruppe erscheint ihm als eine jüngere Abart der Erzählung, worin die Verherrlichung der Freundschaft als der alleinige Grundgedanke übrig geblieben ist, und Elemente aus Amicus und Amelius, wenn auch hin und wieder in starker Trübung, sich beigesellt haben <sup>2</sup>).

In der zweiten, nach ihm älteren Gruppe ist der ursprüngliche Gedanke der Sage mehr oder weniger festgehalten. Es ist nicht die Freundschaft als solche, sondern die Grossmuth der morgenländischen Gastfreundschaft, deren Preis darin gefeiert werden soll.

Zu der ersten Gruppe rechnet Grimm (unter 1 seiner Zusammenstellung) den ersten Theil des erwähnten, im XIL Jahrhunderte abgefassten französischen Gedichtes, das nach seiner
Vermuthung einer noch unentdeckten neugriechischen Darstellung des XI. Jahrhunderts entnommen ist <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Ganz genau trifft dieses von mir hinzugefügte Kennzeichen bei einigen von Grimm angeführten orientalischen Märchen nicht zu. Sie unterscheiden sich aber in anderer Weise deutlich von der ersten Classe. — 2) Vgl. S. 502, Anm. 1. — 3) Merkwürdigerweise setzt Goldsmith dem Titel seiner Novelle Septimius and Alcander (Works, Lond. 1854. III, S. 13 und 146), welche ebenfalls eine Bearbeitung unserer Sage enthält, die Bemerkung hinzu: translated from a Byzantine Historian. Der Inhalt dieser Novelle scheint mir den kurzen Beisatz des Herausgebers in der Note: Boccaccio is the real name of Goldsmith's imaginary Byzantine ganz und gar nicht so unbedingt zu rechtfertigen. Wozu hätte auch diese Mystification dienen sollen? Der einzige Grund dafür liegt am Ende allerdings darin, dass sich eben jene byzantinische Quelle bis jetzt nicht gefunden hat. Ich habe die Novelle mit Rücksicht auf diese Zweifel im Texte einzureihen unterlassen. Stammt sie wirklich aus der angegebenen Quelle, so würde sie hier entweder als besondere Überlieferung, oder vielleicht als Vorbild für Athis und Prophilias ihre Stelle finden; ist sie aus Boccaccio, so wäre sie unter dessen Nachahmern zu erwähnen. Jedenfalls gehört sie der zweiten Gruppe an.

Sodann (unter 2) die bekannte, der vorigen sehr ähnliche, von ihm gleichwohl nicht aus dieser, sondern einer ebenfalls noch unbekannten älteren romanischen Quelle abgeleitete Erzählung bei Boccaccio (Tag X, Novelle 8) aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts. Endlich (unter 9) ein von den vorigen in den Einzelnheiten und äusserlich sehr abweichendes Negermärchen 1).

Von diesen Erzählungen hat, um die Angaben hier gleich mit aufzunehmen, die erste ausser der älteren deutschen keine Nachbildung erhalten, die zweite, berühmt gewordene, zunächst drei lateinische Übertragungen, die eine von Filippo Beroaldo<sup>2</sup>), die andere von dem Cardinale von Montepulciano, Roberto Nobili<sup>3</sup>), die dritte von Bandello<sup>4</sup>), ferner eine deutsche, in Verbindung mit dem ganzen Decameron, von Steinnöwel (gedruckt um 1473<sup>5</sup>), eine englische von Edw. Lewicke 1562<sup>6</sup>); einen gereimten Auszug durch Hans Sachs (I, 2, Bl. 181<sup>e</sup>) 1531<sup>7</sup>); eine sehr veränderte, freie Nachbildung, namentlich mit Weglassung des widerlichen Betruges, in den Cent Nouvelles de Madame de Gonez, Tome V, Nouv. 28<sup>8</sup>); dramatische Bearbeitungen durch Hans Sachs (III, 2, 4<sup>a</sup>.) 1546<sup>9</sup>); durch

<sup>1)</sup> Nach Grimm (in Haupt) S. 199 bei Kölle, African native litterature or proverbs, tales, fables and historical fragments in the Kanuri or Bornu language. London, 1854, S. 122. — 2 und 3) Vgl. Grimm a. a. O. S. 186, Anm. — 4) Vgl. Liebrecht, Dunlop, S. 252. - 5) In der neuen Ausgabe von Keller (Bibl. des litter. Vereins, Bd. LI), Stuttg. 1860, S. 625 - 641. Die neueren Übersetzungen des Decameron, sei es in deutscher oder andern Sprachen, hier aufzuführen schien überflüssig. -- 6) Ed. Lewicke et T. Elliot (Poètical Decameron, T. II, S. 84), nach Édélest. Du Méril, 8. 858. — 7) Vgl. Grimm (Haupt), 8. 188. — 8) Ausg. à la Haye, 1785. 12. S. 137 ff. Diese Novelle, obgleich nach französischer Art etwas sentimental und überschwänglich, scheint mir weit aus die gelungenste unter allen nicht als reines Märchen gehaltenen Bearbeitungen. Sie verletzt nicht durch die Einmischung eines widrigen Betruges, wie der Verfasser von Ath. und Proph. und Boccaccio, und weiss gleichwohl durch feine psychologische Motivierung die Theilnahme des Lesers rege zu erhalten, und das sittlich ästhetische Gefühl zu befriedigen. - 9) Vgl. Schmidt, Beitr. S. 112 und Grimm (Haupt), S. 188.

Martin Mostanus, Strassburg o. J. um 1550 1); in Gésippe ou les deux amis par Hardy, und Gésippe et Tite ou les bons amis par Chryreau<sup>2</sup>); in Damon and Pithias von Richard Edwards<sup>2</sup>); Friendship of Titus and Gesippus von Radclippus<sup>4</sup>), und in dem italienischen Lustspiele von Durosoy<sup>5</sup>); zu Grunde liegen soll Bassaccios Novelle, ferner dem Schlusse von Green's Philomela<sup>6</sup>), und endlich auch, nach Parizzi<sup>7</sup>), dem in Bojardo's Orlando innamorato I, 12, Str. 5 ff. 17, 2 ff. geschilderten Grossmuthswetteifer der Freunde.

Zu der zweiten Gruppe gesellt Grimm zunächst (unter 8. 6. 7 und 8) vier unter sich manchfach verschiedene, theil-weise ins XI. Jahrhundert und noch weiter zurückgehende morgenländische Märchen 8); sodann (unter 5) die bei Thomas von Cantimpre, in Brabant, in seinem, anfangs oder um die Mitte des XIII. Jahrhunderts abgefassten Apiarius 9), Lib. II, cap. 19 enthaltene, und von da in das nicht viel spätere Speculum exemplorum, Dist. V, Exempl. 46 10) aufgenommene Dar-

<sup>1)</sup> Vgl. Grimm, ebendaselbst. — 2) Vgl. unter den Citaten bei Schmidt, Petr. Alf. S. 101, Anm., hauptsächlich: La Vallière, Bibl. du Théatre françois I, S. 351. - 3 und 4) Nach Du Méril 8. 359. - 5) Vgl. Schmidt, Petr. Alf. S. 101, we auf Hist. univers. des Théatres, IX, 1, S. 284 (Paris, 1780) Bezug genommen ist. - 6) Vgl. Liebrecht, Dunlop, S. 252. - 7) Vgl. Regis, Bojardo's Verl. Rol., S. 341, Anm. zu Ges. 17, V. 22. — 8) Das erste (nach Grimm [in Haupt] S. 188, Nr. 3) aus einer persischen Sammlung von der Mitte des XI. Jahrhunderts nach einer türkischen Übersetzung mitgetheilt von Hammer, Rosenöl, 2, 262, das zweite (Grimm S. 198, Nr. 6) in der Fortsetzung von 1001 Nacht von Caussin de Perceval, Tome 9, und in Chavis und Cazotte, Cab. des fées, Bd. XXXVIII, S. 112-270 ("die Macht des Schieksals'). Das dritte (Grimm S. 196, Nr. 7) bei Caylus, Oeuvres badines VII, S. 208-222. Das vierte (Grimm S. 197, Nr. 8) in 1001 Tag, übersetzt von F. H. v. d. Hagen, IV, S. 157-191. -9) Thomas Cantipratani, S. Theol. Doctoris, O. praed. et episcopi Camerac. Bonum universale de apibus, mehrfach gedruckt in der hier bentitzten Ausg. (Dusci, 1627, 8.) 8. 229. - 10) Ebenfalls öfter gedruckt; hier verglichene Ausg. Hagenaw per industrium Henricum Gran - impens. Joannis Rynman de Oringaw, Anno 1512. III. die mensis Novembris, kl. Fol., ohne Seitenzahlen.

stellung. Endlich (unter 4) die entschieden aus dem Morgenlande stammende bekannte Erzählung in cap. III, der aufzugs des XII. Jahrhunderts verfassten Disciplina clericalis des Putaus Alfonsi 1).

Aus diesem sind genommen und stehen der Zeit nach am nächsten die von H. Leyser aus einer, seiner Versicherung zufolge, dem XIII. Jahrhunderte angehörigen Pphs. herausgegebenen Versus de dimidio amico 2); so wie ferner das demselben Jahrhunderte angehörige altfranzösische Gedicht: Le Custoiement d'un père à son fils 3). Beide Gedichte, das erste von V. 67 bis zum Schlusse, das letzte in Conte II, unter der Anfschrift: Des deux bons amis loiax, geben den Inhalt der Geschichte unverändert, nur jedes mit einigen Ausschmückungen, wie es die metrische Bearbeitung gleichsam von selbst mit sich bringt. - Ungefähr gleichzeitig (oder wenigstens nicht lange nach diesem) ist die Geschichte auch von Jacobus de CESSOLIS (Cessoles, bei Rheims), Dominicaner um 1290 in Rheims, unter ausdrücklicher Bezugnahme auf P. Alfonsi, aber vielfach wesentlich von ihm abweichend erzählt in seinem Buche über das Schachspiel 4), wovon zwei gereimte deutsche Bearbeitungen vorhanden sind, die eine durch Connat v. Ammenicsen (bei Stein am Rhein, vgl. Lassberg, Lieders. I, S. x1), Leutpriester zu Stein am Rhein, von 1387 5), die andere

<sup>1)</sup> Vgl. die Ausg. von Val. Schmidt, S. 36. — 2) Vgl. Haupt und Hoffmann, Altd. Bl. II, S. 382—392. — 3) Barbazan et Méon, Fabl. et Contes (Paris, 1808) II, S. 52—63. — 4) Liber de moribus hominum et officiis nobilium super ludo Schaccorum etc., ausführlicher Titel, Ausgaben, deutsche, französische, englische, niederländische, italiänische Übersetzungen bei Hain 4891—4905, Brunet und bei Massmann, Gesch. des mittelalterlichen, vorzugsweise des deutschen Schachspieles (Quedlinb. und Leipz. 1839. 8, S. 104—110). Ich konnte hier nur die deutsche Übertragung, Augsb. 1483, kl. 4 (Hain 4896), ohne Seiten und Capitelzahlen, und die nachgenanten gereimten deutschen Bearbeitungen benützen. Merkwürdigerweise ist Jac. v. Cessoles und seine Bearbeiter in keiner der seitherigen Nachweisungen über die Behandlung unserer Sage erwähnt. — 5) In einer HS. der kön. öffentl. Bibl. in Stuttgart, unter MSS. poet., Fol., Nr. 2, vom Jahr 1467, auf Papier, mit gemalten (sehr

von Heineich von Bergen oder Bernern, angeblich von 1438 1). Ein Auszug (aus Petrus Alfonsi) findet sich bei Johannes Herolt am Schlusse der 120sten seiner 1418 geschrieberen Predigten 2). Ferner ist, zwar dem Wortlaute nach verschieden, aber dem Inhalte nach wenig verändert (unter anderen werden aus den beiden Freunden statt Kaufleuten Ritter, milites), aus Petrus Alfonsi hervorgegangen cap. 171 der Gesta Romanorum 3), welche letztere von cap. 152 an nicht von dem ersten Sammler herrühren, sondern aus späteren Zusätzen des 15ten Jahrhunderts bestehen sollen 4); beide, sowohl Herolt als die Gesta nennen P. Alf. ausdrücklich als ihre Quelle. Weiter sind zu erwähnen Lydgate's tale of two merchants of Egypt and of Baldad, um 1430 abgefasstes handschriftliches Gedicht im britischen Museum 5); die Übersetzung der Disciplina cl. von

gewöhnlichen) Bildern, Bl. 214. Weitere HSS. zählt Massmann (vgl. Anm. 1), S. 109, Anm. 15, auf. Ein Auszug aus dieser Béarbeitung soll mitgetheilt sein von Wackernagel in: Kurz und Weissenbach, Beiträge zur Gesch. und Litt. aus den Archiven und Bibliotheken des Cant. Aargau, I, S. 28 ff. Er war mir nicht zugänglich.

<sup>1)</sup> Ebenfalls in einer HS. der k. öffentl. Bibl. in Stutig. unter MSS. poet. in 4., Nr. 25 auf Papier, Bl. 79b. Der Sprache nach, obgleich der Schreiber, wie in Conrat v. Ammenhusen, stark geneuert hat, scheint mir Heinr. v. Berngen eher alter denn jünger als jener. Die am Schlusse enthaltene Angabe, das Werk sei 1438 vollendet worden, und die am Eingang stehende gleiche Jahrszahl von jüngerer Hand könnten sich ebensogut auf die Vollendung der HS. beziehen. — 2) D. h. der eigentlichen sogen. Sermones de tempore, vgl. S. 514 dieses Bandes, Anm. 2. — 3) In der Ausg. von Keller (Stuttg. und Tüb. 1842, 8.) I (Text), S. 281. Die früheren Ausgaben nebst dieser, so wie die erschienenen französischen, englischen, deutschen und niederländischen Übersetzungen stehen verzeichnet in der Übertragung durch Grässe, "Gesta Rom., das älteste Märchen- und Legendenbuch des christl. Mittelalters" (Dresd. u. Leipz. ebenfalls 1842, 2 Hälften, 8.) II, S. 305-315. - 4) Vgl. Schmidt, Petr. Alf. S. 100 und Grimm (in Haupt) S. 191 oben. — 5) Ich verdanke diese Angabe der freundlichen Mittheilung des Herrn Prof. v. Keller in Tübingen. Du Méril nennt S. 358 neben "Walter" ebenfalls "Lydgate (d'après Warton, t. I, p. 241)." Ob das letzte Citat sich auf dieselbe HS. bezieht, weiss ich nicht zu sagen.

STRINGOWEL in seinem zuerst 1476—1480 gedruckten Äsop 1); ein Auszug in wenigen Zeilen in dem Dialogus creaturarum optime moralizatus (zuerst Gouda, 1480, 3. Juni, Hain 61242), Dial. 56, endlich die kurze Erzählung in den von Franz Pfeiffer (in Frommann, die deutschen Mundarten, Bd. I und II) mitgetheilten Auszügen aus dem Sammelwerke "der Seelen Trost", unter Nr. 803).

Hält man nun den seither aufgezählten Darstellungen die unsere gegenüber, so wird diese, was zunächst ihre Entstehungszeit betrifft, beiläufig an das Ende des XIII. oder anfangs des XIV. Jahrhunderts, mithin ungefähr gleichzeitig mit der Arbeit des Jacob von Cessoles oder etwas später zu setzen sein. Es wird sich ferner zeigen, dass sie ihrem Inhalte nach der zweiten Gruppe, mit Ausschluss der vier ersten Erzählungen derselben, angehört, übrigens der Hauptsache nach ebensogut als eine Nachahmung des Thomas von Cantimpré als der Disciplina cl. des Petr. Alfonsi beträchtet werden kann. In der That stimmt sie, merkwürdigerweise, nicht nur mit keiner dieser beiden Bearbeitungen, sondern auch mit keiner der übrigen, sowohl früheren als späteren abendländischen Darstellungen, ganz zusammen, während doch die einzelnen abweichenden Züge ebensoviele Ähnlichkeiten bald mit der einen, bald mit der andern derselben darbieten. Ich werde mir unter diesen Umständen erlauben müssen, unser Gedicht in der angegebenen Richtung förmlich zu zergliedern.

Der Eingang der eigentlichen Erzählung von V. 7-33 (V. 1-6 sind einleitende Worte des Dichters), so wie einzelne Stellen und Ausdrücke im ganzen Vortrage könnten allerdings, sei es aus der Disciplina unmittelbar, sei es aus dem Castoiement, genommen sein. Übereinstimmend ist auch der Anfang bei Jacob von Cessoles, nur dass bei ihm der Freund aus Bag-

Vgl. Keller, Steinhöwels Decameron, S. 677. Nach Grimm (in Haupt), S. 191, in der Freiburger Ausg. von 1555, S. 92-94. Ich konnte keine der vorhandenen Ausgaben zu Gesicht bekommen.
 Danach ist das Citat bei Grimm (Haupt), S. 191, zu beriehtigen.
 Der Auszug steht Bd. II, S. 10.

dad den Ägyptier schon vor dessen Verlobung auf früheren Handelsreisen kennen gelernt hat. Dagegen ist die ganse, von V. 88 - 171 sehr lebendig und mit künstlerischem Geschicke dargestellte Partie grundverschieden von dem kursen drastischen, bloss das Thatsächliche meldenden Berichte in der Disciplina und den meisten ihrer Nachbildungen. Nur die Hochzeitseier, der Abschied, die Heimkehr und der Empfang der Neuvermühlten (148 — 171) sind im Castoiement (138 — 153) einigermassen ähnlich geschildert. Einige Übereinstimmung zeigt Jacob von Cessoles, und noch mehr im Ganzen die allerdings viel ausführlichere Darstellung in den Cent Nouvelles von M. de Gomez und bei Goldsmith. Die in allen abendländischen Bearbeitungen erwähnte Zuziehung ärztlichen Beistandes für den Liebekranken ist in der unsern übergangen. Merkwürdigerweise gibt Heinrich von Berengen, der zuvor, abweichend von Jac. v. Cess., die Braut des Ägyptiers, wie bei Petr. Alf., in dessen Hause erzogen sein lässt, die Krankheitsgeschichte genau und ausführlich wie diese von dem aus Liebe zu seiner Stiefmutter Stratonike erkrankten Antiochus (I.) Soter (bei VALER. MAX. V, cap. 7, §. 3, Extr. 1, ed. Kempfins. Berol. 1854, 8. 449) berichtet wird.

Von der in V. 172 — 186 erzählten gewaltsamen Vertreibung des zurückgebliebenen Freundes aus seiner Heimath findet sich in der Disciplina und bei den Nachfolgern, namentlich auch bei Jac. v. Cess. nichts. Diese lassen ihn bloss in Armuth versinken (einzelne buchstäblich zum Bettler werden). Annähernd lässt Thomas von Cantimpré den in tiefem Missmuthe fiber seinen Schritt äusserlich und innerlich mehr und mehr verkommenen, und endlich halb in Irrsinn verfallenen Freund von seinen eigenen Verwandten vertrieben werden. In Athis und Prophilias wird er von seinem Vater, ohne dass ein Grund angegeben wäre, enterbt und ausgestossen, in den Cent. Nouv. durch Richterspruch, in Folge einer Anklage seiner Feinde wegen Irrglaubens, verbannt, bei Goldsmith 1) auf die Klage

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 492, Anm. 5.

seiner Verwandten, dass er seine Braut verkauft habe, in hohe Geldbusse verurtheilt, und ausser Stande sie zu bezahlen, als Sclave nach Thracien verkauft, bei Boccaccio endlich aber findet sich eine der unsern ganz gleiche Angabe, nur ohne die Erwähnung eines Todtschlages.

Die V. 181—208 näher beschriebene Noth der Reise zum Freunde wird in der Disciplina und Nachff. nur angedeutet (in Jac. v. Cess. und den Gesta Romanor. ist kurz gesagt, dass die Reise aur See geschehen; Heinr. v. Berngen weiss nichts davon). Die Cent. Nouv. und Goldsmith lassen den Reisenden unsägliche Beschwerden auf seinem Wege erdulden. Boccaccio gibt nur eine allgemeine Andeutung. Merkwürdig übereinstimmend mit der unsern ist dagegen die Erzählung in Atkis und Prophilias.

Von der in allen abendländischen Bearbeitungen vorkom-· menden Erwähnung eines Zufluchtsortes (eines Tempels, Grabmales oder einer Höhle), worin der Reisende in der Nacht nach seiner Ankunft sich geborgen, findet sich in unserem Gedichte allein nichts. Er bleibt nach V. 209 - 213 während der Nacht auf der Strasse. Die Entleibung eines Mannes durch die Hand eines dritten vor den Augen des Ankömmlings ist in der Disciplina und Nachff. kurz und ohne einen ähnlichen Beisatz wie in V. 213 - 220 erzählt. Thomas von Cantimpré macht aus dem Tödtenden einen latrunculus, Goldsmith und Boccaccio desgleichen. Athis und Proph. und die Cent. Nouv. malen den Hergang noch anders, und mehr in's Einzelne gehend aus. Die nun folgenden Scenen bis zur Freisprechung des Angeklagten in V. 221-331 stimmen zwar im Ganzen mit der Discipl. und Nachff. überein, weichen aber in kleineren Zügen fast allenthalben wieder ab. So erfolgt z. B. die Freisprechung in der letzteren, wie auch in Boccaccio und den Cent. Nouv. nicht durch den Richter unmittelbar, sondern durch den Gebieter des Landes. Nebenbei ist zu bemerken, dass Jac. v. Cessoles, abweichend von allen andern Darstellungen, das Zugeständniss des bei dem Leichname ergriffenen Ankömmlings, die Tödtung begangen zu haben, durch die Folter erpresst werden

lässt. Abweichend von Jac. v. Cess., aber übereinstimmend mit Goldsmith sitzt der Freund des Angeklagten bei Heinr. von Berngen mit zu Gericht. In Athis und Prophilias und in dem sehr abweichenden Schlusse Goldsmiths wird überdiess der wirkliche Thäter 1) nicht begnadigt.

Endlich unterscheidet sich unser Gedicht auch noch von V. 314 an, gemeinsam mit Athis und Proph., Thomas von Cant., Jac. v. Cessoles, Boccaccio und den Cent. Nouv. von der Discipt. und Nachff. (ausgenommen, wie schon bemerkt, Jac. v. Cess., nicht aber Heinrich von Berngen), ebenso auch von Goldsmith durch die Schlusshandlung. Während nämlich in den ersteren der angekommene Freund sich mit der Schwester des andern verbindet, die Hälfte seines Vermögens von diesem erhält und sich bleibend bei ihm niederlässt, wird er nach den andern Erzählern zwar auch in ähnlicher Weise beschenkt, im übrigen aber ihm freigestellt zu bleiben oder heimzukehren, worauf er das letztere erwählt.

Fasst man die manchfachen, hier zu Tage gekommenen Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten zusammen, so wird unser Gedicht mit Recht zunächst als die Nachbildung einer bis jetzt noch unbekannten Arbeit zu betrachten sein. Allein ein anderes gewichtigeres Ergebniss, welches daraus hervorgeht, und welches gleichsam den Mittelpunct dieser ganzen Erörterung bildet, ist wohl die Frage: lassen sich die von Grimm angenommenen vier verschiedenen abendländischen Überlieferungen mit dem eigenthümlichen Inhalte unseres Gedichtes oder seiner Quelle wirklich vereinigen, oder werden dieselben nicht auf Eine, höchstens zwei zurückzuführen sein?

Ohne diese Frage endgiltig entscheiden zu wollen, glaube ich doch einige nähere Gründe für die letztere Ansicht vor-

<sup>1)</sup> In Athis und Proph. sind es ihrer zwei. Merkwürdig genug lässt übrigens Goldsmith den Angeklagten von dem Freunde erst erkannt werden, nachdem der wirkliche Mörder (es ist hier nur einer) bereits entdeckt ist, so dass seine rettende Dazwischenkunft ganz wegfällt und nur die grossmüthige Vermögenstheilung noch übrig bleibt.

bringen zu dürfen. Aus dem Beispiele von Jacob von Cessoles, auch Heinrich von Berngen, welche, unerachtet der förmlichen Benennung ihrer Quelle, gleichwohl in wesentlichen Zügen bedeutend davon abweichen, ergibt sich, wie bei allem Festhalten dieser oder jener Einzelnheiten, die alten Erzähler doch wieder vielfache Änderungen, je nachdem es ihrer Anschauungsweise natürlich erschien, oder ihr Zweck mit sich brachte, nicht selten gleichsam unbewusst und unwillkührlich sieh erlaubten. Neben der schriftlichen gieng auch die mündliche Überlieferung her, und die eine wie die andere wurde wohl von den schriftlichen Bearbeitern häufig aus dem Gedächtnisse wieder gegeben. Entstanden nun daraus ohne Zweifel eine Menge einzelner Verschiedenheiten, so bildete sich doch auch in Beziehung auf diese allmälig wieder ein gewisser Typus, welcher, wenn auch die einzelne Darstellung sich nicht strenge daran band oder nach Auswahl verfuhr, bei aller Ungleichheit auf der einen Seite, doch auf der andern in einer Reihe von Zügen eine auffallende Übereinstimmung zur Folge haben musste.

Bei der vorliegenden Erzählung kommt hinzu, dass ein wesentlicher, ihren inneren Gang bedingender Zug der sittlichen Anschauungsweise des christlichen Abendländers widerstrebte.

So blieb dem Darstellenden nur zweierlei übrig. Entweder er gab seinen Stoff, wie er war, ohne alle Motivierung, als reines Märchen, und überliess es dem Leser oder Zuhörer, den Kern heraúszufühlen. Oder aber er wollte die alte Sage der Auffassungsweise seiner Kreise anbequemen. Dann musste geändert werden. Ich möchte die sämmtlichen von der Disciplina cl. abweichenden abendländischen Erzählungen, insoweit sie sich namentlich in ihrer Motivierung von jener entfernen, für ebensoviele Versuche halten, das widerstrebende Element darin zu bewältigen 1). Jedenfalls möchte ich, wenn je eine

<sup>1)</sup> Das unvereinbare Element ist die als Sache, wenn auch als kostbare Sache abgetretene Braut. Sie lässt uns als solche völlig gleich-

zweite Überlieferung angenommen werden soll, diese in einer

giltig. Muss doch auch der morgenländische Erzähler den Werth der Abtretung durch die grossmilthig hinzugefügte reiche Mitgift (eine Mahnung an die ursprüngliche Gestalt der Sage) erhöhen. Die Aufgabe ist, den Wechsel auf eine die persönliche Selbständigkeit der abgetretenen Braut voraussetzende und zugleich unsere Theilnahme für sie erweckende Weise vor sich gehen zu lassen. Diess wird nun in unserem Gedichte und den ihm verwandten Darstellungen allerdings sehr einfach durch die Einholung ihres Einverständnisses zu erreichen versucht. Allein es ist zuzugestehen, dass nur eine so feine und zugleich ausführliche Behandlung, wie die in den Cent. Nouv. auf diesem Wege eigentlich befriedigen kann und wirklich befriedigt. Sehr kurz und gewandt, aber auch wohlfeil ist nun die Lösung in Athis und Proph. und bei Boccaccio. Durch den eingeflochtenen Betrug wird der Leser gleichsam selbst getäuscht. Es tritt ein Zwang an die Stelle des andern, und die dadurch herbeigeführten fesselnden Verwicklungen lassen kaum bemerken, dass der eigentliche Knoten zerhauen wurde. Allein der Betrug ist doppelt widrig, weil erstens der Gedanke daran nicht neu, sondern aus Amicus und Amelius entlehnt ist (an die Stelle der äusseren Gleichheit tritt die Nacht, wodurch die Verwechslung der Freunde möglich wird). Zweitens enthält, was neu ist, nämlich die Anwendung, die von dem Gedanken gemacht wird, eine unwürdige Entweihung jenes alten Märchens. (Der, in Ath. und Proph. auch widerliche, ohne Zweifel ebenfalls erborgte Vorgang mit dem Ringe wird in Boccaccio gemildert. Die Entdeckung der Todtschläger am Ende der Geschichte erinnert etwas an die Kraniche des Ibycus, kurz Alles scheint hier auf eine künstliche Composition zu deuten. Vielleicht ist auch die Verlegung der Sage in die Römerzeit dahin zu rechnen. Der betrügliche Tausch erschien damit eher vereinbar.) Am richtigsten im Sinne des Mittelalters, in welchem poetische und religiöse Anschauung in einander aufgehen, löst vielleicht Thomas von Cantimpré die Aufgabe. Der Abtretende ist ein Heide (d. h. weder Christ noch Jude, noch Ketzer), die abgetretene eine Heidin. Darin liegt an sich nichts Verletzendes. Durch ihre Vermählung mit einem Christen und den Übertritt zu seinem Glauben erhält sie erst eine Persönlichkeit, gleichsem eine Seele, und zwar eine gerettete Seele. Sie gewinnt dadurch in höherem Grade unsere Theilnahme. Der Christ, der sich später für den Heiden opfern will, vergilt dadurch das ihm früher gebrachte Opfer reichlich. Der Übergang des Geretteten zum Christenthum, seine reiche Beschenkung und seine Vermählung mit der Schwester des Christen setzen dem Ganzen die Krone auf. Hier greift alles vortrefflich in einander.

für Athis und Prophilias und Boccaccio gemeinsamen, von der Disciplina cl. weniger in dem Hauptmotive als in andern einzelnen Zügen und der äusseren Färbung verschiedenen, noch unentdeckten Quelle suchen.

Einen nicht ganz unbedeutenden Beleg für die eben entwickelte Ansicht glaube ich in der Darstellung des Thomas von Cantimpré zu finden. Grimm erblickt darin eine für sich bestehende Überlieferung, obgleich er zugibt, dass die Worte im Eingange derselben: "quidam philosophiae deditus ista narravit" auf Petrus Alfonsi bezogen werden könnten. Er bemerkt dann aber mit Rücksicht auf den unmittelbar folgenden Sats: "Erat, ut memini, parum ante nostra tempora juvenis quidam", Thomas habe keinen Grund gehabt, den Petr. Alf. zu verläugnen, spreche von mündlicher Überlieferung und setze die Geschichte in nicht ferne Zeit, während der Spanier (Petr. Alfonsi) vor länger als einem Jahrhundert gelebt habe. Allein diess ist ein handgreislicher Irrthum, zu dem Grimm wahrscheinlich durch Schwidt 1) verleitet wurde, der die genannte Stelle ebenfalls missverstand. Die Worte Erat u. s. w. beziehen sich, dem unwiderstreitbaren Zusammenhange nach, nicht auf Thomas, sondern auf den von ihm angeführten "philo-" sophiae deditus" 2), und wiederholen nur in möglichster Kürse die bei Petrus Alfonsi in seinem einleitenden Zwiegespräche etwas ausführlicher also lautende Stelle: "Dixit filius ad patrem: Vidisti hominem qui integrum sibi amicum lucratus fuerit? Tunc pater: Non vidi quidem, sed audivi. Tunc filius: Renuncia mihi de eo, si forte talem acquisiero. Ait pater: Relatum est mihi de duobus negotiatoribus," d. h. der Sohn: hast du einen gekannt u. s. w.; der Vaten: gekannt nicht, aber gehört habe ich von einem; der Sohn: Sage mir von ihm u. s. w.; der Vater: Es ist mir von zwei Kausleuten berichtet worden. Hier wird doch offenbar von einem Falle aus der Gegenwart oder nicht ferner

<sup>1)</sup> Petr. Alfonsi, Disc. Anmerkk. S. 99. — 2) Die Stelle lautet: De duobus verè amicis vir quidam philosophiae deditus ista narravit. Erat, ut memini u. s. w.

Vergangenheit gesprochen, wie diess eben bei Thomas auch geschieht. Somit hat der letztere selbst das Werk des Petrus Alfonsi als seine Quelle bezeichnet.

In wie weit nun meine Vermuthung auch in Beziehung auf die beiden andern Erzählungen als zutreffend angesehen werden könne, muss ich allerdings dahingestellt sein lassen. Es wird mir indessen noch die Bemerkung gestattet sein, dass ich mir die Möglichkeit, das oben näher beleuchtete Verhältniss zwischen der unsern und den übrigen vorhandenen Darstellungen auf einem andern als dem bezeichneten Wege zu erklären, vorerst nicht zu denken weiss, und dass ich mir eben mit Rücksicht darauf diese ganze längere Auseinandersetzung erlauben zu dürfen glaubte. Über das muthmassliche Alter unserer Dichtung habe ich mich schon oben ausgesprochen, ebenso, im Vorbeigehen wenigstens, über das Verdienst ihrer Darstellung. Ich möchte hier noch hinzusetzen, dass ich sie für eine der gelungensten unter den abendländischen Bearbeitungen halte, so weit Vergleichungen überhaupt hier zulassig sind.

Hinsichtlich der Person des Dichters wage ich keine bestimmte Vermuthung. Seine Heimath war ohne Zweifel die, der er die erste Hälfte seiner Erzählung zuwies, ich meine das alte Flandern, vielleicht Brügge selbst. Die Comburger HS. scheint bis jetzt die einzige Quelle, in welcher sich seine Arbeit erhalten hat 1).

V. 10 onder screuen; das vorhergehende andren, einander, ist herzubeziehen. Das franz. s'entreécrire, so wie andere mit entre zusammengesetzte Zeitwörter sind in ähnlicher Weise gebildet. — '13 Baldac, Ludolphus, liber de itinere terrae sanctae, ed. Deycks (Stuttg. 1851), cap. XXXII. In Chaldaea in Oriente est civitas nobilissima — nunc de omnibus civitatibus orientis melioribus una et super fluvium — Euphratem sita, Baldach vocata. — In hac civitate — sunt nunc ditiores et me-

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann von Fallersleben, H. B. I (sec. ed.), S. 73, §. 370.

liores sub socio mercatores. — In hac civitate Calipha, id est suceessor Machometi, — habitabat. Es ist Bagdad. — 18 begrepen, begriffen, im Sinne von occupatus. — 28 vterlike, Husserlich, hier ausserordentlich. — 30 und 32 nye in seiner negativen und affirmativen Bedeutung neben einander. — 39 sekeren, Kil. despondere, desponsare. — 45 ontsteken, incensus. — 46 verwoeden, insanire. — 48 Ondaen, d. i. ontdaen, discompositus. — 57 rondelic, auch in V. 87, plane, absque ambagibus, hd. rund, rundweg, rund heraus. — 59 quiten, der Reim darauf ist unrein. Doch ist das Wort in der einen wie in der andern Zeile richtig. — quiten, liberare, d. h. fide mea. — 60 versiken, ingemere, gemitus. — 62 bloedelike (hd. blöde), Kil. bloode, timidus. — 65 verdrach, remissio, Nachlass, auch im Sinne von Verzug, vgl. V. 128; induciae, Beruhigung, vgl. V. 109. — 66 een der HS. ist falsch. Es ist en zu lesen. — 78 verwerken, hd. verwirken, einbüssen. Vgl. L. Sp. III, Verkl. Woordenl. unter diesem Worte. — 87 rondelic, vgl. V. 57. — 102 verbaecht, Kil. verbaeghen, verbaesen, attonitum reddere, consternare. — 106 leken, stillare. — 109 verdrach, vgl. V. 65. — 113 letten, verweilen, up eeneghe sake, vacare alicui rei (KIL.). — 121 veynost, nach KIL. socius, collega; noet ist wohl Genosse. Das erste Wort (Kil. hat vey und veyn) wage ich nicht zu deuten. — 134 lac (Kil. lacke, laecke), Mangel. — 136 stan, von stenen, hd. stöhnen. — 137 suchte, hd. Sucht; hier languor (vgl. Kil.) — 148 verstaen, ähnlich wie S. 157, V. 481. — 154 van steden, wörtlich: von Stätten, s. v. a. von dannen, hinweg. — 165 tversceet, das Verscheiden, das Scheiden. — 172 spacie, wie espace Femin. Es ist das als Sing. Femin. gebrauchte lat. Neutr. Plur. spatia. — 182 vite, wörtlich vita und dasselbe Wort. Vgl. I, S. 438, V. 24 und S. 311, V. 706. — 183 onverduldich, der es nicht mehr dulden, aushalten kann, lebensüberdrüssig, vgl. V. 289. — 187 dole, aerumna. — 188 Quam hem — in die mole. Wohl nichts anders als: es kam ihm in die Mühle, bildlicher Ausdruck für: es kam ihm unversehens der Gedanke. — 191 allinc, Heller. — 192 Tes, bis. — 205 cranc, vgl. 8.412, V. 88. — 206 jolijt, Heiterkeit, Vergnügen; von dem altfranz. joliveté,

diess von joli, alt jolif, und letsteres wieder nicht von jovialis, sondern von dem altnordischen, von den Normännern eingeführten jol, Freudenfest. Vgl. Dizz, Etymol. Wb. unter giulivo und Burgur, Gloss. (Gramm. de la langue d'oil, III.). — 217 feyt in V. 226, 251 und 253, fayt, franz. fait, aber in der Bedeutung wie das lat. facinus, also häufig s. v. a. als eine strafbare That, ein Verbrechen. — 219 bleffer, d. i. bleef daer. — 220 gheery, Geschrei, von crien, vgl. S. 418, V. 787. — 232 hude für hute. vieren, feiern, zögern. — 233 und 235 justicie, Richtplatz und Hinrichtung. — 286 Ende met eenen scerpen aenziene, Petr. ALY., hic acutius eum intuens. Castoiem. V. 216: Si l'esgarde ententivement. — 265 dinghen, im Sinne des mbd. Dingen, das gerichtliche Verhandeln. - 266 wet, Gericht, Recht, vgl. V. 295. — 278 naectelic, d. i. unumwunden, nude, vgl. Kr. unter naecktelick, hd. nackt. — 279 de nach Ende ist Schreibfehler der HS. und zu streichen. — 289 onverduldicheden, im · Sinne von Lebensüberdruss (vgl. V. 183). - 296 teermen, franz. terme, lat. terminus; in teermen gheect, zur bestimmt formulierten Umfrage vor dem gesessenen Gerichte gebracht. — 317 dheelt, die Hälfte. - 318 blusschen, blesschen, Kil. extinguere, löschen.

# Dit es doctrinael sauage.

(III, S. 177 — 181.)

Das französische Gedicht, dessen Titel das unsere führt, ist gedruckt in Jubinal., Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux etc. Paris. 1839. 8. Tom. II (1842), S. 150—1611). Größsere, in diesem Abdrucke nicht enthaltene oder wesentlich davon abweichende Stücke einer andern, als der von Jubinal zu Grunde gelegten Recension, finden sich ferner bei Paulin Paris, Les MSS. françois de la Bibl. du Roi etc. Paris. Tome VI, S. 389—392 mitgetheilt.

Das Gedicht gehört der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts an und ist, wie sein Titel anzeigt, von (Bernardin)
Sauvage oder Le Sauvage verfasst<sup>2</sup>). Den früheren von Legrand
p'Aussy darüber mitgetheilten Angaben zufolge<sup>3</sup>) wurden
nämlich nach dem Muster des um die Mitte desselben Jahrhunderts von Alex. von Villedieu in lateinischen Hexametern

<sup>1)</sup> Ein früherer Abdruck befindet sich, nach Paulin Paris an der im Texte angeführten Stelle (S. 389), im Anhange zu dem in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts ohne Namen des Druckers erschienenen Gedichte: L'Adventurier d'Angiers von Jean de Marigny. - 2) Er wird in der von Henry d'Andely gegen Ende des XIII. Jahrh. gedichteten Bataille des sept arts (abgedruckt bei Jubinal, Oeuvres de Rutebeuf, Tome II, Additions, S. 415 -435, und danach, ziemlich ungenau, bei Grässe, Literärgesch. II, 2, S. 15 ff.) in Gesellschaft von Seneca, Anticlaudian (von Alan von Lille) u. a. genannt. Selbet das Alter der von Jubinal benützten HS. des Doctrinal soll nach P. Paris a. a. O. S. 392 bis an das Ende des XIII. Jahrh. zurückreichen. — 3) Vgl. Notices et Extraits des MSS. de la Bibl. nat. Tome V, S. 515-517, ferner Histoire litéraire de la France, Tome XVI, S. 217, endlich Ideler, Gesch. der altfranz. Nationalliteratur, S. 184, \$. 106. Irrig ist indessen die Angabe Idelers, dass das Doctr. le Sauv. auch grammatische Vorschriften enthalte.

bearbeiteten Doctrinale puerorum 1) allmählig eine Reihe, namentlich auch moralischer Doctrinale herausgegeben, und eines darunter, d. h. eben das oben erwähnte, wurde zum Unterschiede von den übrigen mit des Verfassers Namen zubenannt. Der weiteren Angabe bei Legrand gegenüber, wonach Bernardin Sauvage seine Dichtung aus dem Lateinischen übertragen zu haben versichert, glaube ich einfach bemerken zu müssen, dass mir die Quelle derselben nicht bekannt ist 2). Nur eine schwache Hälfte unseres mnl. Gedichtes stimmt übrigens mit dem hier bezeichneten französischen überein. Auch ist das mnl. um mehr als die Hälfte der Reimzeilen kürzer 5). An die bei Paris mitgetheilten Stücke erinnert aber überhaupt keine Stelle.

Indem ich die nähere Nachweisung der aus dem Französischen entnommenen Bestandtheile unseres Gedichtes den nachfolgenden Einzelnbemerkungen vorbehalte, glaube ich nun zugleich, im Hinblick auf die erwähnten beiden Recensionen, über das Verhältniss der niederländischen Bearbeitung zu ihrem Vorbilde eine Vermuthung aussprechen zu dürfen, nämlich erstens: der Verfasser unseres Gedichtes hat sich keine willkührlichen Veränderungen oder Zusätze erlaubt, sondern er ist einfach einer von den beiden oben angegebenen verschiedenen dritten Recension () gefolgt, wobei der Gedanke an etwa vorgekommene Kürzungen oder Unvollständigkeit des Überlieferten allerdings nicht ausgeschlossen ist. Zweitens: der ihm zu Gebote gestandene Text war der ältere und ur-

<sup>1)</sup> Vgl. Notices et Extraits a. a. O. S. 512. — 2) Von dieser angeblichen Versicherung vermochte ich weder bei Sauvage, noch irgendwo sonst, ausser bei Legrand d'Aussy selbst, etwas zu entdecken. Bemerkenswerth für meine unten in dieser Einleitung aufgestellte Vermuthung wäre es immerhin, hätte Legrand eine seine Angabe enthaltende Recension des Gedichtes vor sich gehabt. — 3) Das französische enthält in 59 Strophen (worunter, sämmtlich je gleichreimig, 33 vier-, 90 fünf-, 2 sechs-, 1 sieben-, 3 acht- und 1 zehnzeilig) 275 Reimzeilen, und von diesen stimmen im Ganzen 61 zu dem niederländischen. — 4) Legrand d'Aussy zählt a. a. O. S. 515 vier HSS. des Gedichtes auf.

sprängliche, die uns zugänglichen sind später, vielfach verändert und mit zahlreichen Zusätzen vermehrt. Einen Grund für diese Annahme möchte ich, allerdings ohne allzugrosses Gewicht darauf zu legen, unter andern 1) in dem Aurchgängig etwas allgemeineren, zugleich gewählteren, um nicht zu sagen edleren Charakter, der im mnl. Gedichte enthaltenen Lehren und Sittensprüche suchen, während sie im französischen mit einer Reihe ganz concreter, auf Fälle des gewöhnlichen Lebens berechneter, zumtheil selbst etwas gewöhnlicher Verhaltungsregeln in bunter Vermischung durcheinander stehen. Ich erinnere dabei noch an das Doctrinale simplicium 2), das, in seiner ursprünglichen Fassung ebenfalls sehr kurz, später um der Wichtigkeit des Gegenstandes willen durch plusieurs exemples, auctoritez et chapitres de plusieurs maistres et docteurs auctorisez" um mehr als zwei Drittheile vermehrt wurde.

Zum Schlusse möchte ich den ungenannten Verfasser unserer in fliessender und gefälliger Sprache vorgetragenen Diehtung, welche wieder ein *unicum* der Comburger Handschrift zu sein scheint <sup>3</sup>), unter die unmittelbaren Nachfolger Jacobs von Maerlant zählen <sup>4</sup>).

V. 1—8 Dieser Eingang ist von dem des franz. Gedichtes ganz verschieden und kann keinesfalls als eine Nachbildung desselben gelten. — 6 ontwayt, hd. entweht, vgl. Kil. unter ontwaeyen.

V. 9-12 Diese Verse entsprechen der zweiten Strophe oder V. 5-8 des franz. Gedichtes. Ebenso

V. 13-16 der dritten oder V. 9-12. Ferner

V. 17-22 der vierten oder V. 13-16. Endlich

V. 23-28 der fünften fünfzeiligen Strophe oder V. 17

<sup>1)</sup> Auch der von dem Abdrucke bei Jubinal ganz abweichende Eingang der nl. Bearbeitung kommt hier in Betracht. — 2) Vgl. Notices et Extraits a. a. O. S. 517 und 518. — 3) Vgl. Hoffmann, H. B. (sec. ed.), I, S. 26, §. 100. — 4) Der Gedanke an Heine van Aken läge, scheint mir, nicht allzuferne.

-21. - 26 bruwen, brauen; Kit. brouwen ist quaets, coquere malum, parare et moliri clanculum.

V. 29-84 sind der sehenten vierzeiligen Strophe oder V. 45-48 entnemmen.

V. 85-40 der siebenten ebenfalls vierzeiligen oder V. 81-34. — 85 mesvallen, male succedere. — 86 vercallen, verschreien, übel von etwas reden; callen, kallen, Kil. dicere, loqui, im Hd. bellen, verächtlich sprechen. Vgl. Schmeller, Bayer. Wb. II, 288, unter kallen.

Hin tibe d'Schneid, her tibe d'Alm Hör i a kloans Hundl kall'n.

Baier. Gebirgslied (ntündliche Überlieferung).

V. 41—46 gleichen der sechsten achtseiligen Strophe oder V. 28—80.

V. 47—52 der fünfundzwanzigsten vierzeiligen oder V. 112—115. — 49 orancker, geringer. O. plus poure, vgl. V. 56. — 50 tweiste, das erste s ist überflüssig, oder wenn des twists gemeint war, so müsste stwists stehen. — ontwincken, wincken, innuere (mhd. auch weichen, wanken), somit ontwincken, remuere, sich entschlagen, entgehen (entweichen). — 51 ghine moet vallen u. s. w. Ihr müsstet dann fallen, d. h. übergehen zum Gefechte. — 52 der ganze Satz von V. 50 an ist nicht glücklich ausgedrückt, so dass mehr dahinter zu sein scheint, als wirklich der Fall ist. Die einfache Bedeutung geht aus dem Original hervor: Et se aucuns anuis vous i fet descorder, gardez que l'en n'en puist sor vous le tort torner.

V. 58—62 stehen der dreiundswanzigsten vierzeiligen Strophe oder V. 104—107 gegenüber. V. 58—62 sind jedoch in den zwei letzten Zeilen der franz. Strophe nur ganz implicite enthalten. — 56 crancker, O. plus bas, vgl. oben V. 49. —61 toerne, vom franz. tour, vices.

V. 63-70 gleich der neunten fünfzeiligen Strophe oder V. 40-44.

V. 71-75 ebenso der achten fünfzeiligen Strophe oder V. 35-39. — 72 tanes steht für tant des von tanden, vgl. 8. 425, Bem. zu 1888 und 451, Bem. zu V. 85.

V. 76-80 Für diese Verse findet sich keine entsprechende Stelle im franz. Texte.

V. 83—86 geben die einunddreissigste fünfzeilige Strophe wieder, oder V. 138—142.

V. 87—90 Die vierunddreissigste vierzeilige Strophe oder V. 155—158. — 87 und 88 sind in der Übertragung dunkel, erhalten aber durch das O. ihre volle Deutlichkeit. Der entsprechende franz. Vers lautet: Ne se venge pas bien qui le mauvés blastenge. Ongheuroken ist die Übersetzung von me se venge pas bien. On, hd. un, ist hier im Sinne von male zu nehmen, wie in Ungeduld, Unwetter u. s. w.

Von V. 91—130 hört nunmehr jede Gemeinschaft mit dem französischen Texte auf, und die nachfolgenden Verse oder Sätze haben einen ganz andern Inhalt. — 96 wennen, gewöhnen (vgl. Kil.). — 100 muecht, mögt. Es ist das vorangegangene ghi in ghire dazu zu ziehen. — 110 riguer, franz. rigueur. — 130 Scheint eine sprichwörtliche Redensart. Allein verlies, Verlust, gibt keinen richtigen Sinn. Es dürfte so meer verlaet, fiducia zu lesen sein.

### Van eenen rudder die zinen zone leerde.

(III, S. 182 — 185.)

Denselben Gedanken, nur in anderer mehr poetischer Einkleidung, überhaupt aber verschiedener Darstellung führt aus das von Serrure, Vaderl. Mus. II, S. 352, Nr. XXXIX, mitgetheilte Gedicht: VII letteren daer men mede Wapene spelt. Der Dichter trifft dort auf einem Wiesenplane gewaffnete Ritter und Knappen um eine Jungfrau versammelt, die "Minne van wapen" heisst. Sie hält einen Schild auf ihrem Schoosse, worauf sieben Buchstaben stehen, aus deren jeglichem eine Blume von grosser Tugend sprosst. Diesen Schild empfiehlt sie der Hut ibrer Ritter, die ohne denselben nicht bestehen können. Der neu angekommene grüsst die hohe Frau und bittet sie ihm die Bedeutung des Schildes und der sieben Blumen zu erklären, was bewilligt wird und in ähnlicher Weise geschieht wie in unserem Gedichte. Die Auslegung der Buchstaben weicht aber ebenfalls ab. Die beiden VV des Anfangsbuchstaben W bedeuten "Waerhede" und "Vromicheit." A Antieren, d. h. sich, nach dort gegebener Vorschrift, tüchtig benehmen. P Pinen, E Edelheit, N Naden, d. h. das Nahen der Frauen und Jungfrauen, welche, nachdem die Waffen abgelegt sind, zu Hofe gebeten werden sollen. Sie sind der Balsam für die mit den Waffen zerhanenen. Das letzte E endlich bedeutet Ere. Man sieht schon hieraus und aus der weit grösseren Zahl der Reimzeilen des Gedichtes bei SERRURE (es sind deren 168), dass beide (d. h. das letztere wie das unsere) zwar denselben Gegenstand, aber von einander ganz unabhängig behandeln. Ob das eine vielleicht durch das andere angeregt worden, ob beide ihren Gedanken etwa derselben Quelle entlehnten, und welche diese gewesen, weiss ich nicht anzugeben. Beide Gedichte sind wohl im Alter nicht sehr von einander verschieden,

und beiläufig aus der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, Über den Verfasser des unsrigen habe ich keine Vermuthungen. Muthmassungen über den des andern lassen sich aus Serrure I, S. 41—45, 298 und 302 und II, 374 ff. entnehmen. Das unsere hat sich, so weit bekannt, nur in der Comb. HS. erhalten. Vgl. HOFFMANN v. Fallersl. I (ed. sec.), S. 72, §. 363.

V. 7 belanc, hier im ursprünglichen, weiteren Sinne: belangend, angehend.

V. 18 ader, hd. ebenfalls Ader, arteria, vena. — 21 auijs, das franz. avis. — 23 der in V. 25 und 26 nachfolgende Reime verstaet voort und in haer woert wegen möchte hier statt verstaet mi voort zu ändern sein verstaet ende hoort.

V. 32 achter deysen, deynsen (vgl. I, V. 6417) weichen (vgl. auch Kil.). — 43 prouuelic, von prouuen, proeven, probare, erweislich.

V. 53 poghen, Kil. pooghen, sich bestreben. — 55 pongieren, von dem altfranz. poigner, wenn anders dieser bei Roquerent, Glossaire, angegebene Infinitiv statt poindre wirklich vorkommt, pungere, hier allgemein: kämpfen.

V. 59 onthout dit, wie öfter, für behout, conserva. — 63 vertijt von vertien, vertijen, das hd. (sich) verziehen, im Sinne von verzichten. — 67 Waer wird gleich welchem, in welchem, zu deuten sein. Welchem Ernsthaftigkeit inwohnt, den erinnert das wackere Herz, dass er u. s. w.

V. 68 vermoent, von vermonden, vermelden, kundgeben, erinnern, vgl. Kil. — clijft, von klijven, kleven, hd. kleben, anhängen.

V. 70 kijft, vgl. S. 3, V. 53 und S. 421, V. 1000.

V. 71 keeren, vices; vorkommende Fälle.

# Van den jonghen mooncskine.

(III, 8. 186 — 195.)

Wenige der vorhandenen Marienlegenden werden der unsern an Zartheit der Empfindung und anmuthiger Natürlichkeit der Darstellung vorangehen. Der tändelnde Eingang wird durch den Ernst der Schlusskatastrophe genügend aufgewogen. Wie das bisher ungedruckte Gedicht der Comburger HS. allein angehört 1), so ist auch ein Vorbild, nach dem es bearbeitet ware, so viel ich wenigstens finden konnte, anderswo nicht vorhanden. Einige Ähnlichkeit hat das in Sp. H. II, S. 249 (P. I, B. VII, Cap. LXXI) erzählte Wunder: Van den kindekine dat an Jhesumme riep pappa, das auch von Joh. Herolt in seinem Promptuarium discipuli secundum ordinem alphabeti, capitulum de y (ymago), exemplum III. Puerulus quidam porrexit Christo panem, ohne örtliche Bezeichnung, sodann in Prompt. disc. de miraculis beate virginis 2), exemplum XVII. Parvulus quidam Christo puero panem dedit et postmodum obiit, unter Verweisung auf Vinc.

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann von Fallersl. H. B. (sec. ed.) I, S. 56, §. 270c.—
2) Vgl. S. 496, Anm. 2. Enthalten in dem Werke: Sermones discipuli de Tempore et de Sanctis n. s. w. Nach den Schlussworten der hier benützten Ausgabe (Lugduni per Thomam de Campanis et Johannem de la Place anno 1508 die vero secunda mensis Octobris) wollte der Verfasser sein Werk einfach "Discipulus" benannt wissen. Es zerfällt in Sermones discipuli de tempore (per circulum anni), welche wieder in eigentliche serm. de tempore, d. h. Sonntags- und Festtagspredigten, und sermones communes omni tempore praedicabiles sich theilen, und in Serm. disc. de Sanctis (per circ. anni), auf die Heiligentage, sodann in ein Promptuarium exemplorum disc. secundum ordinem alphabeti (beginnend mit abstinentia und schliessend mit ypocrita) und ein Promptuar. disc. b. Marie virginis. Titel und Ausgaben des XV. Jahrhunderts s. bei Brunet und Hain, Nr. 8478—852?.

(Bellovac.) von dem Marienbilde in Speier, welches den heil. Bernhard dreimal angesprochen, berichtet wird. Ich möchte aber kaum glauben, dass der Dichter es gewagt hätte, diese Legende auf eigene Hand abzuändern. Vielmehr ist anzunehmen, dass er aus irgend einer, sei es derzeit noch unbekannten schriftlichen oder aus mündlicher, mit der vorigen nicht im Zusammenhange stehender Überlieferung geschöpft habe. Über die Person des Dichters erlaube ich mir keine Vermuthung. Das Gedicht scheint der Mitte des XIV. Jahrhunderts anzugehören.

V. 30 dbewint, s. v. a. tbewint, bewint, bewinde, nach Kil. administratio, cura, officium, bewind hebben, administrare, curare. — 34 menjoet, das franz. mignot, im älteren Sinne von niedlich, zierlich. — 39 tornament, d. i. het ornament. — 44 vp alle bede scheint ein besonderer Ausdruck zu sein, wie: auf Gnade, um aller Bitte willen. — 48 gherief, Vortheil, Nutzen, Bedarf. — 55 al te mit, hd. alldamit, ebendamit. — 58 loes, s. v. a. loesheit, loosheyd, dolus. — 59 heet, von heten, eten, edite. — 72 waermoes, nach Kil. s. v. a. waerm-moes, olus coctivum; da von Kil. die Bemerkung hinzugefügt wird, dass nicht blos das gekochte, sondern auch das kalte, rohe essbare Kraut so genannt werde, also das Wort ungefähr in demselben Sinne zu nehmen ist wie das Gemüsse, so steht die Richtigkeit der von ihm gegebenen Ableitung noch sehr dahin.

V. 82 zoopt, von suypen, soepen, provinz. hd. supfen, sorbere (Kil.). — ghine hadt, d. h. ohne dass ihr habt. — 83 loede. Ich weiss den Ausdruck nicht zu erklären. Halbertsma führt in seinen Aanteek. etc. unter lode den Ausruf bi lode! an. Allein die Schrift, auf die dort verwiesen wird, ist mir nicht zugänglich; ich kann daher über die Bedeutung dieses Citats für unsere Stelle nicht urtheilen. — 89 hat, wie sehon öfter vorher für at, ass. — 93 ontsparese zusammenge-

zogen aus ontspaerde si. - 94 kerssauont, dasselbe was kerstavent, Christabend, vigilia nativitatis Christi. — 96 te burns ende te broede, wohl nichts anders als zu Wasser und zu Brod, burne für borne, Born, Brunnen. Allerdings fehlt dann das regierende Wort für die nachfolgenden Worte, und es müsste eigentlich ter statt der stehen. Die Auslegung der obigen Worte findet aber in V. 99 - 101 noch ihre besondere Unterstützung. — 113 beroert, berberen, Kil. commovere, turbare. — 126 stocken, nach Kil. s. v. a. toestocken, instigare, incitare, exstimulare, oben I, V. 9320 anstoken metten brande; hd. anstecken (ein Licht, ein Feuer). — 131 yewaers, alicubi, irgendwohin. — 157 respijt, vgl. S. 489, die Bem. zu V: 584. — 160 ghevaerte, von ghevaeren, s. v. a. geschehen, Begegniss. — 165 onnoeselheit, wörtlich innocentia, vgl. 8. 438, die Bem. zu V. 35 - 38. Das Stammwort ist aber nausea, nicht noxa, vgl. Diez, Etymol. Wb. S. 696 und Regel, Mittelniederl. Psalmen, Hymnen und Gebete. Gotha, 1864. 4. (Gymnasialprogramm) S. 16, unter onnoseL — 190 ghenoet, von noeten, nooden, einladen. - 193 Obgleich ich in der Anmerkung unter dem Texte einen Zusatz zu ghereede vorgeschlagen, so scheint doch ghereeden auch allein für: sich bereit machen, sich bereit halten gebraucht zu werden, und das vorgeschlagene hem oder zij ist unnöthig. — 222 onsen lieven heere, d. h. corpus Christi. — 239 allendicheit, ellendigheyd, hd. Elend, Elendigkeit, zunächst terra extera, dann exilium, dann miseria. — 251 complete, die letzte kanonische Hore des Tages, vom lat. completa. Vgl. Durandus, Rationale divinor. officior. (s. oben S. 423 und 450) Lib. V, cap. X. De completorio und Regel, a. a. O. S414, unter complet. — 255 und 256 si ontspronghen die si feestelike songhen, exurgebant qui eam festive canebant, oder eam festive canentes. — 263 gaefsi haer gheeste, hd. gaben sie ihren Geist auf.

### Van der roese des crucen.

(III, 8. 196 - 199.)

Die an sich nicht durchaus klare, mystisch-religiöse Allegorie dieses Gedichtes wird durch den vielfach verdorbenen Text unserer HS. an einzelnen Stellen förmlich unverständlich. Ob es eine selbständige Schöpfung, ob eine Nachbildung, vermag ich nicht zu sagen. Es erinnert einigermassen an das oben mitgetheilte van den gheesteliken boemguerde. Doch dürfte es etwas jünger sein. Eine andere Quelle ausser unserer HS. scheint nicht vorhanden (vgl. Hoffmann, H. B. Tom. I see. ed.), S. 31, §. 132).

- V. 2 becliuen, beklijven (dasselbe was klijven), Kil. coalescere, cohaerere. 5 heefso für heeftsoe, gheresen, von rijsen, exurgere, aber auch so viel als afrijsen, labi, delabi. In einem wie im andern Fälle scheint aber das Wort hier activ genommen zu sein für tollere öder für demittere.
- V. 9 wijsen scheint wiese pratum zu bedeuten. Der Sinn der Strophe möchte beiläufig sein: Noch stehen die Blätter im Herzen der Wiese, in die Longinus stach, ohne dass es gewehrt wurde (die letzten Worte sind jedoch mehr Flickreim). Der Thau, den er daraus träufeln machte, der machte alle Fäulniss verzehren (d. h. er verzehrte). Das Saamenkorn steht im Mittelpuncte (es dürfte ter midden mike zu lesen sein), woran aller unser Glaube liegt. Es ist gesät im ganzen Christenreiche (an oder in vor al scheint hereinzugehören). So wohl dem, der daselbst mähen (ärndten) soll!
- V. 17 ruken, es ist zweifelhaft ob roke, reuck, Geruch, oder roeck, roock, Rauch, Dampf darunter zu verstehen. Schon diese Zeile scheint indessen verdorben, und der ganz bedeutungslose Schluss der Strophe ist es entschieden.

V. 88 Nicht nur die Worte die es oetmoedich sind verdorben, und vielleicht, wie unter dem Texte angedeutet ist, zu verändern, sondern auch verschiedene andere. Die violette kann nicht in einer Lilie klar stehen, diess ist widersinnig. Auch müsste, wenn das Wort überhaupt hergehört, dasselbe schon in der vorigen Strophe erwähnt sein.

V. 35 metelieue, Massliebchen, vgl. S. 134, Bem. zu V. 97.— 37 vermeyen, sich erlustigen (sich des Mai erfreuen, nach KIL.). — 39 bezochte, von suchten, seufzen.

V. 41 Ist undeutlich. Der Sinn möchte sein: Und ich, das wäre, (ich) armer, oder der arme Sünder! — 48 treke, Tücke, böse Streiche. Bekannt sind Reinaerts quade treke. Vgl. u. a. V. 3262 der Ausg. von Jonckbloet und dazu Clienett, Bydragen, S. 309. — 51 ist so, wie er steht, völlig nichtssagend. Auch hier muss der Text entstellt sein.

V. 60 rancke, hd. Ranke, d. h. die Ranken des Weingartens, die Weinreben. — 61 Der Vers wäre nach dem Aenderungsvorschlage zu lesen: Daer begonste dat wee mettien. — 62 verdwinen, Kil. verdwijnen, -swijnen, tabescere. — 77 und 79 Abgesehen davon, dass das Wort weghe sich hier im Reime widerholt, ist dasselbe in beiden Fällen, wenn es vom Dichter herführt, schlecht gewählt. Man säet die Wege überhaupt nicht an, seien sie schlimm oder gut.

V. 78 slicken, slocken, hd. schlingen, schlucken (vgl. Kil.).

# [Van der princhen rade.]

(III, S. 200 — 203.)

Die fliessende und gefällige Sprache dieses kleineren, in der Comb. HS. nicht überschriebenen und dort allein erhaltenen Gedichtes!) erinnert unwillkührlich an den Verfasser des Leken- und des Sondenspieghels, dem es auch dem Gegenstande nach recht wohl angehören könnte. Der Ton und die darin zu Tage tretenden gelehrten Kenntnisse dürften ebenfalls dafür sprechen. Nähere Anhaltspuncte weiss ich allerdings nicht anzugeben, ebensowenig ob es ein selbständiges Erzeugniss ist oder Nachbildung.

V. 2 u. 3 enthalten den bekannten Satz des Evang. Matthäi Cap. 12, V. 24. Nach der Vulgata: Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur.

V. 12 dus waest bescreuen, so war, so stand es geschrieben (im Voraus).

V. 16 sine male, d. h. seine Tasche, Kil. maele, bulga, pera, franz. malle, span., portug., prov. mala, ahd. malaha, vgl. Diez, Etymol. Wb. — 17 in den dale dasselbe, was te dale, mhd. ze tal; darnieder, niederwärts, deorsum, pessum. — 18 rasende, das Wort wird nach Kil. auch im Sinne von lascivire gebraucht.

V. 26 scuwende zijn, meiden, scheuen, wie das Pferd vor etwas, ganz in der von Kill (unter schouwen, schuwen) angegebenen Bedeutung von devitore, subterfugere u. s. w. (vgl. auch V. 26 und 84).

V. 38 beeten, descendere. — 40 heuet steht für hevet het.

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann, H. B. I (ed. sec.), S. 28, 5. 110.

V. 50 ghescille, vgl. S. 412, V. 142 und S. 425, V. 1286. — 58 en gleich een, zille, was sille. Die Bedeutung könnte zweifelhaft scheinen, doch dürfte limen, Schwelle, Zutritt, Eingang, die richtige sein.

V. 61 scuwen (vgl. V. 26), hier fallen die Begriffe von scheuen und meiden zusammen. — 62 kuwen den wijn, ein sehr uneigentlicher, bloss des Reims wegen gebrauchter Ausdruck. — 64 onneerlic, über das doppelte n vgl. S. 451 die Bem. zu V. 72. — verduwen, Kil. verdouwen, opprimere, attenuare. — 65 gruwen, das hd. grauen.

V. 75 hoeft zonden. Es sind deren bekanntlich sieben, nämlich nach dem Niwen Doctrinael 1): hoverde, nijt, ghiericheit (Geiz), traecheit, luxurie (Wollust), gulsicheit und gramscap (Zorn). — 76 bijsen, biesen, Kil. aestu exagitari, insano more discurrere, lascivire; mhd. und nhd. biesen bisen, das Wort wird zunächst hauptsächlich von dem Rindvich gebraucht, das, von den Bremsen gestochen, mit aufgestelltem Schweife wie toll hin und herrennt. Vgl. Müller, mhd. Wb., Schweller, Bayer. Wb. (unter bis) und Grimm, hd. Wb. — 77 'grijsen, nach Kil. was grynsen, hd. grinsen, doch im Mnl. in dem verstärkteren Sinne von ringere, os distorquere, af grijsen also mit Unwillen abkehren.

V. 79 verhoeden, im Sinne des hd. behüten. — 83 loede, Impf. Conj. von laden, hd. laden, onerare (vgl. Kil.). Ob ihnen jemand Tücke in die Ohren lüde.

<sup>1)</sup> Blommaert, Oudvl. Ged. III, S. 77, V. 158-160.

### Van eenen verwaenden coninc.

٠,

32,

,1.

تز

(III, S. 204 - 212.)

Die älteste Quelle und zugleich der Ursprung unserer Legende!) und der damit zusammenhängenden Darstellungen ist ohne Zweifel in der Geschichte Nebukadnezars?) in Daniel, Cap. 4, V. 25 — 34, zu suchen.

An diese reiht sich zunächst eine jüdische, auch zu den Muselmännern übergegangene Sage von Salomo <sup>5</sup>), und verwandt sind die altiranische von Dschemschid <sup>4</sup>) und die ebenfalls morgenländischen vom Scheich Schehabeddin und von Bakhzeman in 1001 Nacht <sup>5</sup>).

Darauf folgt (wie mit einer oder der andern der vorhergehenden vermittelt ist vorerst nicht zu bestimmen) die Erzählung vom Kaiser Jovinian in den Gesta Romanorum aus dem XIII. Jahrhundert, woraus die französische Moralite: L'orgueil et presomption de l'empereur Jovinian, Lyon, 1581. 8. hervorgegangen scheint 6). In die erste Hälfte des XIII. Jahr-

<sup>1)</sup> Genauer genommen ein conte dévot. — 2) Der in der Wartburg-Lohengrins-Weise abgefasste Meistergesang, "der König im Bade", herausgeg. von Schottky, Wiener Jahrb. der Literatur, Bd. V. (1819), Anzeigebl. S. 81-44 (vgl. dazu v. d. Hagen, Gesammtabent. III, S. CXV und S. 793, 100) nennt den König wirklich Nabochodo-. nosor, und das altenglische Gedicht Robert of Cysille (s. f. S. Anm. 10) vergleicht ihn wenigstens mit diesem, allerdings auch mit Holofernes. — 3) Ich erlaube mir darüber auf den lehrreichen Aufsatz, ader nackte König" von Reinhold Köhler in Pfeiffer, Germania, zweiter Jahrg. (1857), worauf mich Prof. v. Keller in Tübingen freundlichst aufmerksam machte, zu verweisen. - 4) Vgl. Schottky, 8. 34 und Köhler. — 5) Vgl. Keller. Sept sages, S. CLIV und CLVI, dessen Dyocietianus Leben von Hans von Bühel, Einl. 8. 49, und Köhler, a. a. O. - 6) Vgl. La Croix et Du Verdier, Bibl. Franc. IV, 562. Warton, Hist. of Engl. poetry, I. S. 193 (nach Grässe, G. R. S. 263 und v. d. Hagen, Gesammtabeut. I. S. CXIX. **Ann.** 1).

bunderts gehören 1) "der nackte König" oder "der König im Bade" von Stricker"), an welchen sich eine Bearbeitung von Rosenblüt"), ein Meistergesang 5) und ein Lied aus dem XV. Jahrhundert 4), endlich ein Schauspiel von Hans Sachs") und von Johannes Römoldt"), beide aus dem XVI. Jahrhundert anlehnen. 2) Eine von der vorigen unabhängige Bearbeitung von Herrand von Wildon, Wildenaw (um 1240) 7).

Noch ins XIII. oder in die erste Hälfte des XIV. Jahrhunderts dürfte, wenigstens der Sprache nach zu urtheilen, unser niederl. Gedicht zu setzen sein; doch werde ich zuvor noch einiger andern Bearbeitungen zu gedenken haben.

Es ist diess das altfranzösische Gedicht: Li die dou Magnificat, von Jean de Cordé 8), gegen die Mitte des XIV. Jahrhunderts verfasst 9), und das ungefähr gleichzeitige altenglische Robert of Cysille 10), woraus die noch ungedruckte,

<sup>1)</sup> Abgedr. bei v. d. Hagen, I, Nr. LXXI, S. 410 ff., andere Ausgaben s. ebendas. S. CXV u. 193, 97 und besonders bei Keller, Fastnachtspiele (Bibl. des litt. Vereins in Stuttg. XXX.), Bd. III, S. 1151 und Nachlese zu den Fastnachtsp. (Bibl. d. litt. Ver. XLVI), S. 304. -2) Vgl. v. d. Hagen, S. CXV und S. 793, Nr. 98 u. 99, dazu S. 747, Keller a. a. O. — 3) Vgl. Anm. 1 und v. d. Hagen und Keller a. a. O. — 4) Vgl. v. d. Hagen S. CXV und Keller a. a. O. — 5) S. ebendaselbst. — 6) Bei K. Gödeke, Johannes Römoldt. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Litteratur des XVI. Jahrhunderts in: Zeitschr. des hist. Vereins für Niedersachsen, Jahrg. 1852. — 7) Abgedr. grossentheils von Bergmann in Wiener Jahrb. XCV. (1841), Anzeigebl. Vgl. v. d. Hagen, S. CXVI. — 8) Herausgegeben und mit reichen Anum. ausgestattet von Tobler in dessen Abhandlung: Le dit du Magnificat von Jean de Condé in: Jahrbuch für romant. und engl. Litteratur von Ebert, II, 1860, S. 82-104, ferner ebenfalls von Tobler in: Gedichte von Jehan de Condet nach der casanatensischen HS. (Bibl. des litt. Ver. in Stuttg. LIV), Nr. VIII, S. 147-160. Bei diesem Dichter ist der Held der Erzählung wie bei der nachfolgenden ein König von Sicilien. — 9) Jean de Condé, aus dem Hennegau, war Zeitgenosse des Grafen Wilhelm von Hennegau und Holland (regierte von 1302-1337), den er tiberiebte. Vgl. Jahrb. a. a. O. S. 83 u. 84 und Gedichte a. a. O. S. 94 und 95. — 10) Auszüge daraus bei Warton, Hist.

1529 aufgeführte englische Morality Robert Oyoyl genommen scheint 1).

gi.

7. M

·"·

: 3

....

•

7

١٤

**"** 

5

ſ

þ

ſ

Eine weitere Darstellung findet sich in dem theologischen Werke des heilig gesprochenen Erzbischofes Antonin von Florenz († 1459), und zwar der secunda pars totius summe majoris, tit. III, cap. II, §. IV <sup>2</sup>), auf welchen Padre Cesari seine 23 Novellen stützt <sup>3</sup>), und endlich beruht auf unserer Legende noch das spanische Drama Del cielo viene el buen Rey von Rodrigo de Herrera († 1631) <sup>4</sup>).

Eine nichts weniger als legendenmässige vielmehr, su einer Art grober Posse umgewandelte Behandlung des vorliegenden Stoffes scheint mir die bei Gualt. Mappes, De nugis curialium (ed. Thom. Wright), Dist. IV, cap. XVI, S. 190 mitgetheilte Erzählung: De Sceva et Ottone mercatoribus. Auf entfernter verwandte Sagen, worunter auch die von Robert dem Teufel gezählt werden könnte, einzugehen würde hier zu weit führen <sup>5</sup>).

Wenn übrigens Tobler in seiner S. 11, Anm. 9 bemerkten Abhandlung von Condé's Gedichte sagt: es scheine keinem der (bei v. d. Hagen) angeführten Darstellungen den Ursprung

of Engl. poetry, I, 183—188, und Ellis, Spec. of early Engl. metr. rom. (London, 1811) III, S. 147—157 (vgl. Grässe, G. R. II, S. 263, Cap. LIX, — das englische Gedicht wird von ihm wohl nur aus Versehen ins XIII. Jahrhundert versetzt, — v. d. Hagen, Gesammtabent. III, S. CXVIII, Anm. 1, Holland, Crestien von Troies, eine litteraturgeschichtl. Unters. Tüb. 1854, S. 81, Anm. 1, Tobler in Eberts Jahrb. S. 93).

<sup>1)</sup> Noch ungedruckt und angeführt bei Jones, Biogr. dram. III, S. 214 (vgl. v. d. Hagen, Gesammtabent. S. CXIX, Anm. 1). — 2) Vgl. Tobler (bei Ebert), S. 93 in der dort angeführten Ausgabe Venetiis, 1503, pag. CXIII. Die mir zu Gebot gestandene (Lugd. per magistrum Johannem cleyn) ist ohne Seitenzahlen. Statt des Titels steht im Eingange: Repertorium totius summe Antonini archiepiscopi Florentini, ordinis Predicatorum. — 3) Vgl. Tobler a. a. O., das Werk Cesari's war mir nicht zur Hand. — 4) Vgl. A. F. v. Schack, Gesch. der dram. Litt. und Kunst in Spanien, Bd. II, S. 639 und 640, Zusatz dazu in III, 554. — 5) Vgl. darüber u. a. Keller, Dyoclet. Einleit. S. 49. Grässe, a. a. O. Holland, a. a. O. Anm. 2.

gegeben zu haben, noch zu danken; vielmehr stehen alle so ziemlich selbständig neben einander, so gilt dasselbe vorzugsweise von unserem niederländischen. Unter andern ist der in allen übrigen abendländischen Erzählungen enthaltene Zug. dass der König die Stelle deposuit potentes etc. (Luc. 1, 51) in der Kirche zu singen verboten habe, in der unsern nicht erwähnt. Es dürfte sich auch hier bewähren, was ich oben S. 501 darzuthun versuchte. Ein anderes sind "vraye historien", wie z. B. die Arthursage u. a., diese mussten gewissenhaft, wenn auch mit Übung von Kritik, wiedergegeben werden, ein anderes "goede Exemplen." Bei diesen kam es, wie unser Dichter selbst sagt, nicht so sehr darauf an, "dat si alle zijn waer", sondern auf die Lehre, die daraus genommen werden sollte und dem Vortragenden war daher freiere Hand gestattet. Über den Verfasser unseres mnl. Gedichtes habe ich keine bestimmte Vermuthung.

Der Ausdruck verwaent in der Überschrift entspricht ganz der Inhaltsangabe in den Gesta Romanorum: De superbia nimia u. s. w. — V. 7 gheluc und voerspoet sind eigentlich gleichbedeutend, s. v. a. das Glück von diesem günstigen Erfolge. — 34 toer, franz. tour (vgl. S. 510, V. 61). — 51 ghevaerte wie oben S. 516, V. 160. — 54 versaghe von versien, hd. versehen, instruere. — 57 stont vp den man, stand auf den Mann, stand dem Manne gegenüber. — 58 rasene, das hd. rasen. — 61 calt, callen, schreien, lärmen; vgl. dazu S. 510, Anm. zu V. 36. — 62 scu, scheu, wie diess von Pferden gesagt wird, im Kopfe nicht richtig, fatuus. — 72 riueel, altfranz. und engl. revel, Lustbarkeit, Ergötzen. — 78, 83 und 85 bouue, Kil. boeue, boof, nebulo, impostor, tenebrio u. s. w., das hd. Bube (im schlimmen Sinne). — 79 neder cleet, nach 'KII.. broecke, femorale. — 90 zant, Sand, Sandkorn. — 98 druut, nach Kil. fidus, amicus, traut. Hier als Substantiv und absolut gebraucht wie z. B. das Wort Kamerad, im Ausdrucke

ein wackerer Kamerad. Vgl. dazu Grimm, hd. Wb. unter drude, Nr. 1. — 99 smeet, smijten, Kil. percutere, engl. smite, hd. aber in der Bedeutung von werfen, schmeissen. — 104 gherochte, 107 gheruchte, das hd. Gerücht, aber mehr in dem ursprünglichen Sinn von Geschrei, Lärm. Vgl. S. 412, Anm. zu V. 155. — 110 Die ist hier als Nominativ und (in Beziehung auf 112) als Accusativ zugleich gebraucht. — 118 belcht, von belghen, zürnen.

V. 124 verdooren, Kil. infatuare, mit dem hd. Thor eines Stammes. — 126 dwaes, Kil. insanus. — 151 ontsient. Über sien, siene vgl. S. 253, Bem. zu V. 4890, ontsiene oder ontsient ist das Gegentheil davon, schlimm, hoffnungslos. Participform sient scheint auf ein aus sien, sehen, gebildetes Zeitwort sienen (sich) sehen lassen zu deuten. Vgl. Huydec. zu M. St. II, S. 104 ff. Bem. zu V. 1002. — 165 tijden, tijen, ziehen, tendere. — 168 crop, von crupen, repere. — 172 blecken, hd. in der Form blecken (die Zähne) und blinken. Die letztere Bedeutung gehört hierher. — 181 reet setzt ghi voraus, während du vorhergeht und ghi erst im nachfolgenden Verse an die Stelle tritt. - 184 ff. sind auf vermeten in 180 zurückzubeziehen. — 197 ombekenden, onbekendt, nach Kil. nicht nur incognitus, sondern auch dasselbe, was onbekensaem, unerkenntlich ingratus, immemor accepti beneficii. — 205 welde, opulentia, in welden, dum opulenti estis. — 224 hopen, s. v. a. open. — 229 sonder waen ist ohne Zweifel nichts weiter als der bekannte Flickreim, der gleichwohl für: sofort, ohne Zögern, hier gelten kann und damit nicht ganz bedeutungslos erscheint. — In V. 234 ist nach wette ein Komma zu ergänzen. Die Auslegung, er erhielt beim Rechtsprechen, im Hegen des Gerichts, sein Reich im Recht, wobei das Komma wegfallen musste, dürfte nachgerade zu künstlich sein. -238 Exempel an dit bispel, sagt eigentlich idem per idem. Was der Dichter ausdrücken will ist wohl: exemplum sibi sumat ex hac fabula.

#### Van maer.

(III, S. 213 - 216.)

Eine ansprechende, treffend heitere Satire, wie denn dergleichen Ergüsse eines gesunden lebensfrischen Mutterwitzes der mnl. Lyrik besonders zuzusagen scheinen. Ganz denselben Gegenstand hat nach JONCKBLORT, Gesch. der mnnl. Dichtk. (III, S. 414, Nr. 16), Willem van Hillegaersberch behandelt, ebenso das altere franz. Gedicht: Le dit des Mais 1). Von beiden ist jedoch das vorliegende, ausschliesslich in der Comburger HS. erhaltene 2), ganz unabhängig 3), und das erste wird hier nur zugleich als Beweis dafür dienen können, dass das unsere nicht, wie zunächst vermuthet werden könnte, von dem genannten Dichter herrührt. Vielleicht dürfte dieser jünger sein als der Verfasser des unsern. Im Hd. wird das Wort Aber im Sinne des vorliegenden Reimgedichts als unabhängiges Substantiv gebraucht 4). Prov. üblich ist: einen Aber an etwas, gegen etwas haben.

V. 1 ongheraect. Dieses in zwei beinahe entgegegesetzten Bedeutungen vorkommende Wort müsste auch zweierlei ganz verschiedene Wurzeln haben. Die eine bei Kil. angegebene Bedeutung ist integer, intactus, und findet sich im Sp. H. Bd. II, S. 449, V. 7:

Nature hevet den mensche gemaect Van leeden gheel ende ongeraect, In der claerheit vanden zinne.

<sup>1)</sup> Bei Jubinal, Nouveau recueil de Contes, dits, fabliaux stc. Tome I, S. 181—194.— 2) Vgl. Hoffmann, H. B. I (sec. ed.), S. 33, §. 143.— 3) Das bei Jonckbloet erwähnte schliesst mit dem jedesmaligen Refrain: "Mer ist woert dat luttel vroemt."— 4) Vgl. Grimm, D. Wb. Aber, Bed. Nr. 3.

Diesem ongeraect geht aber ein beinahe gleichbedeutendes geraect und wel geraect, s. v. a. wohlgestaltet, wohlgeformt zur Seite (vgl. die Beispiele bei HUYDEC. zu M. St. II, S. 472), und den Gegensatz dazu bildet unser ongheraect hier, und z. B. auch im Sp. H. Bd. II, S. 19, V. 23:

Wat sijn ongeraecter saken, Dan onsekerheit seker maken?

Sollte nicht in der angeführten ersten Stelle des Sr. H. ongelasct (von laeken, minuere, vgl. V. 3 und dazu namentlich
S. 442, Bem. zu V. 192) statt ongeraect zu lesen sein? —
8 scoort, Kill scheuren eens anders reden, interrumpere sermonem alicujus. Hier wohl ebenfalls im Sinne von lacerare.

V. 14 gaer für gheer, begheer.

V. 20 der scriftueren aert, artem scripturae, die Kunst, die Kenntniss der (heiligen) Schrift oder wissenschaftliche Bildung (im Sinne des Mittelalters).

V. 21 ist es van oder eist van hinzuzudenken.

V. 23 om-, onbekentheit, nach Kill nicht nur-ignorantia, sondern auch ingratitudo, welche Bedeutung hier die richtige ist.

V. 28 vernoyert kann auf rudder und knecht und auf heydine bezogen werden. Das letztere liegt näher.

V. 29 ghelouen, wird doch wohl für glauben, und nicht gleich louen, loben, zu nehmen sein, wie auf den ersten Blick etwa vermuthet werden könnte.

V. 38 pylaer (oben Bd. II, S. 475, V. 14038 pilare), Pfeiler, Säule, hier dem Sinne von Pfahl näher.

V. 43 vente, das franz. vente. — 46 waer, waere, hd. Waare. Lost (von losen?) weiss ich nicht recht zu deuten.

V. 49 heeren, d. i. eeren. — 50 betaemte, von betamen, ziemen, geziemen, condecentia, würde hd. etwa Beziemniss lauten können.

V. 57 ordine bant, ordinis, sc. sacri, vinculum. — redelike, Kil. rationabilis, hier zugleich dem hd. redlich entaprechend. — 60 vernoyen, anseinden, gehässig machen. Vgl. S. 349 unten.

- V. 69 runt (Kill round, roud), roll, ungeschlacht; saeftier, nach Kill im App. peregr. dictionum, das franz. savetier. 71 om-, onbekent hier wohl ebenfalls wie oben in V. 23 ingratus, doch in dem gesteigerten Sinne von unanständig, plump.
  - V. 74 redeliker dinc, vgl. Bem. zu V. 57.
- V. 81 slupen duere, durchschlüpfen (vgl. Kil. unter sluppen). 82 deerfden, Impf. Conj. von derven (Kil. egere, carere, opus habere), hd. darben und bedürfen. Vgl. Schmeller, Bayer. Wb. I, S. 891—394 unter darben, biderben und dürfen, und Grimm, hd. Wb., unter darben und dürfen. 84 valle, hd. Falle, decipula, tendicula, laqueus. 87 passien, aus passie, passio, gebildetes Zeitwort.

# Van den dorpman ende zinen wiue.

(III, S. 217 — 219.)

Die Quelle dieser wunderlich drolligen Bauernlegende, die eher einem gutmüthigen Schwanke gleicht, suchte ich vergebens zu entdecken. In den oben angegebenen Sammlungen exemplificierender mittelalterlicher Predigten 1), wo sie am nächsten zu vermuthen war, fand ich dieselbe wenigstens nicht. Auch das Gedicht selbst scheint sich nur in unserer HS. erhalten zu haben 2).

V. 2 vercoren; von koren, keuren? also hd. erküren, erwählen. — 8 vruecht, kann vrucht, fructus und vurcht, vorcht, verecundia bedeuten. — 10 versciep, Kil. versceppen, transformare. — 17 zochte, sochte, soeken, suchen. — 35 ghesceet, das Scheiden, Trennen; diremtio. — 44 ghekiue, kijfen, hd. keifen, Subst. Gekeife, Streit. — 52 wiele, rota. — 56 begheuen, das hd. sich eines Dinges begeben. — 69 bedwellemthede, Kil. bedwelmtheyd, caligo mentis, vertigo, von bedwelmen, niederdrücken und schwindlig werden.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 494, Anm. 9 und 10 und S. 514, Anm. 1. — 2) Vgl. Hoff-mann, H. B. I (sec. ed.), S. 31, §. 131.

### Van houeerden.

(III, S. 220 - 221.)

Houerde es dquaeste venijn,
Dat in der werelt mach sijn,
Ende luttel yemen wilt kinnen,
Dat hi hoeuerde heuet binnen,
Want den hoeuerdeghen dunct dat hi
Alder eren wel werdech si,
Ende en wilt oec, waerlike,
Hebben gheen ghelike.

So lautet ziemlich übereinstimmend der Eingäng des Capitels: "Van hoeuerden" im dritten Buche des Sündenspiegels von Jan van Boendale 1), aber auch nur dieser Eingang, während der ganze übrige Inhalt von unserem kurzen Gedichte 1) durchaus verschieden ist. Ob. danach etwa Jan van Boendale als der Verfasser desselben gelten könne, oder ob einfach nur dieser Eingang entweder von seinem Gedichte in das unsere oder am Ende von dem unsern in das seine übergegangen sei, vermag ich nicht zu sagen. Als eine bloss zufällige oder durch die Benützung der gleichen lateinischen Quelle 2) in beiden entstandene kann die Übereinstimmung nicht angesehen werden.

V. 9 verwaent, vgl. S. 554 die Bem. zu dem Worte.

V. 12 ghespan, vgl. S. 412, Bem. zu V. 114.

V. 17 moede, die Bedeutung des Wortes in diesem Zusammenhang ist zweifelhaft. — 18 roede, hd. Ruthe. —

<sup>1)</sup> Ebenfalls bloss in der Comburger HS. erhalten. Vgl. Hoffmann, H. B. I (sec. ed.), S. 48, §. 226. — 2) Boendale erklärt bekanntlich sein Werk an mehr als einer Stelle für eine Übertragung aus dem Latein.

21 oreeste, oragie, franz. orage; vgl. Kil. App. peregr. etc. dictionum. — 23 Lasciate ogni speranza! — 24 smoren, hd. schmoren.

V. 28 Nach Ende ist hi hinzuzudenken. — 39 elc vorsien es van ziere stede, jedweder ist versehen, bedacht, beschent nach seinem Standpuncte. — 40 die hier, das vorhergehende elc ist collectiv genommen.

# Een sproke vp den wijn.

(III, S. 222 — 224.)

Trink- und Weinlieder hat die mnl. Poesie, wie es scheint, überhaupt nicht viele aufzuweisen. Die vorliegende Probe, welche mit einer gewissen Ehrbarkeit gleichwohl einen glücklich heiteren Humor verbindet, gehört übrigens, wie ich glaube, zugleich zu den jüngsten Gedichten unserer Handschrift. Wer der Dichter gewesen, weiss ich nicht anzugeben.

V. 2 Keest, der Kern, das Mark, Herz, Innerste einer Frucht, einer Sache (vgl. Kil.). — 3 hueghen (Kil. heughe, hoghe) mens, sensus, delectatio. — 7 haelne, haelen, holen. — 10 besien, besie, bese, Beere. — aert, Art.

V. 12 houcken, Winkeln, Ecken. — 13 vruecht hier, 18 und 42 reverentia (respectus). — 16 wies, wessen, dessen, nämlich Gut, man hat verzehrt.

V. 21 es goet bezocht; besoecken, mnl. gleichbedeutend gebraucht mit versoecken, hd. versuchen, untersuchen, prüfen. — 24 hare, Kil. haere, urens pruina, urens frigore ventus. — 26 bescuwene, von scuwen, scheuen, meiden, vertreiben. — 27 duutsch, deutsch im engeren Sinne (wohl zunächst vom Rheine). — traen, Thräne, Nass, Saft.

V. 33 den ondersceedeghen, qui discernere valent, V. 37 bi ondersceede, cum discretione.

V. 42 Das Komma nach zate dürfte hinter state (in 41) hinaufzurücken sein. — 49 quite, quijt scelden, von dem franz. quitte (lat. quietus) und scelden, laut erklären (vgl. Schmel-

<sup>1)</sup> Ist auch nur in dieser erhalten, vgl. Hoffmann, H. B. I (ed. sec.), S. 63, §. 316.

LEE, Bayer. Wb. III, 360). Der Ausdruck stimmt mit dem franz. quitter, hd. quittieren, in seinen verschiedenartigen Bedeutungen ziemlich genau überein. Vgl. u. a. Kil. und Sp. H. I, S. 381, V. 37. II, S. 232, V. 36, und IV, S. 311, V. 43. Übrigens scheint diese und die nächste Zeile nicht auf den weert in 47, sondern auf den meester goet in 43 bezogen werden zu müssen.

V. 53 om hu, für euch. Es bringt euch Ehre noch nach dem Tode. — 55 scilt, von schillen, s. v. a. verschillen, differre, discrepare (vgl. Kil.). Was macht, trägt es euch aus, verschlägt es euch, ein mildes Wort der Ehre wegen? — 54 belenden, vgl. S. 413, Bem. zu V. 211. — 59 jolijte, vgl S. 505, Bem. zu V. 206. — 60 vgl. die Bem. zu V. 49.

# Register über die Eigennamen und die Commentare zu allen drei Bänden.

### (Y ist gleich J, Z gleich S behandelt.)

advent III, 465, 1. Abel II, 615.629. III, 22.60. Aelbrecht, s. Henegauwe. abelheit III, 422, 1109. Aelmaengen, s. Almaengen. Abeliaert II, 278 (vgl. Pie- Aelst, Halst I, 30. 150. 242. 296. 300. 306. 312. res). abijt, abit I, 443. 462. **318.** 671. Abraham II, 629. 653. III, aer 1, 546. 16. 71. 74. aerbeit III, 405, 217. III, Absalon, abt van S. Amans, 451, 62. aerghen III, 414, 356. 1, 137. 512. Acharen, s. Akers. Aerke, s. Arcke. Aerlebeke I, 2. 35. 310. Lieachemuere III, 418, 760. deric van - s. Vlaendren. achter deel III, 411, 20. achter dromen, s. dromen. aert (ars) III, 275, 41642. achter lande I, 480. 486, 137. 527, 20. achter vrame III, 417, 699. aert (indoles) III, 532, 10. achtre sprake III, 351, 47. aert (terra, regio) I, 671. achtre weghe III, 342, 750. **693.** Ackerman, Francsoys- I, aes III, 248, 3416. 424, **1240. 334. 339. 341. 693.** aesen III, 403, 38. acolye III, 469, 85. Adam, Adaem II, 616. 628. aetd, s. haten. 632. 643. 644. 654. 671. affal (af val) III, 302, 125. 677. 681. 692. 694. III, affare III, 237, 655. 20. 37. 56. 74. Affrike III, 143. 148. Adele I, 10. 11. 35. 39. Agyon, s. Anjou. Aymaers van-, s. Poytiers. 452. aysieren III, 424, 1200. ader III, 513, 18.

aysine III, 317, 1115. Aken, Haken I, 185. 229. 556. III, 458. Heyne van- Almaensch rijc I, 12. III, 93 (vgl. Brucelle, Almaieste II, 220. Heinr. v. -). Akers, Acharen I, 167. 168. alsene III, 320, 1221. 169. 176. 543. al (f. hal, impf.) s. helen alsot III, 422. 1135. III, 387, 111. Alaen III, 366, 537. Alaut I, 6. 7. alder kinder dach I,271.637. ambacht III, 411, 5. Aleit I, 64. 82. 486. Alenscoen, gr. v.- I, 288.650. Alexander, -ders, -dre II, 652. III, 143. 144. 148. Alexandrine II, 25. 38. Alexis I, 175. 541. alfudstinen I, 509. Aliamus van-, s. Bertaengen. aliancie, -se, -tse I, 554.641. Alienor I, 209. 578. alleene III, 364, 337. allende III, 484, 30. alles enen III, 475, 37. alline III, 505, 191. Almaengen, Aelmaengen I,

271. 272. 588. 639. Otte, keyser 182. 185. 186. 556. Almanne I, 212. also I, 608. III, 266, 8963. al te mit III, 515, 55. Amantsberghe, S.-, s. S. A. Amans, S.-, s. S. A. Ambachten, Ambochten, vier - I, 13. 32. 318. 321. 339. 340. 342. 698. 483. 489. 492. 508. 509. Ambroen, bisc. v. Mets, I, 9. 450. Ambrosis, casteel, III, 1. 405, 2. Ameins, Amiens I, 83. 162. 465. 499. 528 (vgl. Beannais). Amelec III, 149. Amor II, 655. Amoreen III, 149. allendicheit III, 516, 239. Amorike III, 155. 487, 406. an, ane (versus) III, 234, 78. 394, 504; (absque) 392. 429. 12. 19. 208. 209. 225. Andernoble I, 176. 543. 226. 228. 229. 271. 272. andraghen III, 421; 1035. 454. II, 211. III, 146. Andwaerpen, s. Antwerpen. Ardouffles, -fle, -duffels, aneghinghe III, 313, 793. con. v.- I, 208. 217. 218. Anengoen I, 255. 622. 225. 228. 577. Heinric anevaerden (anevaert) III, keyser, keyser v. Rome, 429, 1738. con. v.- 19. 38. 39. 60. Angeli, gr. van I, 240. 605. 64. 457. Lodewijc van Angevine I, 54. Beyeren, c. y. - 228. 229. Anjou, Agyon, gr. v. -, III,

244. III, 258, 6225. (vgl. Ingan.) Annoen, s. Hannoen. anscieten (anscoet) III, 394, Ansone, Willem van-, bisc. v. Camerike, I, 265. 632. anstoken, s. stocken. anteffene III, 452, 472. Anthiochen, s. Anti. Anthonijs, -nis I, 301. 662. II, 452. 454. antieren, s. hantieren. I, 37. 71. III, 459. Antiochus Ephifane III, 151. antkerst I, 62. 486. II, 366. Antwerpen, Antworpen, Andwaerpen I, 272. 273. 298. 639. ap III, 341, 594. Apius II, 181. 182. apkin, hapkin (vgl. Boudewijn) I, 494. Apolijn II, 189. Apulien, Poelgen I, 199. 202. 567, htghe Roegeer v.- 64. 487. Arabie II, 229. Arabiene, Arrabiene I, 77. II, 515. Aramnes, Ferrant d'- I, 240. Arcke, Aerke I, 12. 20. Ardenborch, Erdenborch, 54. 238. 264. 329. 631. 689. Ardennen I, 53.

39. 465. Kaerl van-, II, Ardouffles, -fle, -duffels, -duffle, s. Aelmaengen. aremine III, 413, 208. Arie, Harie I, 95. 130. 171. **178**. **184**. **185**. **555**. **556**. Arnoud, Arnout, s. Audenaerde, Brugdamme, Vlaendren. (Verwandter Karls des Guten) 132. 510. Vgl. auch Ernout. Arnouds, S.- broedersc. II, **289**. Arrabiene, s. Arabiene. arsatrie III, 411, 35. Antiochen, -ien, Anthiochen Artevelde I, 342. 701. Jacop van - 271. 274 — 277. 283. 285—289. 638. Philipps yan -**322. 325. 327. 328.** 676. Artisiene I, 53. 478. Artois, Artoys I, 249. 251. 289. 293. Mahault, grfnde v. - 262. 628. (Grfn. Margarethe v.-) 311. 669. Otte, htghe v. Borgoengen, gr. v.- 279. 643. Philips (v. Elsass), gr. v.- I, 459. 520. Philips, gr. v.- 211. 581. Robbrecht, gr. v. - (II. Vater Philipps) 211. 212. 214. 231. 232. 238—240. 592. Robbrecht, v.- (Sohn Philipps) I, 279. 280. 643. -buerch, Herdenborch I, Artur, -tuer, -tus, s. Bertaengen. Ascaloen III, 160.

Asien, Asyen III, 143. 148.

Atrecht I, 47, 79, 92, 130. 294. 326. 327. 353. Atropos II, 324. Aubegi, d'- I, 53. 478. Aubemaelle, gr. v.- I, 240. baelgye III, 362, 25. 605. Aubri, v.- s. Longevael. Audaker, s. Vlaendren. Audenaerde, Hauden-, Hou- Baer, gr. v.- I, 209. 211. denaerde, Houdenerde I, **12.** 49. 53. 134. 238. 314. 312. 317. 325. 327. 329. 334. 336. 337. 670. Baertaengen, s. Bert. 693. Arnout van - 1, 180. Baervoet II, 350. **181.** 547. · Audenborch 1, 6. auders sonden I, 570. Auterive, Roeger v.- I, 305. Bayvier, s. Beyeren. 665. Autsoeren 1, 4. 444. ave (ab) III, 369, 934. ave, aven III, 248, 3469. Aveel I, 13. 446. Avenchijn I, 78. 493. Avengoen, Avenjoen 1, 255. Bandijs, Oliviere v.- 1, 127. **350.** Avennes, Avesnes, abdie I, bane, s. baen. 95. 154. Boudewijn v.- I, bane, de- III, 487, 425. 193. 562. Jan v.- 1, 193. bannen (biene) III, 417, 702. **194. 197. 562.** aventure, avonture III, 325, baraet, beraet III, 421, **1520.** 421, 1043. averecht, haverecht III, 279, Barbebaire I, 278. 642. 12901. avijs III, 513, 21. aviseeren I, 632. Axpole I, 150.

В. 150. 171. 238. 252. 279. Babilone, -ien II, 20. III, **145**, **160**. **236**, **570**. Bacus, Liber - III, 144. Baef Sinte-, s. Bave. baen, bane III, 411, 10. 412, **128**. 419, 812. baenraetse I, 607. htghe v.- I, 297, 333.581. 658. 692. 265. 276. 306. 308. 309. baeren, baren III, 266, 8879. 431, 1836. Bahures, Nichole - 1, 278. **643.** Baye I, 300. bakene I, 100. 498. balch, s. belghen. Baldac III, 165. 171. 175. **504**, **13**. Bamesse, S., s. Bave. banck III, 463, 92. bandoen III, 282, 13515. bant III, 375, 278. 527, 57. 1011. Barboen, s. Borboen. baren, s. baeren. Bartaengen, s. Bert. Basan II, 251.

111, 275, 11650. baten III, 472, 28. Baudin, s. Boudewijn. Baumons, gr. Boudin van-I, 132. 510. Bave, S. II, 652. Baefs, 630. Bamesse, S.- I, 283. 648. Beamont, Behamont, Biau-beiden III, 271, 10468. gr. v. - 1, 162. 277. 528. 642. Jan v.- 282. 647. Beannais (Amiens) I, 54. 479 (vgl. Ameins). Beaumons, s. Baumons. Beauvays I, 333. 692. beblo III, 258, 6227. bec., s. bek. Bedauwers 1, 224. 686. bederve I, 474. bedi I, 470. bedouwen III, 370. 77. bedreghen III, 392, 451. bedwellemthede III,529,69. beeft, s. beffen. beere III, 416, 590. beerijn, s. ber. beeten III, 519, 38. beffen (beeft) III, 421, 957. begheven III, 529, 56. Beghine II, 373. III, 454 (Anm. 4). begoomen III, 426, 1440. begrepen III, 505, 48.

bataelge, betaelge I, 589. begroeten III, 428, 1718. Behamont, s. Beamont. behauden, s. behouden. beheet III, 376, 306. Baudraes, de-, s. Pirevues. behendechede, bendicheide III, 234, 140. 265, 8763. behendich, bendich III, 390, **31**9. 476, 65. 486, 142. Sinte- (cloester) I, 209. behoeder III, 427, 1562. 275. Baven dach, S.- I, behoet III, 377, 99. 473, 28. 243. 254. 263. 608. 619. behouden, behauden I, 503. III, 453, 260. behoudenesse III, 453, 261. mont (Beaumont sur Oise), Beyeren, Bayvier III, 157. htghe Heynric van. I, 9. Lodewijc van-, con., s. Almaengen. Beyhem, con. v.- I, 288.650. beke III, 256, 5749. bekeeren III, 426, 1450. bekien I, 508. bekin III, 427, 4529. beclachte III, 464, 23. becliven III, 512, 2. becomen III, 427, 1508. bekoringhe III, 431, 4838. becronen III, 411, 24. belanc III, 513, 7. belchen, belcht, s. belghen. belechiere III, 266, 9326. beleeder III, 458, 33. belenden, belent III, 413, 211. 533, 54. belet III, 477, 124. Belet, Jan- III, 56. 422, 1146. belghen, belchen (balch, belcht) I, 536, III, 525, 48.

Belle I, 130. 238. Belloe, Bello I, 58. 59. 482. bellonc III, 488, 528. beloken I, 653. beluuct III, 379, 186. bendich, bendicheide, s. behendich, behendichede. Benedictus, S.- II, 144. -dach, S.- I, 241.607 (vgl. Benoit). benetten (benet) III, 421, Bertaensch III, 154. 487, 390. 977. beniden, -nijden III, 239, 928. 431, 1862. Benoit, S.- II, 294 (vgl. Benedictus). benorden III, 487, 357. beraet, s. baraet. Berchem I, 302. berecht III, 411, 33. berecken III, 342, 793. bereiden III, 273, 41326. Berengier, con. v.-, s. Lom- besen III, 265, 8844. baerdien. Berghe, gr. Boudin van den - besich, besigh III, 422.1440. I, 164. 165. 169, gr. v. d. besie 532, 10. I, 222. 223. 586. Berghen, Berghene, Berg- beslieten (besloet) III, 235, hin, Berghinne 1, 54. **130.** 213. 292. 332. 653. Bernaerdus, Ber-, Beernaert, S. - III, 4. 43. Bernaert- van-, s. Robais. v. Watine, proest, I, 73. beroeren (beroert) III, 516, besoengen, s. bestringnen. **113.** beroerte I, 660. beroghise III, 420, 911. berout III, 266, 8884.

Berri, Berry I, 54. 479. Jan van-, htghe I, 297. **328. 333.** 657. 679. Bertaengen, Baer-, Bartaengen, Bretaengen I, 216. III, 147. 148. 153—155. gr. v. I, 333. 585. 692. Aliamus van - I, 240. 606. Artur, -tuer, tus, con. v. II, 38. III, 153—156. Bertin, Bertins, S.- I, 5. 8. **74.** 9**3. 401. 403. 452.** 153. 157. 490. Jan, abd van I, 73. Bertolf I, 104. 106. 114. **116- 117- 143- 502-**Bertram, Robbrecht - 1, 280. 645. besceet III, 325, 1488. besceiden III, 476, 90. bescuwen III, 532, 26. besetten 111, 324, 1451. besigh, s. besich. 211. besoeken (bezocht, bezochte) III, 518, 39. (Die Ableitung von "bezuchten" an dieser Stelle ist nicht nöthig.) besonderghe III, 535, 13. bespien III, 374, 239. bestant I, 528. 587. 627. 648. 655. 111, 477, 122.

besteden III, 419, 826. bestoken (bestoecte) I, 696. biene, s. bannen. III, 485, 100. bestringnen (lies besoengen) biet III, 420, 923. 1, 500. Bestune, s. Bet. bezueren III, 458, 42. bezweken III, 416, 551. beswiken (betwiken) III, Blake, Jan- I, 177, 544. 367, 813. betaelge, s. bataelge. betaemte III, 527, 50. betern III, 306, 359. betoghen III, 241, 1457. betomen 111, 419, 814. 426, **1441.** 427, 1508. betrachen III, 262, 7782. betrapen III, 281, 13132. betrecken 111, 342, 794. Betune, Bestune III, 53. blijf III, 326, 4736. 336, 45. **135.** 211. 289. v. - I, 198. 565. betwike, s. beswiken. beyen III, 376, 312. beverden III, 431, 1850. 489, 555. bevryet 111, 427, 1528. bewest, bewesten I, 153. 166. 516. bewijs III, 490, 63. bewijsen (bewijst, bewist) III, 310, 636. 490, 57. bewine 111, 413, 207. bewint III, 515, 30. bewist, s. bewijsen. Byaulet, van- 1, 290, 651; Biaumont, s. Beamont. biechte III, 271, 10664.

Bielibaut, de-, s. Troyes. Biervliet III, 303. 337. 664. bijse III, 427, 1476. bijsen III, 520, 76. bispel III, 525, 238. blacken III, 391, 360. Blance, s. Cicilicn. Blandijn, S. Pieters keerke te-, up den berch- I, 6. 8. 10. Blanmont, gr. v. - 212, 214. **222. 225.** 582. blecken III, 416, 591. 524, 172. bleffer, s. blijven. blie III, 256, 5578. Vogaet blijven (bleffer, bleef daer) III, 418, 791. 506, 219. bliscap 111, 405, 239. bloedelike III, 505, 62. bloetsturttinghe III, 464, 31. bevloyen (bevloyde) III, Blois, Bloys, Bloes I, 162. 202. 288. 333. gr. van -I, 526. 573. 651. 692. gr. Steven van-, ten Boenen, I, 134. 510 (vgl. Inghel.). bloot III, 426, 1346. blucken III, 254, 5090. blusschen III, 506, 318. Boelen, Jan - I, 316. 672. boemgaert 111, 452, 99. Boenen, Bonen, Buenen, Boloengen 1, 7. 53. 152. 335. III, 147. 148. gr. v. I, 58. 59. 240. 279. 333.

644. 692. Eustaes, gr. v.-(Breenen) 56. 480. Raynalt 182. 184. 186. 189. 553. Robbrecht 212.241. 582. Steuene ten 134.510. (vgl. Inghel.) boerden III, 451, 24. boesen III, 451, 72. boete III, 276, 12088. Boetius II, 283. boghen III, 421, 967. Boindin, Boindin, s. Bou-Bortoene I, 328. III, 155. dewijn. Boloengen, s. Boenen. Bomdin, s. Boudewijn. Bonefaes, s. Bonifaces. Bonevent I, 198. Bonifaces, -cius, Bonefaes Boudewijn, Bauden, -din, (borchgr.) I, 52. (VIII.) paeus 206. 207. 226. 229. **255.** Borboen, Barboen, Borboengen, htghe v.- I, 302.663. Lodewijc, Loys v.-, maerscalc v.- 212. 326. 328. **333**. 582. 679. bore I, 260, 6853. [Vgl. L. Sp. (v. de Vries) III, vercl. Wb. S. 392 und dazu Sp. H. I, S. 229, bouf III, 387, 81. v. 45. S. 353, v. 58. II, Bourgoengen, s. Borg. S. 39. v. 11. III, S. 202, Bours I, 54. 479. S. 155, v. 65.] boreel III, 276, 12053. Borghelioene, Bourgoingoene (plur.) I, 54. 328. 679. Borgoengen, Boer-, Bour- bouve III, 524, 78.83.85.

246. 657. 680. III, 450. htghe van - 199. 216. 333. 567. 585. Otte (IV.) 251. 262. 611. 628. 643. Philips (le hardy) 301. 326. gr. v. Vlaendren 297. 300, 301, 326, 328, 344, **346. 349. 350. 352. 657.** Willem (I. teeste hardi) 75. 491. borlebuer III, 246, 2804. bossch, der Nonnen - I, 321. 675. Bouchout I, 297. 659, boucraen III, 240. 1144. Boudeloe III, 174. 540. Boindin, Boiudin, Bomdin, Boudin (die erste Form kommt nur in Vers 5777.5508 und 5996 vor. Die letzte ist die gewöhnliche.) v.-, s. Avennes, Baumons, Beamont, Berghe, Curterike, Dampiere, Hannoen, Henegauwe, Mons, Vlaendren. de rike, 338. 697. Roufin, s. R. 111. IV, S. 154, v. 31. Boursel, zier Jehan de- I, 338. Boutsaert, Bautsaert I, 107. **408. 413 — 418. 420. 121. 123. 125. 126--129.** goengen, Bourgoinge I,75. Bovines I, 187. 188. 190.

Brabanders, -ters I, 269. 297. 298. Brabant I, 12. 13. 53. 269. brouc, broucke III, 464, 33. 321.352.456.(htghe van-) **181. 182. 195. 202. 209.** Bruborch, s. Broub. **290. 291. 295. 298. 299.** 301. 321. 344. 346. 347. 578. 638. 652. htghne van - 344. 346. 347. 702. froet 240. 606. Heinric **181. 195. 563.** selijn 297—300. brame III, 415, 441. brand III, 424, 1230. Brandenborch, marcgr. v.-I, 272. 277. 639. brandoen III, 282, 13515. brant III, 367, 687. brecken, t'sticken III, 307, 462. breden (breede) III, 419, 830. 421, 1014. Breenen, s. Boenen. breet water III, 323, 1384. brugghen, breeten III, 377, 111. Breidel, Jan - I, 235. 236. Brutus III, 447. 602. Bremi, Jehan de I, 237. bruwen III, 510, 26. **242.** 603. Bretaengen, s. Bert. Sp. H. II, S. 406, v. 14.] brochte (statt biechte) III, **271, 10664**: broeyen (broet) III, 390, 307. Bulgren III, 159. broeten III, 394, 491. Bruborch, Brouborch,

-boorch 1, 95. 154. 332. **334.** 517. 485, 102. 225. 254. 269—271. 277. Brucele, Bruesele I, 297. 298, gr. Heinric v. - I, 65. 487. Heinr. v.- II, 329-333. 268, 9723 (vgl. Aken, Heine van-). Anthonis 301.662. Gode- Brugdamme, Arnout van - I, **270.** 6**36.** Wein- Brugghe I, 5. 6. 21. 54. 79.81.89.101.103.104. 109. 114. 129. 135. 136. **138. 142. 153. 159. 166. 174. 179. 183. 190. 201. 2**23. **2**24. 226. 235—238. **242. 247. 263. 264. 266. 271. 284. 300. 303. 304.** 307. 308. 340. 343—315. **319. 320. 323—325. 330. 340. 350. 353. 517. 664.** 665. III, 165. Jan, proest y.-, 201. 570. ter langhen-1, 673. bruusch III, 256, 5770. Buenen, s. Boenen. bughen III, 340, 449. bringer III, 235, 195. [Vgl. Builloen, Bulgoen, Godevert, Godeveert v.-, htghe v. - 1, 67. 68. 78. 492. III, 158. 160. 161. burne, te- ende te broede 111, 515, 96.

C and K. cabaes III, 447, 72. Kaerl, s. Karel. Cahijn, Caijn, Caym, Cam II, 615. 629. III, 22, 60. Caspien III, 144. 183. 289. 291—295. **33**4. 335. 554. Calculus III, 288, 14075. Caldensch III, 324, 1468. • Calixtus (II.) I, 75. 154. 517. callen (calt) III, 524, 61. Calvare, Mont-III, 160.216. Cassibelaen III, 148. **331**. 690. cam III, 412, 47. Camerike I, 45. 47. 171. 265. 272. 640 (vgl. An- castelrie I, 458. sone). Camvrisiene I, 53. cancellier I, 493. canesye III, 488, 461. canse III, 250, 3887. Cansie I, 156. 518. Canut con., s. Denemaerke. Capidocien III, 159. caproene, witte- I, 667. le, Chaerles, s. Anjou, Cicilien, Marche, Monme-Cecilien, s. Cic. mendien, Valoys, Vianen, keest III, 532, 2. Vlaendren, Vranckerike. Ceres II, 318. 420, 943. caryne (vom lat. carrus) III, kerse III, 247, 3030. 420, 947. carmen III, 415, 440.

carneel III, 417, 650. Cartaenge II, 406. Cartainge II, 452. III, 281, 13342. Calaeys, Calays, Calys I, Casselberch, Casselberghe I, 54. II, 652. Cassele I, 52. 53. 55. 57. 67. 106. 130. 136. 142<sub>.</sub> **143. 183. 238. 268. 477.** 489. 633. III, 147. Robbrecht van - I, 200. 569. Calverlay, Hughe van- I, Cassus III, 147. 486, 176. Castelet I, 190. Castelion, Gautier van- I, 248. 609. castien I, 518. Catenhellenboghe, gr. v.- I, 210. 579. Cathoen, s. Catoen. Catillus' II, 329. 268, 9719. Catoen, Cathoen II, 221. 600. III, 64. Catsant I, 270. 277. 287. 288. 635. 642. 467. Karel, Kaerl, Kaerle, Chaer- cauwoerde (plur.) II, 317, 1116. ranchijn, Naverne, Nor-keeren (plur.) III, 513, 71. caren (plur.) III, 380, 304. kerien (kerijt) III, 265, 8725. caryne (mlt. carena) III, kersavond, kerssavont III, 162. 515, 94. Kersi, Kersij I, 288. 289. **650**.

kersoude III, 469, 97. kerssavont, s. kersavond. kerstaenge III, 262, 7798. cleenen, die III, 427, 1491. kerstdach I, 535. kerstinhede (acc. den) III, **388**, **197**. **422**, 488, 481. Kerstoffel, s. Christ. Cesar, Julius - III, 145. Clement (VII.), paeus I, 303. 146. 148. cesse I, 647. III, 374, 255. clerc, clergie III, 411, 35. cessen, cesseren III, 374, Cleve, gr. v.- I, 153. 166. ketene III, 421, 1047. Chaerle, -les, s. Karel. Cheraf II, 661. Cherubin II, 661. chevauchye I, 670. Chiet, htghne v.- I, 202. 571. cnoep III, 479, 258. Chinon I, 233. Chouchy, s. Couchi. Christoffel, Kerstoffel, S.- I, coelen, coelvat III, 341, **138. 192.** 559. Cicilien, Cecilien, Cisile I, Coelin, s. Sandekin. 198. 199. 565. Karel con. v.- 198. 199. 567. Karel, Coenradin II, 211. 212. kidel III, 240, 1142. kies III, 307, 478. Cyproen II, 4. III, 234, 16. Kiret, Huwe - I, 278. 643. complete III, 516, 239. Cisile, s. Cicilien. Cistiaus, ordine v. - III, 186. . 238. 243. 602. Cyteroen II, 452.455. claerheit III, 540, 443. Clare III, 470 (Anm.).

Claudius II, 83. 203. III, 257, 5985. Cleermont I, 76. 491. Reynaut, gr. v. - I, 83. 495. 1051. Cleervaeus I, 168. Clemencie I, 75. 94. 95. **154. 491. 517.** Cleofas II, 110. 455, 66. klijven (clijft) III, 513, 68. clocke III, 257, 6003. Clote II, 324. clute III, 265, 8724. Kneus, s. Livius. knijf III, 418, 791. Cocytus III, 361, 21. cockine (plur.) III, 458, 47. 601. 602. 198. II, 211. Blance v.- I, Coelne, Cuelne I, 33. 61. 218. 461. bisc. v. - 165. dessen Enkel, 199. 567. Coenraerde, borchgr. I, 65. 488. colacie I, 322. 677. kiken (kijcken) III, 421, 983. Compiengen, Copp. I, 161. 162. 233. 528. Coninc, Pieter de- I, 237. conincstavele I, 678. kiven III, 421, 1000.513, 70. connen (noscere) III, 261, 7351. (possé) III, 378, 161.

Conpiengen, s. Comp. Constancie I, 40. Constantijn I, 1.429. III, 456. krieken III, 424, 1245. Constantinoble I, 175. 541. crij, s. cry. III, 159. Heinric, keyser kryke III, 421, 986. v.- I, 177. 544. contelpante I, 298. 660. contrare III, 428, 4620. cooplieden III, 405, 271. coort III, 422, 1097. cop III, 251, 4417. coringhe III, 431, 1838. corlyaen III, 417, 661. Cornisiene I, 53. 478. costumen III, 310, 701. koteren III, 261, 7261. Couchi, Chouchy I, 54. Cupido II, 51. Thomas, gr. v. - 96. 435. curie III, 282, 43363. 498. 511. coude III, 235, 383. Coudenberghe, meester Willem v.- III, 351. 709. Coukelaer I, 54. Courbi I, 54. 479. cousen III, 237, 774. Couter I, 305. 666. coutsiede III, 277, 12255. covele, s. cuevele. cramen III, 415, 440. cranc I, 583. cranc, crancker crancste III, 412, 88. 415, 423. 487, 350. 505, 205. 510, 56. cranckelic III, 475, 42. Crassus III, 446. crauwen III, 415, 506. creet III, 456, 66. Cresus II, 206. 240. (vgl. daers (f. daer soe) III, 405, dazu Phanie) 212. III. Bd.

ery, crij III, 418, 787. 428, **1581.** Crispi, grfsc. v. - I, 162. 528. croet (impf. v. cruyen) III, 288, 14103. crupen (crop, cruupt) III, 447,81.463,89.525,168. Cruus, s. S. Cruus. Cueine, s. Coelne. cuelne III, 268, 9764. cuevele, covele III, 447, **658. 717.** culcte III, 452, 114. Curterike, Curtrike I, 60. 180. **196.** 223. 226. 237 - 239. 242. 243. 247. · **265. 307. 315. 316. 320.** 322. 325. 329. 563. 668. 680. Boudin, voocht v.-60. 485.-Curtroysijn, Segher de-I, **270.** 636. cuus III, 341, 603. cuwen, kuwen III, 317, 1116. 447, 100. (den wijn) 520, 62.

D.

dachhueren III, 458, 41. . dachvaert wenden III, 341, 680. daelen III, 413, 160. **283**.

daet (f. daet het) lli, 419,869. deken ill, 412, 117. 416, 554. daghen III, \$77 u. 378, 411. dale, in den-III, 519, 17. Dendermende, Denremonde Dalida II, 291. 467. Dam (dat. acc. Damme) I, 459. 48**3**. 223. 224. 237. 11, 647. Damet I, 196. 563. Dammartijn I, 78. 493. gr. Denen I, 6. 64. 445. III, 157. gr. Reinout v. - 241. 607. Denijs, S. - II, 279. Damphijn, s. Vianen. Dampier l, 195. Jan vanl, 494. 495. Willem van- Denre l, 42. 49. 194. 561. dan (subst.) 1, 542. dandersmale III, 262, 7774. Daneel van -, s. Dender- dese (plur.) 1, 447, 82. monde. danne III, 428, 1621. dar, s. derven. daren (plur.) III, 282, 43363. Dianira II, 291. Darijs III, 141. 484, 24. Darius II, 213. III, 143. dat (f. dat het) 1, 440. 1, 219. 221. 22**3**. 586. Dauphijn, Damphijn I, 262. 628. vgl. Vianen. II, 655. III, 150. Dedalus II, 169. deere (f. die eere) III, 429, **1786**. deerfden, s. derven. deysen, achter - Ill, 513, \$2. dike, dijke (plur.) 1, 455.

daghe dinghen Ill, 305, 293. delven l, 665. Ill, 359 und **36**0, 23. 1, 198. 506. 508. 313. 318. 325. Daneel van -1, 142. 339-341. 521. 555. 699. Denemaerke, -mark l, 62. III, 453. Canut, con. v.-1, 63. 82. 124. 486. v. - 240. 333. 605. 693. denen (plur.) Ill, 282, 15385. Denys, Gher-, Gheeraerd I, **286—288**, 650. Denremonde, s. Denderm. dertiendach I, 101. 500. dan (f. daten) Ill, 422, 1084. derven (dar, deerfden) Ill, 269, 40077. 528, 82. deten (f. dat eten) III, 342, 734. deus hase II, 461, 50. dicht, dichten III, 329, 2085. 2092. Dydo II, 406. Datoies, Daties, Robbrecht - Diederic v.-, s. Dixmude, Elsaten, Lutsenborch, Vlaendren. die ghelijcs III, 309, 600. David, Davit, Davijt I, 1. dien, dyen III, 518, 1159. **393, 475.** . Qietsch II, 2. 491. 610. 655. III, 16 (vgl. Tiedseh). Dygoen I, 352. Jan van-, s. Vlaendren.

dilevie, s. lovie. dinnen 1, 428, 1597. dins (f. dit en es) III, 428, **1601.** Diogenes II, 190. dire III, 390, 299. dispensier III, 404, 232. dyversch Ill, 426, 1470. Dixmude 1, 95. 315. 497. Douway, Duway 1, 69. 179. 672. Diederic van - 1, 144. docht, doocht III, 416, 516. 447, 115. Dodenehem, Ernout de- I, douwen, s. bed. **289**, 654. doeghet, doghet, dogheden drachten Ill, 422, 1129. 370, 40. 466, 45 (vgl. duechden). doeken (plur.) III, 377, 47. dreet III, 455, 65. doemen, domen, dommen III, dregen III, 392, 446. 340, 453. 367, 766. 489, dromen III, 428, 1619. **572.** doervloghen III, 367, 684. doese (f. doetse) III, 415, 415. doghet, s. doeghet. dole III, 505, 487. dolen (doolde) 1, 456. doocht, s. docht. doolde, s. dolen. Donas, S.- I, 5. 7. 79. 136. **138. 166. 445.** Dorderecht II, 647. 370, 15. dordronken III, 335, 22. dorempter III, 455, 68. Dorlens 1, 53. 478. Dornicke, Doernike, Dor- Dueringen, lantgr. v.- l, 195.

14. 65. 136. 145. 146. **171. 187. 188. 250. 252.** 266. 267. 276. 279. 280. 281. 283. 309. 344. 345. 347. 348. 351. dorperlike III, 311, 209. dorriden III, 307, 523. Dousay, s. Fay. 240. 240. 242. 243. 246. 248. 255. 257. 274. 279. 300. 322. 489. 546. doven, s. verd. Ill, 304, 254. 364, 419. draghen Ill, 343, 975. Vgl. traghen. drecht 111, 362, 83. dromen, achterdromen III, 411, 15. 413, 178. 415, 429. 422, 1104. dropele III, 363, 226. druc III, 405, 280. Drues, de-, gr. l, 240. 605. drupen III, 447, 82. druust III, 341, 590. 431, 1864. ducht, duechden III, 401, 1. 431, 1864. 466, 28 (vgl. doeghet). III, duden III, 321, 1268. Duerenx, Durens, Durenx, Lodewije-, Loys- 1, 231. 246. 247. 258. 591. 608. **626**. neke, Doerneke I, 3. 45. Duerle I, 330. 689. 35 \*

Dukre van -, s. Hallewine. eerheit (f. heerheit) III, 262, Durens, -renx, s. Duerenx. **591**. 222. 308. II, 630. III, 223. III, 365, 548. 982. Duunkerke I, 331. 332. 690. Eggo Il, 46. duvlie Ill, 259, 6502. Duway, s. Douway. duwen III, 412, 126. dwaes III, 525, 426. dweenen III, 391, 334.

### E.

Ebrommaer 1, 78. 492. echt III, 362, 81. Ector, s. Hector. Ecuba II, 243. Edewaert, con, v., s. Inghel-elpendier, s. epl. lant. edwijt Ill, 345, 1100. Eccloe 1, 320. 675. Eedinghen, die ionchere v.l, 317. 321. 673. Eeke l, 342. 670. Eenam l, 317. 673. eenghenomen Ill, 422, 1098. ende Ill, 386, 51. eenparleken, eenparlike I, ende dat I, 6. 446. 501. Ill, 450, 18. eer yet lanc l, 655. eere, eeren (f. heere, heeren) Eneas II, 406. III, 147. 1, 459. III, 269, 40203. Enegauwe, s. Heneg. 275, 11922.

7875. Durrommes, bisc. v. - J, 230. eerlichede (f. heerl.) III, 306, **366.** Dutsche, Duutsche, Duudsch, eerlije (f. heerl.) 111, 490, 34. Duutsch I, 75. 190. 216. Eermeniac, gr. v. - I, 275. **279.** 640. 532, 27. de Duudsche loy eerscap (f. heersc.) III, 235, 313. duuken, (duycken) Ill, 421, Eesine, Inghelram van-l, **118. 144. 507.** Egypten II, 689. III, 108. **148.** 452, **229.** eglentier III, 468, 81. eift Ill, 279, 12825. eyghijn lll, 363, 291. eist III, 279, 12825. el, hel III, 405, 252. 226, 1465. elanc so meere Ill, 416, 590. Elene I, 4. 429. ellende, helende III, 392, **388**. Elsaten, Diederic gr. v.-1, 66. 148. 488. dessen Sohn D. v. Els., und Philips v.-, gr. v.- s. Vlaendren. Elsatre, die I, 152. 514. Encre I, 83. ende si III, 343, 991. Endi, s. Indea. engien l, 564. lll, 367, 794.

Enguerans de-, s. Margny. fatijtse III, 277, 12257. enioen III, 260, 6913. Faukemont, Fauquemont, Enoch III, 323 (Anm. 1). gr. v. - 1, 277. 642; Reyeplendier, elpendier III, 328, nout 281. 446. (vgl. Valkenberghe). **1891**. faveel III, 259, 6741. Ercules, s. Herc. Erdenborch, -buerch, s. Ar- faveleeren III, 328, 1934. feeste III, 455, 34. denborch. erdersch, erdsch III, 324, feyt III, 506, 217. fel 1, 627. III, 455, 8. **1456**. eren III, 343, 836. Feldry, htghe v.-, s. Loreyne. Ernout, de-, s. Dodenehem. Felines 1, 197. 564. Fenix II, 276. erren III, 392, 446. Erzele, heere van - 1, 330. Feroneus II, 277. 332-339. 689. 691. 698. Ferrant, d'-, s. Aramnes, Esculabiorum, lib. - III, 109. gr. v. -, s. Vlaendren. Filote, Pieter - 1, 237. 603. Esculapius II, 501. -Esdin, Esdijn, s. Hesdijn. finieren III, 278, 12475. espentuine III, 238, 834. 437, 44. (Sollte vielleicht espen- flaen III, 456, 36. tuive und espentive an den fleute III, 237, 693. betreffenden Stellen zu Flora II, 265. lesen sein?) Floreins, gr. v.-, s. Hollant. Espinanche, Gobeert del - I, Floreinse, gulden van-1, 298. flumen (plur.) 111, 322, 4344. **235. 236.** Esselen (htghe Godefrijt v.-) fobaert III, 262, 7891. Foys, gr. v. - 280. 645. 1, 8. 448. foreel III, 276, 12054. Estruut 1, 6. 445. Eustaes v. Breenen, s. Boe- foreest 1, 435. nen. Everghem I, 319. 674. exedo, in - III, 424, 1214. 584. 425, 1260. exempel III, 525, 238. exemplaers III, 458, 19. F.

Fay, du-, Dousay, Gode- Fransoise, Frantsoise, maer- 1, 276. 280. 641. Franxc., s. V.

Foreeste, gr. v. d. - l, 214. Goesin van den- 65. 488, forestier I, 445. Fouque de-, s. Merkes. Franchoise, Francsch., s. V. Francsois, s. Ackerman. Frans III, 13.

Frence, v. - 1, 203. 575. Frie, 't-, s. V. Frise, s. Vriese. froc III, 447, 112. **283**. 641. G. gabeele 1, 680. gadsat, godsat III, 367, 840. gaer III, 527, 14. gaet III, 447, 94. Gayus III, 146. Gales, prinche v.-1,224.587. ghecnocht III, 377, 61. Galyache van -, s. Melaen. ghecoelte III, 341, 602. Galylea III, 84. Gallen III, 146. Gallus II, 329. Galoyse, s. Waloyse. gans I, 466. gansser (comparat.) III, 429, **1753**. gapen III, 276, 12097. Gasare i, 175. 541. Gasscoengen 1, 211. 230. 232. gheel III, 403, 1. Gaufrijt, bisc. v. Paris, I, 58. gheen Ill, 362, 99. Margny. 584. Rase v. - 180. 181. Ghelre l, 22, gr. v.- l, 153. **578. 587. 639.** Gemblos I, 209. Genevoyse I, 278. Gerfant, s. Hongherien. gerinen III, 284, 43751.

gersem III, 272, 11001. ghare, s. gheeren. ghebieden III, 343, 1012. 416, 563. Fussoc, gr. van- 1, 275. 276. ghebieden (Subst.) III, 414, 348. futselaer, futselen 1, 365, ghebiet III, 427, 1518, [vgl. Sp. H. II, S. 189, 13.] ghebrine III, 416, 541. ghebreken (ghebrake) III, 441, 183. ghebroet HI, 417, 713. ghebueren III, 421, 1046. gheclanc III, 557. ghecreech (v. krieghen) I, 678. III, 469, 92. ghecry III, 506, 202. ghecruunde(plur.) III, 458, 38. ghedaect (v. daghen) III, 473, 41. ghedaen III, 258, 6415. 417, 665. gheden III, 355 (Anm. 1). Gautier de-, s. Castelion und Gheenen, s. Ghyanen und Inghelant. Gavere, heere v. - 1, 213. Gheeraerd, s. Denijs. abd v. Hain 73. Geldere, Geldre, Gelre, Gheeraudsberghe, s. Gheraertsberghe. 166. 209. 225. 271. 277. gheer (abl.) Ill, 362, 25. gheeren (ghare) III, 257-656. gheeren (adv.) Ill, 403, 60. Gheertrud, -truude, -truut, Ghertrout (Gem. Roberts des Friesen) l, 49. 63. 470,

(Tochter) 65. 148 (Gem. K. Eduards v. Engl.) 242. 608. ghefinieren III, 437, 44. ghegaen (l. ghegaden) III, 417, 665. ghehacht, s. haken. ghehaet (v. haten) III, 476, ghenen III, 281, 13107. 314, ghehende III, 485, 64. ghehidelt, s. ydelen. ghehinghe, -ghen III, 307, ghenocht III, 377, 61. 5**19. 377, 23**. ghehint, s. inten. ghehit, s. hitten. ghekeert III, 411, 37. ghekive III, 529, 44. ghelade III, 273, 11073. ghelaet III, 253, 4952. ghelauwen III, 416, 507. ghelauwe III, 420, 932. ghelawet III, 340, 450. gheleeden III, 307, 467. gheles III, 375, 258. ghelesen III, 275, 11608. ghelopen III, 329, 2032. gheloven III, 527, 29. gheluć III, 524, 7. gheluuschen III, 449, 857. ghemant (v. mannen) III, 667. ghematen (abl.) l, 459. gheminet III, 270, 10247. ghenaken III, 254, 5066, ghereet III, 266, 8856. 373, 150. Ghend, Ghent I, 6. 7. 10. 19. gheriede III, 277, 12257. 20. 21. 43. 50. 54. 84. gherief Ill, 515, 48. **18**0. **18**2. **183. 223—22**5. **227. 232—234. 265. 266.** 

**270. 271. 275. 276. 278. 284. 286. 287. 290. 296. 299. 300. 302—310. 512** - 324. 329 — 332. 3**3**4 — 348. 350 — 353. **52**5. **529.** 600. 663. 705. 709. III, 146. ghenerigghe III, 420, 941. ghenesen III, 413, 169. ghenoet III, 485, 36. ghenoet (v. noeten) III, 516, **190**. ghenoucht III, 448, 462. ghenoughe III, 314, 856. ghepornen III, 414, 327. gheprent III, 426, 1445. 430, 1825. gheprint III, 428, 1661. ghequille III, 425, 1282. gheraect III, 335, 24. Gheraertsberghe, Gheeraudsberghe I, 209. 240. **317.** 320. 578. 675. Gherberghe II, 426. gherde III, 282, 13463. ghereedde, ghereeder (f. gh. daer, impf.), Ill, 490, 40. **478**, 61. ghereeke III, 234, 147. gheresen III, 517, 5. 135. 160. 161. 164. 179. gherocht, -te, gherucht, Ill, 412, 155. 425, 1273. 524, 104 und 107.

ghers Ill, 470, 105. Ghertrout, s. Gheertruude. ghetaken 111, 373, 450. 420, ghesaect, s. zaken unter S. ghescal I, 665. ghesceede, ghesceet l, 565. ghetelmereert l, 481. 452, 215. ghescel III, 413, 251. 415, ghetes III, 275, 11738. 374, 423. ghescil, ghescille 1,672.708. ghetesuwet III, 265, 8743. III, 464, 9. 520, 50. 425, ghetijde III, 450, 11. **1286**. ghescinc III, 446, 543. ghescoort III, 413, 167. ghescoren III, 412, 47. 427, **1540.** ghescrame III, 428, 1681. ghescreuen III, 235, 302. gheseit (f. gheset) III, 417, ghesellen III, 261, 7426. gheselscap l, 517. ghesinde III, 268, 9641. ghesit III, 413, 192. ghesmeert III, 421, 1040. ghesocht III, 422, 1119. ghespan III, 412, 114.530, 12. ghespinne III, 423, 1140. ghespit, hute- III, 413, 185. ghespleten III, 443, 224. ghesprake III, 343, 944. ghestade, - dich III, 311, 722 und 723. ghestel III, 413, 251. 415, ghezworen (tumidus) III, **423.** 419, 833. 426, 1464. 427, 1555. ghesterret III, 262, 7854. gheswel, ghezwelle III, 413, **179. 431, 1865**.:

ghetaent III, 451, 85. 902. gheteknet 1, 392, 384. III, 325, 1488. 429, 35. gheterden, ghetorden III, ·342, 751. **255.** 439, **7**6. ghetrauwen III, 415, 500. ghetriueleert I, 633. ghetrout 1, 608 (vgl. ghetrauwen). ghevaerte III, 516, 160. **524**, **51**. ghevalle III, 326, 1534. 367, 734. ghevanghen III, 273, 11348. ghevee III, 440, 41. gheven III, 303, 475. 330, 2131. ghevleghen III, 266, 9349. (v. vlaeghen, vlaen). ghevouch III, 416, 536. ghevoucht III, 448, 162. ghevreeschen III, 328, 4855. ghevryen, ghevryet III, 426, **1358.** 450, 22. gheweene III, 330, 2431. gheweerent III, 273, 11124. ghewracht III, 446, 4. 427, 1542. Ghyanen, Gheenen I, 174. 187. Richaert, htghe v.-161. 526. (vgl. Ingheiant.)

ghier III, 316, 1061. Ghijgante, s. Gigante. ghijse Ill, 426, 1476. Ghilbert I, 10. 451. ghinghe III, 307,519.377,23. greven III, 283, 43575. ghinghebeere III, 429, 1760. Greveninghen I, 332, ghysel I, 677. Ghiselbrecht, gr. v.-, s. Lutsenborch. Ghisen, van den- 1, 53. ghoven III, 257, 5979. Ghuulke, s. Gulke. Ghwy, s. Gwy. Gigante, Ghijgante II, 174. **176.** Gillis de-, s. Mulre. Gisors I, 172. 539. glas III, 412, 112. glavie l, 693. III, 280, 13049. groeten III, 428, 1718. glot III, 240, 1163. Gobeert del-, s. Espinanche. Godefrijt, Godefrid, Godefroet, -ert, -veert, htghe l, 135. 181. 514. van-, s. Brabant, Builloen, Essele, Harcourt. Vgl. Luevene). Godemaer Dousay, s. Fay. goedertiere l, 450. Goesin, v. d.-, s. Foreeste. golyas III, 460, 49. goort III, 259, 6578. goudbloem III, 467, 49. gracien III, 275, 12027. Gwyt I, 240. 607. 420, 911. graciloes III, 421, 956. graen III, 429, 1794. Gregorius, S.- 1, 4.

greiden III, 267, 9495. greyen (greyt) III, 404, 188. greyn l, 568. grenen III, 237, 720. Griec, Grieken, Griekenlant, Griecsch I, 175. 176. 542. II, 273. 275. 277. 512. 528. III, 140. 143. **148. 159.** grief III, 270, 10310. grijsen III, 426, 1473. **520**, 77. Gringni, heere v.- 1, 290.651. groeniaert III, 249, 3702. Groeninge, -ghen 1, 196. **332.** 564. . groot III, 426, 1354. gruwen III, 520, 65. Gulke, Ghuulke, Gulkelant l, 239. 578. Ill, 146. gr. v. l, 209. 212. 213. 271. 277. 572.578.583.639. marcgr. v. - 281. 646. Willem, de cleerc van - 239, 243. **247**. **253**. **603**. **614**. Gwy, Ghwy, gr. Lodewijes (v. Nivers) bastaert broeder 1, 270. 635. van -, s. Namen, Saympoel, Vlaendren. H.

hadt III, 480, 263. graenen (green) Ill, 391, 334. haelen Ill, 315, 1002 (heelt). 330, 2131. 532, 7.

haer III, 250, 3915. haeren III, 431, 1831. Haerman, s. Herman. haest III, 244, 2205. haet (f. aetet, edebatis) hechten III, \$62, 88. I, 501. hayen III, 343, 974. Haykant, con. in -, s. Inghel. heelt Ill, 506, 347. L 73. Haken, s. Heyne. haken (ghehacht) III, 417, heeren III, 431, 1831. **646. 422. 1123.** hale III, 414, 371. Halewine, de Dukre vanl, **2**70. **63**5. hallam III, 330, 604. Halle I, 352. Hallekine I, 269. 635. halsslach III, 458, 8. Halst, s. Aeist. halven, te- III, 242, 1646. hande III, 380, 320. handen lit, 265, 7960 u. 51. Hannoen, Hanoen, Annoen Heynewiers, s. Henew. 453. Boudin van - 134 (vgl. Henegauwe). Marcourt, Godefroet de - I, **2**91. 292. 6**52**. hare III, 235, 406. hare ende there i, 469. Harie, s. Arie. harst Ill, 318, 4173. Hase, die - v.-, s. Vlaendren. haspen III, 464, 9. hat (f. at) Ilk, 515, 89. hatye III, 464, 9. haudde i, 453.

Haudenserde, s. Audenaerde. Hautem I, 20. haverecht, s. averecht. Hector, Ector II, 243. III, 141. 142. " Hain, Gheeraerd, abd v. - heere, heeren (f. eer, eere, eeren) III, 303, 201. 448, 129. 527, 49 u. s. w. heert, s. herten. heet (f. eet) I, 457. Ill, 448, **156. 515, 59.** heeten (hiet, heetd) III, 247, 3085. 404, 161. heyken III, 445, 451. Heilewijf II, 278. 279. 263, 8192. heimelicheit III, 304, 251. Heyne v. Haken (Aken) III, 95. 445, 280. (vgl. Brucele, Heinrie v.) J, 12. 41 - 43. 48. 60. Heinric, Heynric, - s. Aelmaengen, Beyeren, Brabant, Brucele, Constanttinoble, Inghelant, Ligny, Lutsenborch, Roeme, Spaengen, Vranckerike. (Sohā Gr. Quido's von Flandrea) i, 205. li, 211. heist (f. eist, es) 111, 448, 148. hel, s. el. helden (helt) H, 257, 5833. belen (integrare) ki, 241, 315.

III, 274, 11453. helende, s. ellende. 13809. vgl. hille. helre (f. elre) III, 261, 7359. Hemsrode, Jan van - 1, 270. **636**. hende hent (f. ende, finis) III, 413, 220, 452, 145. Hettel; con. l, 6. -ghouwe, -gouwe, Ene- heven III, 415, 467. **177—179. 193. 194. 197.** v. - 152. 217. 229. 240. Hierlant III, 453. **301. 344. 346. 347.** 661. 702. Boudin v.-, 69, gr. Hieve, s. Yeve. v. - 163. 168. 170. 171. hijen, s. siet. Jane v.-, s. Vlaendren. Rychilt, -kilt. Rikilde, hilt, s. helen. grfnde v. - 46 — 53. 55. himmen 111, 414, 284. 56.59.468.469. gr. Wil- hinten, s. inten. lem v. - 298. Henewiers, Heynewiers I, hode III, 263, 8137-**186. 189. 281. 282.** henten, s. inten. Heraclides II, 490. 477. III, 144. Herdenborch, s. Arden-hoeftbaliv I, 665. borch. s. Mons, htghe v.-, s. Sassen.

helen (celare, imperf. hilt) Hermogenes, gines ll, 488. 506. III, **302**, **146**. **3**10, 648. helle (infernum) III, 284, herten (heert) III, 411, 30. 429, 173**7.** 4**30,** 18**50.** helle (f. elle) III, 486, 284. Hesdijn, Esdijn, Esdin I, 53. 325. Wauter v. - 96. 498. heten, hetet (f. eten u. s. w.) III, 429, 1748. 478, 212. Henegauwe, Hennegauwe, Heu, gr. v.- 1, 280. 301. 645. gauwe I, 46. 59. 60. 171. hevet (f. hevet het) III, 519, 40. 273. 277. 278. 321. gr. hydropije III, 344, 1023. 249. 271. 277. 585. 589. hiet (f. iet) III, 447, 106. 610. 638. Aelbr., gr. v.- hiet (f. hiet het) III, 417, 615. 194. Jan v. - 281. 646. hille III, 284, 13809. 412, **139. 421, 1023. 425, 1279.** hitten III, 361, 24. 413, 187. hoech ende weder I, 468. hoede III, 329, 1946. boeden III, 314, 892-Heroules, Ercules II, 294. hoefde comen, te-III, 239, 1023. hoefteleet III, 452, 152. Hermann, Haerman, gr. v.-, hoeft-, hooftsmal III, 276, 12064 hoeftzonden III. 520. 75.

hoeghe, met eere- (monoculus) 1, 531. hoeghe, -n, hoghen (f. oeghe houde, hout (f. oude, oud) u. s. w.) III, 367, 685. 467, 42 und 43. hoekine III, 322, 1364. [Der Houdenaerde, -nerde, s. Au-Vorschlag, boekine zu bar; hoekijn heisst ein Jonckbloet, v. 2091), also hoer I, 560. hoest III, 310, 683. hof (f. of) III, 247, 2955. hueghen III, 532, 3. Hollant I, 166. 530. gr. v. huere III, 309, 531. 328, **202. 209. 302. 572. 578.** 466. 472. (III.) v.- 452. **153. 166. 530.** Homerius, Omerius II, 214. III, 140. 485, 32. Hongherien, Gerfant van- Hunen Ill, 157. I, **228**. **58**8. honighrate III, 430, 1813. Honorius (II.) 65. 487. hooftsmal, s. hoeftsm. hoornen III, 276, 12055. [vgl. dazu L. Sp. II, S. 53, Huwe, s. Kiret. v. 8. hoot (f. hooft, hoeft) III, 237, **712. 261, 7383**: hopen (f. open) III, 416, 524. Jacop v.-, s. Maerlant. **525**, **224**. horen III, 327, 1840. houcken (plur.) Ill, 532, 12. iaghers late Ill, 404, 229. houde III, 246, 2805. Die Jake-, Jaquemaert, s. Saym-Vermuthung, dass boude

zu lesen sei, ist nicht richtig.] III, 271, 10533. 376, 324. houden III, 314, 892. denaerde. lesen ist nicht annehm- houder (comparat.) III, 484, **16**. Böcklein (vgl. u. a. Van hout, s. houde und hute. den Vos Reinaerde, door hoven III, 425, 1299. 479, 242. hoekijn, adj. hircinus.] hoven (f. oven) Ill, 427, 4505. hovescheit III, 376, 307. hude, s. hute. 1840. 663. Floreins (I.) v. - 49. Hughe, s. Calverlay, Lecwe, Saympoel, Tabarien, Vranckerike. (Vgl. auch Huwe.) hulde III, 256, 5679. husen III, 447, 59. hustijn 1, 623. hute, hude, hout (f. uut) III, 421, 980. 479, 227. 506, 232.

Jacop v.-, s. Artevelde. Jacopijn II, 350. 376. Jacops kerke, S.- III, 457. poel.

ian, s. ionnen. Jan, Jehan, Jhan, de pape II, 35. 239, 1010. sonder ghenade 240. 606. s. fer- Ijsendike l, 353. ner: Avennes, Beamont, imprenten III, 426, 4445. Breidel, Bremi, Brugghe, Dampier, Dygoen, Hems- indren (f. hindren) III, 404, rode, Henegauwe, Inghelant, Yoens, Leyns, Moer- informen III, 277, 12227. Nivers, Normendien, Tan-Vlaenderen, Weert, de-. Jan, S. - 164. 297. 300. II, 557. 558. Bapt. S. - III, 365. Jane, Jehane, Jehanne, s. Inghel. Vlaendren, Vranckerike. 240. 580. Jasoen, Jazoen II, 299. 654. Iberine II, 261. Ycarus II, 169. ydel l, 433. ydelen (ghehidelt) Ill, 403, Jehane, -hanne, s. Jane. yeke III, 340, 441. yement III, 405, 252. Yeve, Hieue (Eva) II, 642. 644. 654. 692. yewaers III, 516, 131. Jheremias III, 152. Jherico III, 149. Jheronimus III, 45. Jheruşalem 1, 10. 37. 60.  $67 - 69 \cdot 76 - 78 \cdot 132 \cdot$ 

452. 454. 492. II, 257. 689. III, 151. 157—160. 200. Belet, Berry, Bertins, Indea, Indea, Endi II, 484, Blake, Boelen, Bourseel, 496. 509. 512. 528. 539. III, 144. 306, 395. **196**. kerke, Namen, Neele, Ingan, Lodewijc v. - I, 297, 657 (vgl. Anjou). carvile, Tsalons, Vianen, Ingelant, Inghelant, Inghellant I, 3. 6. 36. 38. 39. 63. 88. 89. 93. 134. 135. **154. 155. 157. 161. 162. 164. 167. 170—174. 182 — 186. 203. 208. 209. 217**. 223. 224. 226. 227. **23**0. **235. 243. 245. 273. 275. 278. 286. 288. 291. 294. 295. 331. 338. 341.** 343. 345. 346. 350. **351.** con. v.-, Edewaert (I.) l, **36.** 20**3.** 2**35.** 46**3.** (111.) .272. 273. 275. 277—280. **285. 289—292. 295. 655.** Hayhant 3. 442. Heinric (I.) 37—39. 88—90. **131**. 455. 464. 469. (II.) 39. 157. 466. (dessen Sohn) 161. 526. (IV.) van Lancaestre 350. 707. Jehane 174. 185. 540. 235. 602. Richaert, Ritsaert (I., Löwenherz,) 161. **170 — 173. 526. 531. 538** (vgl. Ghyanen). (11.) 349.

380, 706. Steven 454. 155. 157. 510 (vgl. Blois). Willem (I.) 36. 63. 462. (II.) 37. 465. 492. Ingelmonstre I, 223. 224. Ingelsce con., die- 173. 182. **183.** 187. 228. 230. 246. 285. 289. 291. 294. 500. Ysaye III, 58. 424. **332--338**: 349. Ingelsman I, 342. inghel III, 328, 1897. Inghelram, s. Eesine und Judas, Judaes (Makabeus) Vlaendren. ingoot (v. inghieten) Ill, 261, Jude, s. Jode. inhoel III, 267, 9586. inten, enten (ghehint, hent) iuecht Ill, 321, 1256. III, 394, 520. 426, 1451. Juede, s. Jode. Job III, 75. Jode, Joden, Jude, Jueden Julius -, s. Cesar. l, 122. II, 549—554. 623. Juno II, 276. Yoens, Jan - 1, 307. jolijt III, **50**5, **20**6. **553**, **5**9. ionfrauwe III, 451, 59. ionnen (ions, ian) Ill, 301, 55. Justiniaen Il, 355. **5**51, 44. Jordan III, 149. Joris, Sente - I, 77. 78. 492. braes III, 459. 488, 520. Josephat III, 160. Josephus III, 144. Josue III, 149. Ypocras II, 175. 514. 525. ypocrijt III, 344, 4025. **150**. 140—142. 179. 185.

269. 280. 284. **299. 30**6 **— 308. 310. 514 — 316. 522.** 3**2**5. **527. 532. 632.** 660. **678. 679.** 691. III, 15. 17. Willem, van - 94. **129—132. 135. 141. 142.** 497. 509. 249. 270-272. 279. 281. Ysaac, -k l, 148, 507. lfl, 74. Ysengrin II, 348. Israel III, 149. Ytale II, 484. 499. III, 145. III, 151. 152. 486, **51**1. Judich, Judith 1, 3. 4. 5. 442. Julien, S. - II, 281. III, 144. 149—151. 153. iuperen (plur.) III, 256, 5679. Jupiter II, 179. 207. 208. 214. 276. 332. 404. iusticie III, 506, 233 u. 255. Juvenael II, 261. 266. 277. **289**.

# K., s. C.

Labret, prinche van- 1, 535. **692.** lac III, 505, 434. Ypre 1, 54. 99. 112. 123. lachen (loech) III, 348. (Anm. 2) 389, 251. 244. 222. 223. 242. 265. lachtren III, 404, 220.

laken III, 439, 85. laken (subst.) III, 276, 12072. La Marche, s. Marche. Lambrecht I, 107. 503. Lancaestre, Heinric v.-, s. Inghelant. lancevel III, 524, 1254. lancke III, 321, 1254. lasersche liede I, 482. late III, 340, 386. laten III, 314, 910. Latijn, Lattijn, Latine I, 68. lesen III, 424, 1241. II, 183. 431. 512. 610. lesse III, 424, 1241. III, 101. **31**4, **86**6. Lauwaert, Symoen - I, 204. leuwine Ill, 328, 4885. 575. lauwen III, 416, 507, s. ghe- Liber Bacus III, 144. lauwen. Lauwereins octave, S.- I, licht ende dorre I, 492. **498, 660.** laven I, 570. Laverna III, 266, 8875... lecht III, 362, 79 und 85. **428**, **1686**. lecker III, 403, 49. leden III, 419, 824. leden (verb.) III, 429, 4777. Ledenaert II, 281. leelichede III, 264, 8371. leelike III, 260, 7409. leen III, 394, 504. leeu, de witte- 529. leeulike III, 260, 7109. **155.** Leewe, Liewen, Hughe van -1, 127. 509. legghen III, 452, 414.

Leye, die - 1, 180. 258. 261. **293. 294. 304. 312. 327.** 550. III, 146. Leyns, Jehan de- L 257. **242. 603.** leit (v. ligghen) III, \$70, 412. leken III, 446, 550. lemmer III, 426, 4421. lenen III, 394, 504. 420, **907**. lese III, 274, 11608. 375, 255. Lessine I, 249. 250. Latijndsche diet, 't- II, 656. letten III, 448, 122. 505, 113. lewe III, 328, 1885. licham III, 405, 253. 451, 54. lichtenesse III, 452, 208. lide III, 474, 6. Liebar (Leonius), abd v. S. Bertins I, 157, 519. Liebsert (Leo X.) I, 47. 469. Liebrecht, bisc. v. Camerike, l, 45. liede, de goede - 1, 649. lieden (statt Lyden) III, 257, 6079. Liederic van Aerlebeke, s. Vlaendren. Lievin, S.- I, 20. 21. 458. Liewen, s. Leewe. Leewe (keyser) Ill, 454. ligghen (lijt) Ill, 567, 683. 412, 63. Ligni, Heynri de - 1, 240lijden III, 366, 683. 431, 1843.

lijen (lieten) 1, 508. Lijsbette, S.- I, 533, 744. Lombaerdien III, 457. Be-Limoges, viconte v. - 1, 473. **539.** Lineus, s. Livius. linghine Ill, 340, 382. liore, s. bore. Lineus, Livius (Kneus, Ti- Loreyne, htghe v.- I, 186tus), Tytus- II, 180. 273. 458- 263; 8049. III, 283, **43553**. Lodewijc, -wic, Loys, (Bru-losengier I, 602. der K. Karls VI. v. Frank- lost III, 527, 46. reich) 1,327.329.679. v.-, lot 111, 421, 1046. Duerenx, Ingan, Malen, Louvers I, 161. Nivers, Poytiers, Savoyen, lovie, die- III, 365, 500. 'Vlaendren, Vranckerike, Lucan II, 183. 609. Walle. lode III, 413, 273. (dat., abl.) Lucenborch, s. Lutsenb. 422, 1111. Loe I, 158. 519. Willem v. - 453—458. 518. loech, s. lachen. loede v. laden III, 520, 79. loede III, 515, 83. [vgl. Vi- Ludeke I, 39. 465. III, 158. scher, Ferguut, S. 159, v. 4970.] loeder III, 427, 1562. Loedine (Laon) 1, 52. 478. Luevene 1, 298. 666. (Lion, Lüttich?) bisc. v.-, 54. 478. loes III, 515, 58. loftuuten III, 404, 146. 147. Lutsenborch, Lucenborch, loghenachtich III, 452, 188. loy, duutsche- III, 365, 518. loyen (plur.) III, 262, 7595. Loys, s. Borboen und Duerenx.

Lollaerts (plur.) Ill, 462, 68. rengier, con. v.- I, 9. 449. Loncheestre, gr. Robberecht v. l, 455. 547. Longaret, Willem I, 256.622. Longevael, Aubri v.- l, 240. **189.** 211. 216. 288. **333.** 556. 580. 585. 650. 692. Feldry, htghe v. - 9. 450. s. Almaengen, Borboen, louch v. lachen III, 389, 251. lucht III, 428, 1687. Lucifer II, 632. 645. 657. 658. 681. 682. III, 21. **35**. **36. 39. 41. 74. 220. 221.** lude, no-, no stille III, 452, **124.** bisc. v.- I, 201. 281. 282. **298.** 646. Ludomer II, 294. gr. v. 135. 511 (vgl. Godefrijt, htghe). lustich III, 342, 758. 486, 142. Lusenborsch, gr. Diederic, v.- l, 9. gr. Ghiselbrecht van - 9. 450. (Heinric III. v.-) 203. 573. Heynric (V.) 225. 587.

### M.

Macer, s. Maser. Macheline, s. Mechline. machode III, 343, 876. macht III, 235, 273. Machtilt, -telt (vgl. Mahault) Flandern) 1, 7. 8. 448. (Tochter Bald. V.) 11.36. 452. 462. (Gem. Phil. v. mare Ill, 260, 6823. Elsass) 160. 168. 169. **521. 533.** Macrobius II, 1. III, 234, 13. maelge l, 557. (Münze) 586. maelgetters 1, 687. maendach, de quade- I, 649. maer III, 526, Uberschrift. Maerlant, Merlant, Jacop v.-II, 483.612 - 676. III, **15. 16.** Maers, s. Maser. maersant III, 239, 1011. Maerte III, 66. 67. maertelare III, 234, 188. maertse, de- I, 691. Magdaleenen poerte I, 220. Magdalene III, 53. Mahault (vgl. Machtilt) I, **2**62. 628. Mainfrote, s. Meynfroet. Mairoene II, 425. maysier gat III, 287, 13880. Makabeus, s. Judas. 424, 1185. male III, 519, 16. maledixie I, 627.

Malen 1, 235. 236. 330. 689. Lodewijc, Mergriete van-, s. Vlaendren. manhoeft I, 574. manscap, -scip 1, 439. 578. Marcellin, Marselijn, S.- I, 41. 44. 46. Marcellis II, 211. (Gem. Balduins III. von Marche, die-, la Marche I, 259. gr. v. d. 262. Chaerle, gr. v. d. 333. 692. Margny, Engueram, -rans de-1, 257—260.623. Gautier de- l, 282. 647. Maria, Marie (heil.) II, 172. 281. 557. 558. 640. 645. 657. 670. 677. 693. 694. III, 53. 66. 121. 123. **175. 186. 197. 221.** Marie (Gem. Balduins IX.) .I, 170. 174. 537. Marken, gr. v. der- 1, 222. 586. Marot II, 426. Marselijn, s. Marcellin. Martin II, 611 — 650. III, **15.** 16. Martins, Sente-, s. S. Martinsmesse, Sente- I, 270. Mase l, 300. 662. Maser, Maers, Macer III, **355**, 280. Masoore I, 195. 563. maten, te- 111, 404, 199. maket (f. maket het) III, Matheus, Mattheeus (Sohn Dieterichs von Elsass) I, 152. 515. Sente- II, 362. III, 52.

mattine III, 455, 29. mauwe III, 234, 87. 261, merken III, 355, 282. **7460.** Mechedone, Philips v.- III, 145. Mechiel H, 331. 332. III, **268**, 9757. Mechline, Macheline I, 269. merminne Ill, 262, 7896. 298. Meden II, 528. 651. 652. III, 143. meente 111, 306, 401. meere III, 238, 878meeren III, 404, 188. meersen III, 417, 699. meersinghe III, 417, 747. Meesine 1, 35. 36. 67. meeste, de- III, 464, 7. meesters III, 273, 41094. Meynfroet, Main-, Meinfrote 1, 198. 199. 565. II, 211. 212. meinsche III, 415, 431. meysniede III, 452, 101. Melaen, Melanen, htghe v.-Galiache v. - 297, 207. 658 meleye I, 546. Melle I, 308. menestrandie, -audie III, 364, metselier, s. messagier. **382.** menjoet III, 515, 34. mennen Ill, 251, 4496. merghen 1, 293. 654. Ill, mike Ill, 517, 13. 352, 243. 466 (Anm. 1). mil III, 322, 1332. Mergriete, grinde v.-, s. Mile de-, s. Noyeres. des Guten) 1, 83. 495.

merke III, 377, 82. Merkes, Fouke de- l, 248. 609. Merket, Market I, 192. 193. **559.** Merlant, s. Maerlant. merren III, 404, 188. mersche III, 316, 1065. Mes, Mets I, 201. Ambroen, bisc. van - 9. 450. mes (fimus) III, 439, 80. 448, **435.** mes, messe (culter) 448, 139. mesbaeren III, 363, 175. mesleede III, 421, 1002. mesmaect 1, 672. mesprise tale III, 301, 40. mesraect III, 391, 352. messagier, messelgier, met-selier III, 472, 22. messchien III, 367, 801. messe, s. mes. messelgier, s. messagier. 1, 202. 573. legaet v.- messelijc, -like (plur.), -liker III, 313, 807. 377, 15. 474, 4. mesvallen III, 510, 35. metelieue III, 518, 35. metter spoet III, 415, 457. mie III, 259, 6788. myen III, 425, 1338. Vlaendren. (Gem. Karls Minder broeders II, 376. minnen III, 304, 249. 463, 99.

moede I, 672. III, 272, 11060. 530, 17. moeyen (moyt) Ill, 446, 35. nacht, eenen hoghen- Ill, moeyhede III, 428, 1734. Moerkerke, Jan v.- 1, 270. Moertaengen I, 187. moet III, 364, 372. moghen, muecht III, 378, naetene III, 452, 104. 160. 511, 100. moye I, 495. 509. Moyses II, 639, 661. III, namaghe III, 412, 96. **58. 149.** moyt, s. moeyen. mole III, 505, 188. Monbliaert, gr. v.- l, 214. 585. monden III, 416, 519. monjoye I, 256. 622. Monmeranchijn,-sijn, Chaerle de- 1, 281. 283. 646. Mons l, 53. gr. v.- 96. 134. nappe (plur.) III, 590, 304. Baumons). Boudin v.-, s. v. - 46. 468. Mons Didyer I, 165. Mons up Pevle, Pevelein nature III, 308, 531. l, 252. 281. 613. Montagu I, 54. Mont Sente Martin 1, 273. Mordret III, 156. Morstreul I, 57. muecht, s. moghen. muken (plur.) Ill, 271, 10657. Mulre, Gillis de- 1, 321. neder cleet III, 524, 79. 675. munte I, 705. musuren III, 237, 687. 695. Neele, Neelle, Nevele,

N. 455, 28. naectelic (nude) III, 506, 278. naen III, 328, 1893. Naersins, Naersus, s. Naristus. nalijes III, 273, 11112. namaels III, 315, 999. Namen 1, 234. 239. 604. grfnde v.- 203. 234. 573. Gwy v. - 203. 239. 243. **251.** 264. 603. 613. 631. Jan v. - 242. 243. 254. 263. 264. 574. nammen (f. nam hem) III, 479, 228. Napels I, 199. 212. 214. 498. 582 (vgl. Naristus, Naersins, Naersus (Narcissus) II, 45—48.50. Vlaendren. gr. Hermann Nasareene, Nazareene II; 622. Ill, 203. 245. 651. **653.** nauwelic I, 699. Naverne (Auvergne) 1, 76. 494 (vgl. Ouvergne). Naverne (Navarra), con. Karel v.-, 1, 297. 658. Lodewijc hustijn v.-, s. Vranckerike. Nedersassen III, 154.

Neder Vlaendren I, 142.

53. 298. 320. 660. heere v.-200. Jan v. Vlaendren, noden III, 349, 35. Raoul van-, de - 201. 234. **235. 240.** 569. 601. 606. neyen 1, 604. Neptunus II, 300. neren III, 265, 8725. Nero II, 199. 203. 205. 212. Neveers, s. Nivers. -Nevele, s. Neele. Nichanor III, 151. 152. Nichole, s. Bahures. Niclaeuskerke, S.- I, 167. Niclaus, paus - 1, 4.443. nide, die- III, 303, 210. nie, nye III, 266, 9214. 505, 30 und 32. Niele (Nesle) I, 54. 479. Nie-, Nyemaghen 1, 13. **22. 25. 456.** III, **146.** niemen (f. nemen) III, 345, **1092.** Niepen, wout v.- 1, 196. 563. nieute doen, te- III, 464, 49. nyes, dat - III, 414, 306. niet (f. hiet) 1, 513. Nigella, Nivele, s. Neele. Nivers, Niveers, Neveers !, 54. grfnde v.- 199. 567. Jan v.- 350. 706. Lode-Lodewije v.- (dessen Sohn), gr. v.-, s. Vlaen- Norweghen III, 153. dren. nochte III, 326, 1802. 393, 476.

Niele, Nigella, Nivele I, nockernoten (plut.) III, 322, **1346.** heere v. - 264. 265. 631. nodenay III, 277, 12305. Noe II, 629. Noerman, s. Normanne. Noermandie, s. Normendie. noesen, s. nosen. noye, noyen III, 349, 35. Noyeres, Mile de- I, 248, 609. Noyoen I, 14. bisc. Rabon v.- 45. bisc. Symoen v.-**136.** Nonnenbossche, ter- (Kloster) 1, 321. 675. Nonnette I, 230. 601. Normanne, Normans (plur.), Noerman 1, 54. 278. II. **338.** Normendie, Noer-, Normandie 1, 38. 88. 89. 92. 173. 474. 496. II, 95. Jan, htghe v.- l, 273. 277. 296. 640.657. Karel v.-, s. Vianen, Dauphijn v.-, Robbrecht gr. v.- 37. 38. 88. Willem 77. 491. 463. (Gemahl der Gr. Richilde von Hennegau) 50. 473. (I. und II.) con. v. Ingelant, s. Ing. Gr. v. Vlaendren, s. dieses. wije, gr. v.- 200. 262. Noortwije, bisc. v.- l, 331. **689**. Philips v. - 301. nose, nosel, nosen, nosen lli, 349, 35. Vgl. dazu 516, 165. nuese 1, 635.

0.

occusoen, -e III, 411, 25. 464, 8. oeghen III, 257, 6001. Oemaers, Sente-, s. S. oemoede III, 440, 109. oemoedelike III, 313, 822. Oestborch 1, 322. 676. Oesterrike I, 208. htghe v.-209. 224. 225. 228. 229. **3**0**2**. **5**7**7**. ' Oestervant I, 53. gr. v.- 302. **3**49. 706. Oesthende I, 350. oftyen III, 350, 36. oghen (plur., f. hoghen) III, **245**, **2635**, **367**, **685**. **Ugiene I, 9. 450.** Ogier I, 6. 445. oint, oyt Ill, 365, 516. oliflamme I, 614. Oliviere van., s. Bandijs. om III, 533, 53. Omaers, Sente-, s. S. ombeiten, s. ontbeiten. ombekent (f. onb.) III, 525, **197.** 528, 71. ombekentheit (f. onb.) III, 527, 23. ombemeerct (f. onb.) 111, 416, 576. ombesceede (f. onb.) 475, 40. ombescoren (f. onb.) 412, 50. ombescroet, s. onb. ombiden, -bijden (f. ontb.) Ill, 452, 93 und 100.

Omerius, s. Homerius. ommare, s. onm. ommate, s. onm. ommegangh III, 262, 7861. 452, 202. ommeloep III, 426, 1453. omme niet III, 373, 208. ommewent III, 426, 1452. ompays (f. onp.) III, 265, 8827. on-, ombescroet III, 414, 323. 426, 1360. ondaen (f. ontd.) III, 505, 48. onderhaspen III, 427, 1524. ondersceet III, 532, 37. ondersceedegh III, 532, 33onderscriuen (onderscreuen) III, 504, 4Q. onderspit III, 359, 23. ondervinden III, 354, 274. onderwiet (v. wien) III, 422, 1064. onghecleet Ill, 376, 307. onghedeelt III, 486, 330. onghedeghen III, 343, 871. onghedout III, 396, 577. ongheharent III, 260, 6897. onghelaect III, 442, 492. ongheraect III, 526, 4. Ongherye (vgl. Hongherie) 111, 158. onghescaert III, 306, 374. Ill, onghevalles (genit.) Ill, 367, 734. Ill, ongheveinst Ill, 303, 195. onghewonnen I, 433. onghewroken III, 511, 88. onghier III, 316, 1061. onhout (f. onthout) 1, 584.

onhovescheleke ili, 341,710. onlyende (partic.) III, 454, 3. onmare, ommare III, 412, 50. 425, 307 u. s. w. onmate, ommate III, 412, 50. 327, 1838 u. s. w. onneerlic III, 520, 64. onnoeselheit III, 516, 165. ons (f. onse) III, 487, 345. onsieliken III, 249, 3819. onsochticheid II, 414, 370. ontame III, 304, 267. ontbeiten, ombeiten III, 412, **57.** ontbinden' Ill, 374, 241. ontdwijnt III, 486, 339. ontect III, 279, 12742. onteekent III, 391, 384. onterden III, 431, 1857. ontfaen III, 313, 804. ontfangher III, 405, 232. ontfarmelike III, 313, 822. ontfarmen Ill, 313, 804. ontgheven III, 480, 268onthouden III, 414, 347. 427, 1491. 447, 106. 513, 59. ontmeten III, 447, 120. · ontmoeten III, 374, 242. ontnauwen III, 427, 1491. ontraden III, 258, 6286. **3**95, 562. ontraect III, 391, 352. ontsien III, 493, 99. ontsient III, 525, 151. ontspanen III, 305, 279. 427, 1557. ontsparen III, 515, 93. ontspinnen III, 415, 505.

ontsteken III, 505, 45. ontzweghen, -zwijghen III, 460, 56. ontvest III, 329, 2080. ontvouden III, 414, 347. ontwriet 1, 503. ontvrijen III, 413, 228ontvruchten III, 321, 1256. ontwaden III, 395, 562. ontwaeghen (ontweecht) III, 447, 120. ontwayt III, 509, 6. ontweecht, s. ontwaeghen. ontweghen III, 393, 455. 473, 67. ontwent III, 393, 463. 419, 800. ontwincken III, 510, 50. onverduldich III, 505, 183. onverduldichede III, 314, **958. 506**, **289**. onversaghet Ill, 395, 533. onwert III, 368, 922. onweselike III, 302, 108-Oratius II, 485. Orchies, Ortchies 1, 252. **322.** 613. ordine III, 455, 6, 527, 7. oreeste III, 531, 21. Orestes II, 271. III, 263, **7996**. Orient II, 549. Orij, borchgr. v. Sente Oemaers I, 57. orisoen III, 321, 1254. Orliens 1, 45. 54. orloghe 1, 521. 530. ornament, 't- III, 515, 39. Ortchies, s. Orchies.

Otte, htghe v.-, s. Borgoengen. keyser, s. Almaengen. oust 1, 660. Outerive, Roegeer v.- 1, 665. paruere III, 418, 757. verne). over (f. of haer) III, 426, **13**69. ral.) III, 309, 537. overden (f. hov.) III, 429, **1738**. overgaen I, 672. overhoricheit III, 304, 223. overvullichede III, 314, 958. Ovid II, 329.

### P.

payselic Ill, 464, 2. palestinen (plur.) III, 271, 40677. 111, 275, palais (Sumpf) 11939. palais (Pfahl) III, 288, 14063. pale III, 414, 375. 486, 162. palme III, 486, 284. pant III, 367, 687. Pappalines 1, 322. Paraclet III, 263, 8192. Paradijs, -dijt (Kloster) II, 278. 279. Ill, 263, 8193. Pharahoen I, 148. paren III, 274, 11496. Parijs, Paris (Stadt) 1, 54. 58. 161. 169. 174. 176. Phildebert II, 294. **231. 238. 248. 252. 256.** 

**257.** 269. **295.** 311. **3**29. 478. II, 279. 359. 368. 586. III, 155. parlement III, 419, 797. Ouvergne 1, 233 (vgl. Na- passien (verb.) III, 528, 87. Pauwels, S.- I, 36. 45. II, 356. III, 248. 249. peinse III, 270, 10377. overdadighe, -dedeghe (plu- peinsen, peisen III, 424, **1239**. peysteren III, 424, 1400. Penelope II, 273. 275. penewaert III, 277, 12409. Perchi, Persen, Persiene, Persine II, 243. 489. 512. 555. III, 143. 146. Peroene, Perone, Peronne, Pieroene, Pierone I, 54. 83. 174: 250. 327. 329. 540. pése III, 413, 194. 424, **1239.** Petau 1, 300. 661. petrin 1, 576. Phanie II, 207. 210. (Die S. 258 bemerkte Verwechselung des Krösus mit Polykrates beruht, wie es scheint, auf Vincenz von Beauvais, vgl. Sp. H. I, S. 184, V. 22 ff.) Phariseen II, 362. Parijs (von Troja) Il, 213. Phebeus, Phebus II, 207. 208. 490. 192. 204. 206. 211. Philipp, Philipps, Philips, s. Artevelde, Artois, Bor-

goengen, Mechedone, Ni- plenteit III, 478, 161. vers, Vlaendren. (Sohn des plien Ill, 405, 269. gr. Guido von Fland.) I, plike III, 271, 10588. 202. 249. 254. 571. 611. Poelgen, s. Apulien. 49. 472. 497. Philippe (Tochter des gr. poet III, 446, 14. Guido v. Fland.) 1, 204. poghen III, 513, 53. **575.** Philistiene II, 291. Phyrotheus, s. Pyrotheus. Phoroneus, s. Feroneus. 280 (vgl. Abeliaert). Pieroene, Pierone, s. Peroene. Pieter, S.- I, 36. 41. 44 — Pont d'Arkes I, 249. 46. 65. 72. III, 75. 218. ponteniere, s. pout. 219. Pieters, S.- te Ghent I, 6-8. pooch III, 368, 861. 34. 336. Cassele 67. Ypre 142. Loe 158. Pijrot II, 426. pylaer III, 527, 38. pilichede I, 475. pille III, 421, 4027. pinen III, 318, 1126. 413, *479.* Pirevues, Baudraes de- 1, Pyro-, Phyrotheus II, 256. **350. 270, 10316.** Pirs, s. Pieres. Pitagoras II, 163. pytancie III, 261, 7521. Platoen II, 222. 509. plecken III, 275, 11901.

(Sohn Robr. des Friesen) poertigghen (plur.) Ill,271, **10679.** pointe, te- III, 361, 24. Poitevin, Poytevijn, Poitevine I, 54. II, 338. (Münze) ll, 75. Pieres, Piers, Pirs II, 279, Poytiers I, 259. Lodewijc ende Aymars van - I, 280. Piergot, gr. v.- l, 280. 645. Pompeyus, Ponpeyus III, 146, 148. pongieren III, 513, 55. Ponteronne I, 309. 84. 303. 446. Rysele 14. Poperinge, -inghe 1, 238. 313. 314. 671. pore III, 379, 194. pornen III, 415, 501. porprise III, 2814 porren III, 380, 381. porringhe III, 374, 242. 427, **1536.** Portegale, Portengael 1,459. 177. Ferrant v.-, Vlaendren. Porus III, 144. Postumus II, 277. Pouke, Roelant v.- I, 293. pouteniere III, 444, 272. prayheel III, 451, 91. prant, ute- (impf.) III, 380, **286**.

Predekeren II, 376. preden (plur.) lll, 425, 1474. preit (sing.) III, 370, 37. prenten, printen (gheprent) III, 426, 1445. Priamus, Prian III, 141. 142. prijsen III, 404, 218. prinden, prenden III, 428, 1661. proeft, proft, proofst ram III, 370, 24. J, 502. profest III, 255, 5295. Prolenis II, 220. III, 259, 6504. proufdi (prouven) lll, 490,30. prouvelic III, 513, 43. Provence, Province II, 211. gr. v. - I, 10. 452. puden (plur.) Ill, 323, 1384. puedersam III, 266, 9041. pumeghernaten III, 317, pusoen Ill, 318, 1151. 322, **1329.** puterlipse III, 272, 11023. putier III, 459, 49. puust III, 427, 1542.

quarel l, 473. 539. queeken Ill, 428, 1595. queeren III, 413, 244. 428, **1853.** quekenoet III, 351, 87. quetsen III, 450, 5. Quintins, S.-, s. S. quite scelden III, 532, 49.60. quiten III, 505, 59.

# R.

Rabon, bisc. v. Noyoen 1, 45. rabot III, 428, 1644. rachinen (plur.) III, 262, 7804. raden (riet) Ill, 420, 916. 923. Raymont III, 1. Raynalt, s. Reynaude. rancke III, 518, 60. ranseneringe III, 444 (Anm.). Raoul, s. Neele. Raouls I, 83 (vgl. S. 495). Rase, s. Gavere. rasen III, 519, 18. 524, 58. rastemente (plur.) 1, 674. rasteren III, 247, 3133. rate III, 430, 1813. rec III, 390, 299. rechtelike III, 345, 1109. recken III, 342, 793. rede III, 281, 13271. redelike III, 527, 57. 528, 74. reden III, 391, 350. reeden III, 421, 1007. reeft, s. reuen. Reen III, 391, 331 (vgl. Rijn). Reeters, grfsc. 1, 200. refuus III, 425, 1258. regier Ill, 417, 738. regneerde III, 281, 13142. 1610. 430, 1824. 431, reider (f. reide daer) III, 478, 161. reimeren I, 475. Reinaert II, 439. 548. Reynaude (accus.), Raynalt, Rein-, Reynout, s. Boenen, Dammartijn, Fau-

bisc. v. Riemen 1, 73. reysen III, 424, 1238. rekenen III, 326, 1608. rentsoene, rensch-, renshioene III, 444, 264. respijt III, 489, 584. reven III, 414, 412. 420, 895. 421, 960. ribauden, rybaude (plur.) III, 269, 10096. 458, 47. Richoen III, 487, 363. Richaert, Ritsaert, s. Ghyanen und Inghelant. Rychilt, -kilt, Rikilde, s. Henegauwe. rideringhe III, 244, 2235. Riemen I, 5. 73. 149. 162. **262. 268. 490. 514. 526.** riguer III, 511, 110. Rijn (vgl. Reen) 1, 300.662. II, 595. 633. die heeren v. d. Rinen I, 270. 635. rijsen (rees) I, 665. Rikilde, Rykilt, s. Henegauwe. ringen III, 244, 2205. Riole II, 274. III, 263, 7996. Risele, Ricele, Rijcele I, 9. 10. 12. 14. 17. 24. 30. **34. 35. 126. 127. 135. 148**—150. 201. 210. 211. **214. 215. 219—221. 224. 226. 235. 242. 254. 255. 257. 258. 261. 274. 276.** 279. 300. 311. 325. 327. **329.** 336. 353. 461. 462. 513. 581. borchgr. (Roger) v.- 509.

quemont, Trie. ersche- Ritsaert, s. Richaert. riveel III, 524, 72. Rosen, Ruem I; 90. Robais, Bernaert v. - I, 126. 127. 508. Robbrecht, s. Artois, Bertram, Boenen, Borgoengen, Cassele, Datcies, Lonchestre, Normendien, Vlaendren, Vranckerike. (Neffe Probst Bertolfs) I, 117. 139. 143. 507. 512. Robechoen II, 425. 426. Robeert II, 350. Robin, -bijn II, 270. 350. - 376. roede III, 530, 18. Roegeer, Roger, s. Apulien, Auterive, Salorie. roeken III, 343, 802. Roeland, -lant II, 247. 291. abd v. Hannoen 1, 45. van-, s. Pouke. Roeme, Rome I, 1. 4. 25. 27. 29. 33<del>-35. 38.</del> 47. 206. 207. 229. 230. 296. **350. 351. 433. 465. 656.** 709. ll, 187. 201. 268. 273. 274. 280. 508. III, **118.146—148.154—156.** keyser Heinric v.-, s. Almaengen. Roemsche, Romsche, Roomsche con., heere, rijc, recht, tribuut 1, 22. 32. **34.** 248. 229. 591. III, **146. 149. 154. 155. 487.** 415. roepen III, 412, 155.

Roesbeke I, 328. 679. Roeselaer I, 54. roetaert I, 446, 51. Roger, s. Roegeer. Rogier III, 14-82. roke I, 512. Romans, het-III, 101. Rome, s. Roeme. Romeyn III, 142. 143. 147. **155 — 157.** 200. romen III, 426, 1414. Roncevalle II, 247. III, 158. rondelic III, 505, 57. 87. roost III, 429, 4760. Rossi, gr. v.- I, 211. 580. rote III, 261, 7327. roucken III, 425, 1247. Roufin, Boudin-III, 213. 582. roven III, 448, 172. rudaris III, 365, 412. Ruem, s. Roaen. Ruffus II, 277. ruken III, 517, 17. ruscu III, 257, 5998. Rutebri III, 147. 182. 486, 180: (182). ruten III, 321, 1268-, ruut III, 527, 69.

# S. und Z.

Sabri, s. Salebri. zade draghen, te- III, 373, 207. saeftier III, 527, 69. saekt, s. zaken. saerge III, 264, 8348. Saimars, s. Vianen. Saympoel, Seympoel, Seynpoel, Sempol, -pool, Sim- Santelbarie I, 353, 710.

poel, -pol, gr. v.- l, 53. 94. 96. 301. 333. 662. 693. Gwy de- 241. 607. gr. Hughe v.- 94. 95. 497. Jake-, Jaquemaert v.- 212. 218. 219. 225. **230. 231. 235. 237. 238.** 240. 581. zaken (saekt, ghesaect) III, **269, 10058. 272, 11045. 279**, **12795**. Saladijn I, 167. 531. Ill, 83. 88. 92. Salebri, Sabri, gr. v.- I, 275. **2**76. 28**3**. 641. Salenike (Erzb. v.-) 1, 64. 487. Salomon, -moen, Salemon, -moen II, 257. 353. 564-655. III, **33**9, 86. Salorie, Roger de- 1, 252. 613. Saluch 1, 173. 539. sambuwen III, 278, 12439. Sampaengen, s. Tsanpaen-Samsoen, Sampsoen II, 291. 467. 655. sancti spiritus (Hymne) I, 281, 451. Sandekin, Coelin - 1, 264— 267. 631. sant, zant (sanctus) 1, 458. III, 428, 1601. sant, zant (arena) III, 524, Sant, 't- binnen Brugghe

I, 313. 671.

Sare II, 653. Sarrasijn, -sine 1,69. III,83. Sas, een - II, 615. Sassan, Sassen, Zassen II, sconebaert 1, 9. 450. **100.** III, **143. 156. 157.** Haerman, Herman, htghe v. - 1, 7. 49. 51. 472. sate III, 425, 1312. Sathan III, 76. Saturnus II, 179. 339. saudeneere (plur.) 1, 646. Saul III, 202. Savoye, Savoyen, gr. v.-1, 250. 282. 302. 333. 611. 663. 692. gr. Lodewijc v.- 1, 282. 647. gr. Thomaes v.-, gr. v.-, s. Vlaendren. scaepvachten (plur.) III, 417, **693**. scaeren III, 306, 374. scal III, 388, 162. scant III, 368, 838. scare III, 424, 4310. sceeden III, 373, 136. sceen, s. scijnen. Scelde, Scelt 1, 19. 21. 153. scuwende zijn III, 519, 26. **166. 277. 330. 516.** II, 595. III, 146. scelden, quite, s. quite. scent III, 368, 838-419, 804scerden III, 431, 1856. schijn III, 340, 247. scijnen, scinen III, 250, 3993. **251, 4362.** scille III, 412, 142. scillen III, 533, 55. scinen, s. scijnen. scinken, Ill, 342, 736.

scoenhede III, 243, 1925. 251, 4461. Scollant, s. Scotland. sconfieren, sconfiert 1, 479. 111, 428, 1678. scooren, s. scoren. scoot (impf.) III, 412, 151. scoren (ghescoort, scuere) III, 413, 167. 426, 1438. scotel, scotigh III, 370, 24. Scotland, Scollant 1, 38. 203. 464. 575. Scotte, Scotten II, 153. III, 318. Scoudhuenre, die-1, 270. 642. scrame, scramen III, 418,751. scriftuere III, 527, 20. scu III, 251, 4261. 440, 108. 524, 62. scuere, s. scoren. scueren, s. verscueren. scum I, 50. 473. scuwen III, 267, 9488. 364, 410. 520, 61. secte III, 365, 513. seden III, 419, 824. Zeelant 1, 239. 604. seer, zeer III, 427, 1545. 428, 1584. Segher, de Curtroysijn I, **270, 636.** seilscotten III, 249, 3803. zeilsteen III, 240, 4098. Seyne, Zeine, die- I, 206. **II**, 4. Seynpoel, s. Saympoel.

sekeren III, 505, 39. selgieren 1, 700. selne III, 260, 6917. selvere III, 287, 13885. sem III, 274, 11464. Semeramus III, 144. Sempol, s. Saympoel. semptertoene III, 254, 5128. zen (st. zin) Ill, 259, 6590. Seneca II, 199. 200. 203. senescael 1, 647. Senlijs 1, 3. 54. Sente Amans 1, 137. 512. Sente Amantsberghe 1, 342. Sente Cruus 1, 330. 689. Sente Martins, gr. v.- l, 161. 525. prooft van-**123.** Sente, Sint Oemaers, Ho- sinnen III, 374, 239. maes, Thomaes 1, 12. 20. sint III, 405, 270. **53.** 56. 57. 59. 73. 436. **156.** 172. 178. 179. 279. Sente Oemaers (d. i. Saint- Siten, Syten II, 488. 507. Amour) II, 359. Sente Quintins 1, 54. 539. Sente Vaes 1, 79. 493. Sente Venants I, 95. Seoen III, 149. Zephirus II, 265. zetel III, 275, 11659. Sibelie, Sibile 1, 152. 154. 515. 517. II, 285. zie (acc. ziene) (visus) III, **321**, **1271**. **1295**. zie (cribrum) III, 361, 21. siede III, 234, 82. siene, ziene, sienre, sienste, zienste III, 243, 2108. slupen III, 528, 81.

253, 4890. 256, 5566. 260, 6862. zierheit III, 244, 2228. Sierixzee 1, 251. 612. siet III, 315, 1012. sijn (f. si en) III, 403, 34. sijn (propterea) Ill, 235, 418. sijnder (f. sijner) III, 469, 103. zijt (f. zi, si het) III, 456, 63. sille, zille III, 412, 143. **520, 53.** Symoen, s. Lauwaert. bisc. v. Noyoen ende Dornike I. 436. Simpoel, -pol, s. Saympoel. singhen, zinghen III, 377, 20. 424, 1241. Sint Homaers, Thomaes, s. Sente Oemaers. Sisigambis II, 213. III, 303, 156. slachten III, 310, 669. slaen, (slaet) III, 318, 1136. Slavenie II, 301. III, 266, 8875. slavine III, 420, 946. slecht Ill, 306, 307. 428, **1685**. sleeten III, 447, 72. slijten. slicken III, 518, 78. slijc III, 421, 981. slijten III, 417, 663. vgi. sleeten.

Sluus 1, 263. 278. 285. 307. soucoers III, 422, 4059. 308. 340. 349. Ill, 171. souter Ill, 320, 1246. smaken III, 316, 1092. 376, sovereyn I, 561. 568. **323.** smeeren 1, 511. Ill, 421, spaengen I, 639. 1040. smijten, smeet Ill, 524, 99. smolen III, 388, 174. smoren III, 531, 24. smuken III, 271, 10658. snede III, 417, 609. sneet, s. sweeten. snelt, s. swelten. snoevens I, 698snouck III, 447, 98. sober III, 403, 49. Socrates II, 189. 199. 216. 217. sodaen III, 427, 1522. 422, 4119. 529, 17. soen, soet III, 340, 369. 418, 780. soepen, zoopt III, 515, 82. soetheit III, 244, 2228. Soyers II, 374. Soyson, Soissoen I, 4. gr. v.- 240. 606. solace III, 424, 1196. Solijn II, 189. some, somen Ill, 351, 174. 413, 182. zonden, s. spieghel van-. sonder III, 486, 326. sonder si III, 248, 3396. sonderlinghe III, 335, 13. zoopt, s. soepen. Sorobabel II, 655. Sosi 1; 164.

spacie III, 505, 172. Spaengen II, 211. III, 148. **153. 157.** spaerk III, 265, 8645. Spanehan, gr. v.- l, 210. 579. spanen, spaende III, 305, 279-422, 1059. 247, 1555. 448, 126. spannen, spanen, spien III, 427, 1555. crone 380, 343. 466, 28, sporen 441, 145. specien III, 319, 1175. spelen III, 304, 217. spelle 365, 503. soeken (zochte, ghesocht) III, spieghel, -e III, 412, 112. van zonden III, 424, 1210. spien, s. spanen. spij di III, 455, 10. spinne III, 415, 505. spit 359, 23. spiten III, 413, 185. spleten III, 443, 224. spoeder III, 427, 1562. spoet III, 345, 1065. 394, 485. sporewar I, 654. Sporkele (Esperieke) 1, 58. 481. sporkele (variolae) 1, 448. Sporkele (Februarius) 1,695. spreken waer III, 393, 453. springal I, 616—619. stade (locus) III, 256, 5678. stade, die-(status) 1, 702.

staden (verb.) III, 255, 5290. staendaerde 1, 529. staet III, 426, 1453. stai III, 388, 162. 422, 1115. stallicht III, 452, 168. stan, s. stenen. - Stanpes I, 54. stede III, 531, 39. steden, s. besteden. steden, van - III, 505, 154. Susanne I, 8. 449. steen III, 262, 7669. **114.** 506. sterfte I, 656. 708. sterken III, 458, 37. sterre met eenen sterte I, Steven van-, s. Blois, con. v.-, s. Inghelant. stiborich III, 462, 60. stictijs I, 461. stille 1, 630. stille, s. lude. stive III, 250, 3847. stortesweet III, 390, 306. stotel III, 370, 24. stouteren III, 282, 13463. stral III, 418, 791. strang III, 486, 285. strijken III, 428, 1674. stugen (plur.) III, 458, 36. subdijt III, 417, 659. 722. sucht, suchte III, 412, 152. 505, 173. zudare III, 452, 136. suede, sueet, suelt, s. unter sw.

staden, staen in- III, 396, suer (vielleicht auch s. v. a. swer) Ill, 320, 1247. suere, 't- III, 429, 1791. suers (f. swers) III, 389, 252. sulken, ter- III, 278, 12435. sulpherigh III, 320, 1245. sulsi (f. sullen si) Ill, 464, 45. surgye Ill, 411, 35. Surien II, 692. III, 143. surre, 't- Ill, 259, 6744. Surs III, 143. 485, 81. Swaven III, 457. Steenvoerde, Wide v.- I, swede, suede III, 417, 609. Sweden III, 153. stenen (stan) III, 505, 136. sweeten (sueet) III, 364, 382. swel, zwel III, 322, 1356. swelten (suelt) 111, 366, 528. zwike slaen III, 421, 979. Swin, Zwin III, 647. 419, 866. swouer I, 512.

## Т.

Tabarien, Hughe v.- III, 84 **—87.** 89. 90. 92. 93. tacken III, 429, 1804 (vgi. ghetaken). taelmann III, 463, 71. take III, 373. tale, (f. t'dale) III, 267, 9387. tale III, 272, 11021. tambusen (plur.) III, 237, **693**. tameer III, 273, 11119. Tankervile, Tancarville, Jan v.- I, 212. 240. 582. tanen III, 425, 4338. 510, 72.

taren III, 340, 406. Tarquinus II, 273. III, 263, 8050. tasseren III, 411, 4. tasserer III, 459, 49. tatolf III, 255, 5231. tebarenteert III, 455, 36. teblasen III, 314, 979. teekenen III, 326, 1608. teems III, 447, 108. Teerenborch I, 7. 135.251. teermen (plur.) III, 50, 296. tellende perde III, 463, 81. telt III, 313, 828. templyen III, 452, 150. temptacie III, 431, 1838. tenden III, 319, 1220. tenden een III, 243, 1751. ter neder III, 429, 1479. terden III, 431, 1857. terninghe III, 340, 203. Terracen I, 273. terre III, 365, 487. tes III, 505, 192. Thaertres I, 54. 479. Thamar I, 107—109. 504. toten III, 327, unten zu thenden toerden I, 677. Thens I, 54. 479. Theobald (oem v. Vrancker.) I, 162.526. Theophrastus III, 263, 7996. trauwen I, 706. Theseus II, 256. Thomaes, -as v.-, s. Couchi, **669**. Sint Thomaes, s. Oemaers. thoren III, 404, 1201.

Thorout, -ut I, 85. III, 146. 274. Tybulus II, 329. III, 329, 9710. tien diden I, 503. tien tiden I, 495. tiden, in langhen- III, 259, 6754. Tiedsch (f. te Dietsch) II, 330 (vgl. Dietsch). tyen III, 425, 1257. Tienen I, 298. 660. 683. tijden, tijen III, 366, 683. **525, 165.** Titus, Tytus, Kneus, Lineus, s. Livius. toech III, 368, 861. toer, toerne III, 510, 61. 524, 34. toeval III, 413, 250. top III, 251, 4417. Toreyne I, 233. Toris II, 300. tornament, s. ornament. tornieren I, 496. torsioen III, 321, 1254. 428, 4733. 531. traen III, 532, 27. 'sconincs traghen (vgl. draghen) III, 413, 279. trecken, treken, trocken I, 675. III, 428, 1643. Vlaendren. Sente-I,310. treke (plur.) III, 518, 48. Trengis I, 196. 563. Sente tretiet I, 629. Trie, Reynout de- I, 240. **607**.

Trikolomus II, 349. III, 267, 9401. Triton II, 300. trocke III, 429, 1790. Troye, Troyen II, 213. 406. III, 143. 150. 151. Troyes, Trois, bisc. v.- I, Utrecht III, 370, 45. 64. 487. Bielibaut de-281. 283. 646. trouwe III, 364, 449. trouwen III, 462, 55. truacht III, 390, 308. truwant III, 390, 308. truwanten III, 463, 68. Tsalons I, 46. 469. Jan v.- vaken III, 348, 9. 214. 584. Tsanpaengen, Sampaengen 1, 54. 210. gr. v.- 170. 537. Tsartereusen, ten- I, 352. 710. tseers III, 428, 4584. tsoerken III, 288, 14170. Tuerken I, 77. 349. Tullius II, 147. 156. 175. tun I, 455. tuten III, 321, 4268. tuwen III, 447, 100.

### U.

up alle bede III, 515, 44. uprichten III, 425, 1324. upsetter I, 587. 676. upslaeghen III, 303, 167. upstaen III, 414, 388. 6557·6597· Urbaen, paus, (II.) I, 70.71. vedre III, 265, 8674.

76. 489. 491. (VI.) 303. 664. usieren III, 424, 1197. ute vallen, wallen III, 323, **1418**. uterlike III, 505, 28.

## V.

vaect, s. vaken.

waen (vinc) III, 435, 21. Vaes, S.-, s. S. vaghen III, 421, 1035. vake III, 249, 3683. val III, 422, 1110. 424, 1215 (vgl. vel). Valays, s. Valoys. Valenchine, Valenchines, Valentine I, 53. 186. 277. Valerius II, 296. 297. Valkenberghe, gr. v.- I, **210. 214**—**216. 220. 221.** 225. 580: 584. Vgl. Fauquemont. Valoys, Valays, Chaerle de-, Karel van- I, 222., 223. **224. 229. 231**—**234. 258. 259. 586. 626.** Karel (dessen ende Philips Söhne) I, 259.626.627. vanden III, 341, 702 (vgl. Maerl. Sp. H. I, S. 105. V. 50). vare I, 493. vaseke III, 239, 997. upvaren, (up voert) III, 259, vechten, vichten III, 425, 1325 und 1326.

veert III, 429, 1731. veete III, 464, 44. veynoet III, 505, 121. Venants, S.-, s. S. Vendome, gr. v.-, I, 215.585. Venegen I, 175. vente III, 527, 43. Venus II, 51. 98. 118. 120. verfier III, 417, 733. **121**. **179**. **260**. **286**. **324**. **33**6. **33**8. **33**9. **393**. **400**. 457. 468. 470. 471. 481. verachtenesse III, 304, 216. verbaecht III, 505, 102. verbeden III, 427, 4477. verbessinghe I, 508. verbloden III, 428, 1659. Verboene, s. Verbone. verbolghelike ·11338. verbolghen III, 279, 12882. Verbone, -boene (Narbonne), gr. v.- I, 244. 580. viconte v. - 280. 645. verbort III, 379, 234. verbueren III, 469, 100. vercallen III, 510, 36. verchiert 111, 306, 429 (vgl. versiert). vercoren III, 529, 2. vercouveren III, 486, 343. verdade, s. verdoen. verde III, 341, 694. verdich III, 319, 1480. verdien III, 261, 7467. verdiende III, 335, 40. verdoen (verdade) III, 271, 10482. verdoort III, 525, 424.

verdouwen III, 412, 126. verdoven III, 425, 4295. verdrach III, 505, 65. 409. verdreven III, 425, 4323. verduwen III, 520, 64. verdwijnen III, 518, 62. vereenen III, 415, 481. vergheit (v. vergheten) III, 425, 1343. 409. 425. 428. 451—455. vergheven (remittere) III, 303, 175. (venenare) I, **627.** verhaeren III, 431, 1831. verhalen III, 330, 2131. verheenen III, 415, 481. verheeschen III, 328, 1855.verhitten III, 361, 24. III, 273, verhoeden III, 520, 79. verhoet III, 377, 99. verhort III, 379, 234. verhueghen (verhuecht) III, 462, 52. verhuut III, 414, 334. verken 1, 586. III, verkennen (verkent) 422, 1106. verladen III, 396, 591. 275, 11822. verlaet (remissio) III, 464, 30. (fiducia) 511, 130. verleenen III, 240, 1072. verlies III, 511, 130. vermaen III, 417, 671. vermaert III, 306, 374vermane III, 425, 1334. vermanen III, 489, 539. vermeyen III, 548, 37. Vermendois I, 159. 165. 166.

**521.** vermennesse III, 464, 14. vermerghen III, 466, 8. vermeten III, 277, 12176. vermincken (verminc) III, 416, 544. vermoeden III, 367, 759. vermonden (vermoent) III, 513, 68. vernoyen III, 299, 5. 527, versteeft III, 421, 956. verpacht (v. verpochen) III, 422, 1126. verpijnt III, 486, 338. verraden III, 396, 591. verramen III, 417, 764. verranesse III, 304, 216. verrotten III, 283, 13651. versaghen, -zaghen, ver- vervaeren (terrefacere) III, saecht III, 414, 290. 473, 43. versaghe, s. versien. versceet III, 325, 1488. **505**, **165**. verscaelen III, 368, 903. versch III, 323, 4392. verscheit III, 421, 981. versciep (v. versceppen) III, **529**, 10. verscot III, 428, 1647. verscueren III, 431, 1855. versien (versaghe) (instruere) III, 524, 54 (animadvertere) 261, 7467. versiert III, 386, 57 (vgl. verchiert). versiken III, 505, 60. verslaen III, 310, 651.

grinde v. - 7. 159. 520. versmoeren III, 489, 558. versnaren III, 314, 912. versoenen III, 392, 426. verspaen (impf.) III, 455, 35. verspaenen III, 235, 209. verspaeren III, 235, 209. verspreken III, 353, 254. verstaelen III, 368, 903. <del>Verstaen III, 417, 664. 488,</del> 481. 505, 148. verstiven III, 426, **1392**. versuaren, -swaren III, 314, 912. 380, 463. vertel III, 419, 840. vertien III, 513, 63. vervaeren (vervoere) (perire) III, 259, 6707. 394, 502 (vgl. vervoeren). 364, 345. vervechten (vervacht, lies so st. verwacht) III, 373, 218. vervoeren I, 457. vervouden III, 425, 4295. vervulen III, 235, 371. vervullen (vervult) III, 377, 99. verwacht, s. vervechten. verwaent III, 524, Überschrift. 530, 9. verwaentheit, verweentheit III, 236, 630. 305, 279. verwaren III, 268, 9693. verweentheit, s. verwaenth. verweghen (verwoughe) III, 448, 173. verweren III, 364, 345.

verwerken III, 585, 78. verwerren III, 341, 559. verwieden III, 425, 1270. verwinpelt III, 234, 452. verwoeden, verwoet III, 505, 46. 368, 890. verwoughe, s. verweghen. verzinnen III, 490, 23: veste III, 310, 683. vesten III, 428, 4709. vet maken III, 319, 1207. vetselen (plur.) III, 265, 8636. Vianen, Vyane, Jan v. I, 289. 651. Karel, htghe v. Normendyen, Dauphijn van - 297. 657. Saimars v. - 280. 645 (vgl. Dauphijn). vichten, s, vechten. vieren III, 424, 4187. 506, **232.** vierte III, 446, 54. Vijnri, s. Wijnri. vimme III, 415, 504. 419, **8**56. vinc, s. vaen. Vincent (v. Beauvais) I, 5. vinden III, 299, 4. vinne III, 415, 504. Virgilius II, 181 — 183. (Dichter) II, 285. 458. Virgine II, 181. 182. visenteeren 1, 466. visieren III, 303, 186. 424, **1197.** 484, 20. vite I, 438. 111, 311, 706. 505, 182. Viven, die v.- I, 54.

vlaeken III, 391, 360. Vlaemsc, Vlaemsch I, 33. 205. 213. 242. 243. 247. 274. 333. 693. III, 43. vlaen (ghevleghen) III, 266, 9349. Vlaender, Vlaenderlant, Vlaendren I, 1. 2. 5. 7. 9. 11 - 13. 19. 23. 32. **33. 36. 46**—**52. 58**—**64.** 67. 69-71. 74. 75. 78. 79. 82. 83. 87. 88. 89. 91. 93. 97. 98. 104. 111. **129 — 132. 134 — 136. 141**. 142. 144. 147—149. **152** — **154**. **158** — **160**. **165. 167. 169. 171. 177** — 180. 183 — 185. 190 206--195. 197. 203. **2**10. 211. 217—220. 223. **226. 228. 230—232. 234.** 235. 243. 244. 249. 25**2. 254. 255. 257. 258. 261.** 263 - 265. 267 - 270. **274**. **277**. **282**—**285**. **288** - 290. 296. 297. 299. 300. 304. 312. 315. 317.  $325 - 327 \cdot 329$ . **32**1. 331. 333. 334. **340. 341. 344. 347—350. 353.** 455. 493. 496. 650. 657. 679. 702. 711. 11, 652. III, 146. Arnout (I.) de groote, houde, gr. v.- I, 6. 7. 447. (II.) de jonghe 8. (III.) 46. 48. **53. 56. 59. 61. 68. 480-**Audaker 2. 441. Boude-

wijn (die übrigen Wortformen s. oben unter Boudewijn). (I.) d'iserine 2. 3-6. (II.) die caluwe 5. 6. (III.) die jonghe 7. 8. (IV.) sconebaert 8. 9. 10. (V.) van Risele 9-12. 22. 24. 28-30. 32. 34. 35.39.460.466. (VI.) van Mons 11. 36. 39. 40. · 46—48. 61. 134. 466. (VII.) apkin 76. 79. 80. 82. 83. 90. 93. 94. 103. 494. 495. 491. **153.** (VIII., gr. v. Henegauwe) **163** — **165**. **168** — **170**. 515. 529. 534. (IX.) 170. **171. 174** — **176. 180.** 537. 538. Diederic v. Elsaten 67. 75. 148-154. 458. 488. 543. Ferrant v. Portegale 177. 179. 180-182. 184. 186. 187. 189. 190. 191. 193. 554. Ghwy, Gwy v. Dampiere **194. 195**—**198. 200**— 207. 209 — 212. 217 — **21**9. **223**. **24**9—**251**. **255**. 578. 621. Jan v. Dygoen . 300. 301. 350. 353. 662. Jane, (grinde v. Henegauwe) 170. 176. 192. 537. 543. 545. Inghel-Karel 63. ram 2. 444. 64. 75. 82. 83. 93—97. **404. 408. 441. 448. 422. 124.** 125. 129—131. 136. 140. 142—144. 148. 490. 494.497.509. Liederic v.

Aerlebeke I, 1. Lodewijc (I.), v. Nivers 262. 271. 274. 628. Lodewije (11.), v. Malen 290—292. 294. **2**95. **2**97. **2**98. **3**00. **302. 304. 306. 308. 309. 311**— 314. 317. 320. 322 — 324. 335. 651. Mergriete (I.) 452. 468. 470. 515. (II.) 470.493—497.560.(III.) v. Malen 300. 346. 352. 660. Philips v. Elsaten **152. 153. 159. 160. 162.** 164 — 169. 515. **520.** 530. 532. 535. le hardi, s. Borgoengen. Robbrecht (I.) de Vriese 11. 36. 39. 48-51. 53. 54. 56-71. 73. 75. 132. 135. 148. 470. (II.) 49. 67. 68. 75. 78. 79. 82. 154. 473. 490. 511. (III.) **1**98. **1**99. **210. 211. 217.**  $219.\ 202 - 222.\ 229.\ 231$ **— 233. 255. 256. 258. 261. 262. 565. 585. 621.** Thomaes v. Savoye 193. Willem v. Nor-**559.** mendien 131. 134. 136. 447. 453. 464. 509. Die Hase van- 340. Jan van-, heere v.-, s. Neele. Willem v. Vlaendren 194-**196.** 563.

Vlaminestrate I, 284. Vlaminghe I, 22. 48. 52. 157. 186. 189. 212. 213. 222. 238. 239. 242—245. 247—255. 266—271.

**2**73---277. 279. 280. 282. **283**. **289**—**295**. **297**. **500**. **3**26—**328**. 616. vleesch III, 304, 269. vleeschelike III, 305, 273. vliegen (vlogen) I, 577. vreeselike III, 305, 273. vlies III, 417, 626... vloet I, 520. vlot III, 428, 1640. vlote I, 705. wloghe III, 282, 43438. voeden III, 329, 2002. 429, **1727.** voerscepen I, 676. voerspoet III, 524, 7. voert dromen III, 413, 178. voestren III, 421, 970. voetsac III, 329, 2002. voetsel III, 414, 387. volghen III, 458, 48. volres, die- I, 663. voninghe I, 512. vont III, 388, 492. vormaels III, 315, 996. Vorne, s. Vuerne. worsien (inf.) III, 303, 489. vorsien (partic.) III, 531, 39. vorten III, 283, 13651. vorweeten III, 313, 819. vouden III, 425, 1296. vrame III, 412, 58. 417, 747. Vranckenlant I, 172. Vranckerike I, 1—3. 10— **12.** 49—51. 53. 57. 63. **75. 78. 83. 110. 111. 130. 131. 133. 135. 136. 147. 149. 150. 160** <del>−−</del> **163. 166. 169. 170. 172. 174. 177.** 

182—1**88**, 194, 195, 197, **198.** 200. 201.<u>2</u>04—207. **209**. 210. 212. **2**17—219. **225--227. 230. 233. 235. 240. 241. 243. 248. 252** <del>-- 254. 256. 261. 266.</del> **267. 273. 275. 277. 281** ---283.288.289.291.29**3. 295. 300. 309. 326. 333.** 334. 335. 338. 340. 342. **344. 347. 349. 490. 506.** 537. 561. 705. 706. II, 40. 224. 352. 508. 111, 146. con. Hughe v.- I, 10.452. Jehanne, conigh. v. - 210. 580. Karel (de groete) 1. 2. 11, 247. 111, 456. 458. (de caluwe) I, 3. (IV.) 259. 262. 264. (V.) 657. Lodewijc (II.) 3. 443. (VI.) 75. 78. 130. **147. 149. 170. (VIII.)** 178. 179. 185. 187. (X.) hustijn, van Naverne, 258—260. 623. Philips, (1.) 49. 51. 53. 63. 69. 489. (II.) 166. 169. **170. 173. 176**. **531.** (IV. Schöne) 204. 260. 576. (V.) 259. 261. 262. 626. (VI.) 259. 268. 273. **276**. 280. 282. 288—290. **293—296. 626. 633. 657.** Robbrecht (II.) 10,451. Vrancs, Vrancsch, Vranxsc, Vranxsch, Vranx, Francsh I, 55. 164. 169. 171 — **173. 186 – 188. 205. 207. 2**09. **2**13. **22**6. **2**29. **23**1.

**248. 277. 278. 290. 292.** 351. III, 223. Vrancsoysen, Fransoyse 1, 213. 215. vulhede III, 267, 9414. **259. 269. 276. 278. 288. 328.** vrauden (plur.) 111, 259.6699. vrauwe I, 509. vrechede III, 283, 13540. vrede I, 506. III, 391, 350. wac, wacke, waken III, vreden III, 449, 830. Vreese, s. Vriese. vreeselike III, 305, 273. vreesen III, 254, 5228. wreet III, 283, 43672. 325, 1489. Vrie, Vrye, Frie, Frye, 't-, · Vrien, die van den- I, 21. **179.** 238. 264. **3**08. **313**. 315. 325. vrye laten III, 425, 1310. vrienthout 111, 446, 42. vrientscap III, 304, 251. Vriese, Frise, Vreese II, 268. 645. 635. •III, 454. 457. 254. Robbrecht de-, gr. v.- s. Vlaendren.. Vriesen, die I, 228. Vrieslant I, 49. 50. 52. **349.** 474. Vriessche rike, 't- III, 453. vroemen III, 299, 5. vruecht III, 529, 8. 532, 13. 18. 42. vucht III, 318, 1147. 319, Walewein, -weyn II, 69. 1207. 393, 478.

234. 239. 241. 245. 247. Vuerne, Vorne I, 54. 430. 212. 214. 584. vulbrocht III, 422, 1122. Francoys, Vulcanus III, 425. 222. 223. 237. 238—240. vulmaectheit III, 485, 51. 249. 251. 253. 254. 256. vulmeten (vulmeit) III, 425. **1348**. vulneeringe I, 649.

### W.

316, 1092. 318, 1147. 1319, 1207. wach aermen I, 508. waden III, 395, 562. waenen III, 252, 4638. waer III, 513, 67. waer (merx) III, 527, 46. waeren (waert) III, 299, 4. waerheit III, 305, 279. waermoes III, 515, 72. waerof III, 406, 288. waerscepe III, 340, 485. waersi (f. waeren si) III, 458, 24. waert (f. woert) III, 259, 6568. waert.. (f. waer het) III, 340, 534. waeruen (falsch st. waeren, merces) III, 265, 8826. Waes I, 242. 318. 321. Waestene I, 293. 294. 654. 655. wal III, 387, 107. III, 456.

293. 654. Waloyse, Galoyse I, 223. werde (custos) **227. 228. 287. 288.** II, 561. III, 453. 426, 1384. wandel III, 326, 1534. wandelinghe III, 484, 10. 488, 510. wanen III, 421, 1043. wanen waers III, 271, 10596. wanhoghen III, 244, 2268. wanseden III, 326, 4797. want III, 412, 91. wasteel III, 261, 7336. waten III, 325, 1523. Watene, Watine I, 158. Bernaert, proest v.- 73. Wauter (vgl. auch Gautier) 1, 107. 506. gr. v.-, s. Esdin. wedemaent 1, 665. weder III, 452, 128. weder no voert 1, 604. wederin III, 319, 1173. weede III, 421, 1015. ween III, 394, 500. weerc III, 419, 812. weeren (weerde) III, 422, 1125. Weert, Jan de - III, 15. Weinselijn, htghe v. Brab. I, 297 — 300. 658. 662. weittijt (f. weet ghy het) III, 404, 117. welde III, 525, 205. weldoen III, 421, 1014.

Walle, Lodewijc v. d.- I, wennen, wint III, 340, 432. 511, 96. Ш, 279, 12883. Walsch, 't Walsche I, 4. werde (specula) III, 279, 12884. wanconst III, 343, 816. werke leden, te-III, 429, **1777.** werken III, 415, 489. werlic III, 419, 797. werpen III, 241, 1452. wers III, 312, 754. wert III, 265, 8638. Werveke I, 144. 145. Willem v.- 117. 144. 146. 507. 513. weselijc III, 306, 349. Westlant I, 20. 179. 284. 292. 307. 325. 331. 332. **653**. wet, wets III, 326, 1742b. 506, 266. Wide van-, s. Steenvoerde. wider (comparat.) JII, 256, 5582. wiele III, 529, 32. wies (impf.) III, 362, 431. wies (cujus) III, 532, 16. wihot III, 264, 8501. wijch I, 477, Uberschrift. wijnket III, 427, 1491. Wijnri, Vijnri I, 41. 43. 44. 467. (Mitverschw. Bertulfs) 117. 143. 506. 513. wijse III, 517, 9. wilen III, 420, 917. Willem, s. Ansone, Borgoengen, Coudenberghe, Dampier, Gulken, Hene-